

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



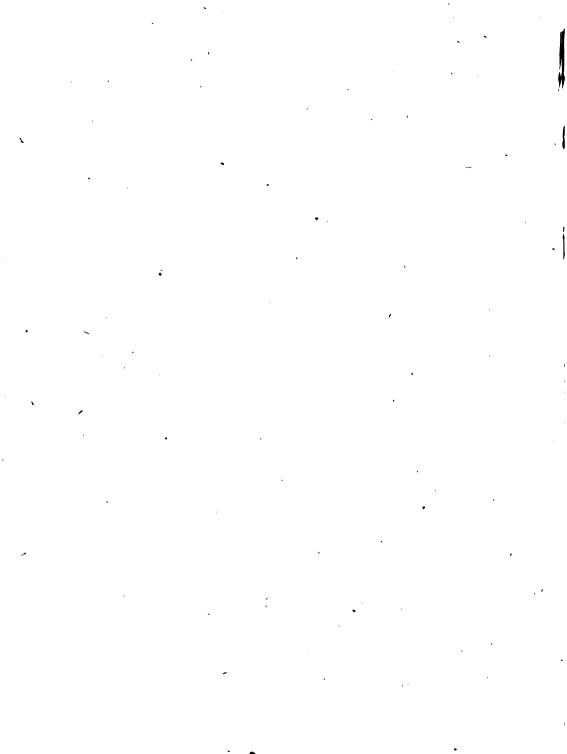

# Abhandlungen

Shurfürstlich baierischen Akabemie

Wissenschaften Reunter Band.
Philosophische Stüde.

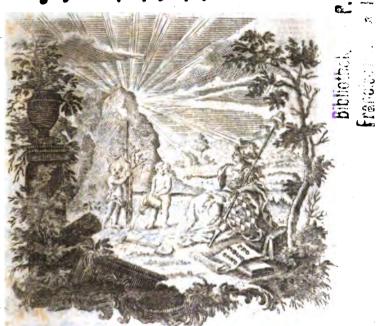

Munchen, mit akabemischen Schriften. 1775.

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY

KSec 1727.8(+

# Kurzes Verzeichniß

#### Det

# In diesem Bande enthaltenen Stude.

Aussührlicher Entwurf, wie man die Wenher bes nußen, und die Karpsen auf böhmische Art erziehen kön: ne. von Wencesl. Max. Victorini. Seite 1.

Abhandlung von den Kegelschnitten. von Augusfin Torporch. Seite 17.

Untersuchungen über die ersten Gründe der Photos metrie. von Wencesl. Joh. Gustav Zarsten. Seite 55.

Rurze Vetrachtungen über einige Ursachen des allgemein werdenden Holzmangels in Deutschland, und über die Mittel demfelben abzuhelsen. von Rarl August Scheidt. Seite. 121.

Lithologische Beobachtungen, von Math. Brunnwieser. Seite. 153.

Abhandlung von den Kräften der Körper und der Elemente. von P. Benedict Arbuthnot. Seite 179.

Abhandlung von dem Zusammenhang der Theile in den Körpern, und dem Anhang der flüßigen Mates rien an die Solide. von Xaveri Epp. Seite 221.

Von der Nutharkeit der Wiesen und des Heuwuchses, von Hr. Anton Grafen von Seefeld. Seite 299.

Ents

Entbeckung ber Seleniten in der Rahbarbar. von Iohann Georg Model. Seite 317.

Ausnahme von den Gesätzen der Hydrostatick. von Benediet Stattler. Seite 333.

Abhandlung über die Preisfrage, ob und was für Mittel es gebe, die Hochgewitter zu vertreiben, und eine Gegend vor Schauer und Hagel zu bewahren. von P. Benedict Arbuthnot. Seite 399.

Beantwortung der Preisfrage, welche die leichtes ste und wohlfeilste Art vom Waßerbau sen zo. von Jos bann Zelfenrieder. Seite 437.



# Ausführlicher

# Entwurf,

Wie man die Wenher benugen, und die Karpsen auf Böhmische Art erziehen könne.

bon

Wenzel Max Victorini, Hochgraft. Taufftirchischem Wirthschafter zu Engelburg.

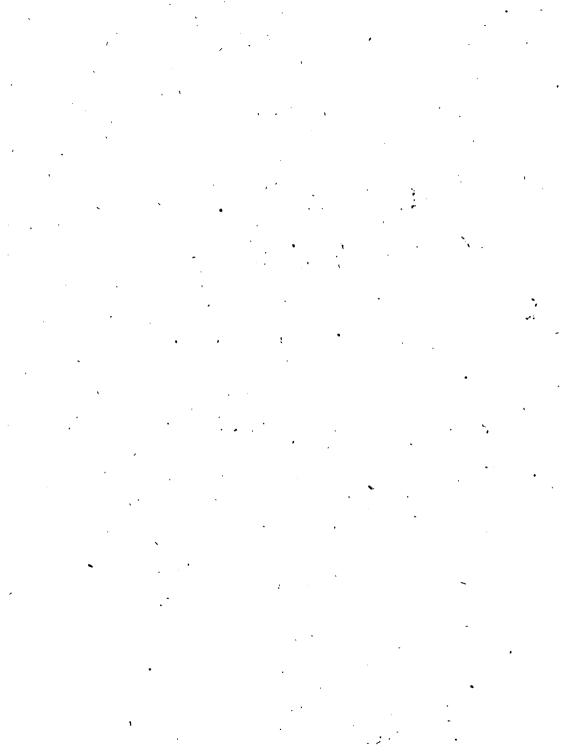



# Práliminaria.

ennr die Wenher in einem Lande, oder auf einer großen Herrsschung der Karpfen das Jahr hindurch: gar wenig: weil die Karpfen von keinen Getreidern, noch anderer Fütterung etwas nothig haben; sondern: alles bloß allein auf die Wissenschaft und einem besondern Fleiß ankommt. Das Einkommen aber erstrecket. Sch sehr hoch, nach dem allgemeinen Sprichwort in Bohmen.

Die Brauhauser, Schaferenen, und Teich, Machen die Bohmischen Herren reich.

Dieses verhalt sich auch in der Wahrheit so; denn obsischen die anderen Sinkunfte, als Getreid, Rind Bieh, Holz, Stift zc. hier zu Land ein nahmhaftes ertragen, so kommen sie dens woch ben weitem den dren angezogenen nicht gleich.

Die Brauhauser sind zwar hier Landes in großem Ansehar; werben aber die Unkosten; besonders da, wo man die Ger-Na ste, und den Hopfen erkausen muß, weggerechnet, so ziehet man von solchen eben keinen so großen Gewinn, und nimmt mich daher sehr Wumber, daß man hier kandes von dem Nuhen und Einkommen der Schäferenen, insonderheit aber von den Weyhern gar nichts halten will. Man darf von dem Weyher Ruhen kaum reden, so bekömmt man gleich Feinde von allen Seiten, die alles zernichten, und widersprechen. Warum sie aber die Weyher anseinden, ist die Ursacke, daß kee hievon keine gründliche Wissenschaft haben, wo doch das Sinkommen von den Weyhern sich sehr hoch erstreckt, indem ein Haupt-Karpfen-Weyher von soo. Schock-oder 30000. Stück Sehlingen, so 2. oder 3. Sommer zu stehen hat, wenigstens, wenn ich nur 45. Stück

Um aber weiters in meinem Beweise fortzufahren, so finde ich für nothig zu erklären, wie und auf was Art man endlich zu solchem Nupen, und herrlichen Sinkommen gelangen kann, und was hierzu erforderlich ist.

auf einen Centner rechne, 666. Centwer, mithin im Beld à 15. fl. entworfner 10000, fl. gbwirft, ohne die Hechten, und kleinen Fische

su rechnen.

## Wie viel man Haupt-Wenher haben muß.

İ

Es ist fürs erste vonndthen, daß 3. große Pläte, die dem Tandsherrn, oder einer Herrschaft wenig oder gar keinen Nuten bringen, ausgesuchet, und hierauf 3. große Haupt-Rarpfen-Wenher angeleget werden, um sedes Jahr einen aus diesen dreven sischen zu könz nen. Falls man aber solche 3. große Pläte nicht aussindig machen könnte, so muß aller Fleiß angewendet werden, womit statt dieser 3. großen Pläte, 6. kleinere ausgesuchet, und hieraus Karpfens Wenher gemachet werden, damit man alle Jahre 2. von diesen Wenher

hern fischen moge, denn die 2. kleineren Wepher konnen eben die Bahl eines großen Wephers ausmachen, und eben den Rugen bringen.

#### Nota.

Bon rechtswegen sollte man vier Haupt-Karpfen-Weiher haben, und dieser 4te wird Brach-Weiher genannt, welcher nach der Aussischung nicht mehr gestecket wird, sondern ruhig, und die liegen bleiben muß.

Damit aber dieser in der Brach liegende Weyher nicht ohne Rusen liege, so muß man Frühlingszeit, so bald man zur Erde kommen kann, in der Mitte des Weyhers gleich vom Zapfens Daus ansangend, die Ende des Weyhers, breite und tiese Wasser Straben auswersen lassen, damit das Wasser abssissen, und der ereignenden Güßen, durch den Wasser-Grasben, und Grundrinnen absließen kome: alsdenn bauet man in diesem Weyher, Gerste, Haber, Linsen, Kraut, Rüben, Erdäpfel ze. nach eingebrachten Früchten aber stecket und beseiget man den Weyher neuerdings mit Karpfen-Sesslingen, wo alsdenn die Fische vortrestich wachsen werden; will sich aber einer mit dem Andauen keine Mühe geden, so kann man solchen gegen gewissen Geld-Erlag verstiften.

2.

Die sett besagten 3. Haupt-Karpfen-Wenher mit tauglichen, und genugsam erwachsenen Karpfen - Setlingen besetzn zu können, sind wenigstens 50. oder 60. Streck- Wenher zu 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Schock, sie mögen groß oder klein sepn, anzulegen; se mehr Streck- Wenher man erschwingen und zuwege bringen kann, desto größern Nusten hat man zu hoffen, und sie können mit geringen Unkosten herges stellet werden.

# Von den Streichern, oder hier Landes sogenannsten Altvotern.

3.

Wieman aber die Karpfenerziehen, und wachsen lassen soll?diese salls ist erstick vonnothen, das man einen erfahrnen und verständigen Fischmeister, und neben ihm etliche Fischknechte, nachdem der Wenher viel ober wenig sind, halte, jedoch das der Fischmeister allzeit mehr das von verstehe, als diese; sons wurde seine Wirthschaft schecht bestehen.

4.

Die Altvater mussen von einer guten Gatung sepn, und könnem aus Bohmen durch die Fischhander die schönsten, grosen, und besten 4. juhrigen Rognersund Mischner:Karpfen, die von: Ven andern Karpsen alle sleißig ausgeschossen, und nicht eine einziger Mackel, weder an der Schuppen noch sonst anderswo haben, sons Vern ganz dick, und großdauchig sind, bestellet, und erkausser siehen und nansolche den Winter über auf die Behalter sühren "und recht ruhig stehen lassen-

5.

Nach Berfluß des Winters aber, so bald im Frühling alles Sis und Schnes von den Weyhern weg ist, werden diese Altocker nach Größe des Weyhers, 6. 10: 15-21. oder so viel es vonnöthen, in solche Vseyher, die recht tief, und auf keinem fließenden (wegen der Hechte.) sondern auf stehendem Wasser, das einen hald sandigen, und hald lettigen Boden hat, auf 2. Rogner I. Milchner eingeworfen; zu diesen giebt man noch hinzu I. Schort oder 60. Stuck sährige Brut, damit die Karpsen sehen, quali was sie machen sollen, welche also I. ganzes: Jahr zum streichen stehen bleiben.

#### б.

Daf man in Aussehung der Altreftter allzeit eine ungerade Zahl nehmen soll: ich habe ks aber durch viele Jahre per Praxim selbs son befunden, daß die gerade Zahl mir so viel gebracht, als die uns gerade, weil solche gerade und ungerade Zahl keine Kraft hat, sondern erstlich der Segen Gottes, hernach der gute Frund und Bosden des Werhers das mehreste dentragen muß.

#### 7

Mach Verfluß eines Jahrs, fischet man im Frühling Die selbigen Streich-Wepher, und verkiet den Saamen, oder die Brut Schockweise in die hierzu versroneten Streck-Wepher, welche den Herbst zwar wohl vermacht seyn sollen, damit keinem in Frühling etwas abgehe.

#### 28.

Die Karpfen Brut muß man einheimisch auferziehen, und vermehren, erstens wegen Ersparung der jährlichen Unkösten : zwepe tans weil es vielmal geschiehet, daß iman die benothigte Brut weder ums Seld erfragen, noch bekommen kann, und statt einer guten Brut, Bastarden bekommt, die nur die Karpfen verderben, und herenach nichts, oder gar wenig zunehmen.

#### 19.

Ich muß anben noch diesestbekannt machen, daß man in kinen Haupt-Rarpfen-Wenher, welcher auf einem fließenden Wasser, welcher auf einem fließenden Wasser, oder Gerdhr hat, Brut einsehen soll: hat er fließend Wasser, so fressen solche Brut die Bechte; hat er Gerdhr, so werden die Reiger, und andere dergleichen Waffer-Bogel ihre tägliche Euft im Fischfang haben.

#### 10.

Ob schon der Wenher kein fließend Wasser hat, sondern ohne, dem groß ist, werden sich doch Sechten darinn sinden, weil solche die Senten hinein tragen, und dieses geschieht im Merz, wann die Sechten streichen; da fressen die Senten den Saamen, und voersen ihn per Vomitum wieder in andere Wenher aus, und das her kommen die Hechten in die Weyher, ob man sie schon nicht hinein sest.

#### II.

Dieses ift usch Anmerkens wurdig, daß es sehr gefährlich seinen Jaupt - Karpfen - Wenher mit Brut zu besehen, weil zu bes sochten ist, daß ben Fischung deffen man die Fische in der Reigers und Sechten-Bauchen suchen mußte-

## Von den Streck: Wenhern.

#### 12.

Ich habe Nro. 7. gemeldet, daß man den Karpfen- Saamen voer die Brut, Schockweise in die verordneten Streck-Weyher versesen soll. Die Jischknechte muffen aber im voraus dahin bedacht seyn, und vor Sinsehung besagter Brut zur Frühlingszeit vor ausleinendem Wetter die Weyher alle wohl stecken, und mit gemugsamen Waffer versehen, auch hin und her kleine Graben machen, damit das Schnese und Regen-Wasset allenthalben zusließen konne-

#### 13.

Die besetzten Streck-Wepher bleiben mit den Setzlingen oder mit der Brut nur über einen Sommer stehen, und werden im Herbst de wieder ausgesischet, und in die ausersehenen Kammer oder Winstr-Wepher versetzt.

#### 14.

Jedoch darfen die übern Sommer gestandenen, und im Herbst ausgesischten Streck-Wenher nicht gleich wieder gesteckt, und mit Wasser neuerdings angelassen werden, sondern sie mussen do und trocken liegen verbleiben, damit die Winter-Kalte und der Frost hieraus die Saure ausziehen möge; wenn das unterlassen wird. so werden die im Frühling eingesetzten Sehlinge und Brut eine sauere Nahrung sinden, solglich wenig zunehmen.

# Won den Kammer- oder Winter-Wenhern.

#### 15.

Im Monat Mary, wann ber Schnee hinweg, und das Eis in den Wephern ganzlich zerschmolzen ist, können die Kammer-Wepher, nach diesen die Brut-Wepher, wenn es die Kalte zuläßt, jer doch im ersten Viertel besagten Monats gesischet, und die Setzlinge und Brut detgestalt versetzet werden:

#### 16.

Die Seslinge werden theils in die Haupt-Karpfen-Wenher, Geils und zwar die kleinsten in die Streck-Wenher versest. Allhier muß man aber einen Ausschuß thun, und die größten Seslinge auf einen Sommer, das ist, auf z. Jahr, die mittleren auf 2. Sommer, das ist, auf 2. Jahre, und die Keinsten Sestlinge auf 3. Sommer, das ist, auf 3. Jahre, versehen: wenn ein Oeconomus dieses nicht weise, und beobachtet, entziehet er seiner Obrigkeit einen merklichen Nukese, denn wenn ich die obgemeldten 3. Sattungen Sestlinge in einem Weyber auf dren Sommer zusammen thue, so geschiehts leichtlich, das die größten streichen, welche Brut man Bastard nennet, wondste dann die Karpsen verderben, und nichts, oder gar weuig zunehmen werden; und wenn man auch die größten Sestlinge, welche in einem Sommer können groß werden, mit den kleinen auf 3. Sommer verset, ist dieses ein nicht geringer Verlust und Schaden, weil der Gewinn, welcher in einem Jahre kommen würde, mir erst in 3. Jahren zukömmt.

# Von den Haupt : Karpfen : Weyhern.

#### 17.

In den großen Haupt » Karpfen » Wenhern sind sonst die Hechten nicht allein zu gedulden, sondern bringen einen großen Rusten: erstsich kostet hier zu kand I. Centner Hechten 29. st., zum zwensten fressen sie viel Weiß » und andere Fische weg, die den Karpfen ihre Nahrung benehmen: darum in den Wenhern, wo es viele kleine Fische giebt, die Karpfen nicht gerne sett werden: obwohl man die kleinen Fische ebenfalls wohl perkauffen, und zu Gelde machen kann-

#### 18.

Die Perschlinge hingegen, wiewohl sie in demsenigen Werth wie die Hechten stehen, sind den Karpfen. Wenhern sehr schabelich, weilen sie die Karpfen im Winter mit ihren Stichstossen aus dem Lager jagen, und also diese aufstehen, und sterben, welches hernach einen großen Schaden verursachet. Die Schleiben aber sind in den

vien - Wenhern bie nubbareften Gifche, weil fie burch ihr beständiges Aufwähler ben Rarpfen die Rabrung vermehren-

#### 19.

Dieses ist ben ben Karpfen- Wenhern auch sonberlich zu obserbien, daß man fie im Binter ben hartem Groft , und großem Schnee de Sag zweymal aufeisen lasse: man muß aber die Eislocher nicht af der Tiefe machen, wo fie ihr Lager haben, damit die Sonne fie siche bescheine, indem sie fonft aufruhrisch werden, und in der Meinung, daß der Frühling schon vorhanden sey, aufftehen und verderben, sone bem man muß auf der Seite, jedoch nicht allzuweit vom Lager aufeisen.

#### 20.

Wenn sie aber auf und abstehen wollen, so laffen sich ettiche Lage moor große schwarze und breite Rafer feben, nach biefen fols gen die Bechte, und Perschlinge, und aledenn die Karpfen, welche man mm auffangen, und alfobald in frisches Wasser bringen kann; biefeben kommen davon. 3ch habe einst aus einem Wepher über 20. Centner, welche aufgestanden, auffangen, und alsobald in fris thes Waffer bringen laffen; sie waren schier alle todt, so bald fie der in das frische Wasser gekommen, sind sie so zu sagen wieder le lendig geworden.

#### 21.

Es find mir aus vielen Orten Recepte wider die Rrantheit de Karpfen ju handen gekommen, als Gafer, Brod von ABeis w, Malz, beiße Ziegelsteine, Schaafmift, und Erbsen . Stros k, fammt anderen Sachen, welches alles man gan; beiß, namth bas Brod und die Ziegelsteine, in den Wepher zu ihnen laffen

### ... Won guter Benugung

12

foll; allein da die heißen Sachen der Natur der Fische ganz zuwis der find, so sterben sie vielmehr an diesen Mitteln, wie ich selbst sols ches probiret babe.

#### 22,

tind wenn auch derley Dinge in sich selbst gut waren, so konnen sie doch einen großen Weyher, worinn das Wasser verderbt und stinkend geworden, nicht wieder frisch, und gut machen: denn sonst würden die Fische nicht ausstehen, weil augenscheinlich zu sehen ist, daß wenn die Fische in frisches Wasser kommen, sie wieder erquicket werden. Es ist auch salsch, daß die Fische unterm Sie und Schnee ersticken; nur die Vernachläßigung des Auseisens, und die daraus ente stehende Fäulung des Wephers ist Ursache, wenn sie ersticken.

#### 23.

Das allerbeste Mittel ist also, daß man erstlich die Weyster wohl auseise: zweptens wenn es mbglich, allezeit frisches Wasser durch die Weyher lasse: drittens, wenn man vermerkt, daß die Fische ausstehen wollen, oder schon wirklich ausgestanden sind, alle Gelegenheit suche, solche heraus zu sangen, infrisches Wasser zu bringen, und zu verlaussen.

#### 24.

Noch ist ben diesen Wenhern hauptsächlich zu beobachten, das den Sieß-oder Fließbettern alle Rechen aufs siesigste vermacht werden, damit kein Fisch durchschwimmen könne; sonst wird die Zahl ben den Fischung gar gering senn, und ist eine aus den vornehmsten Ursachens, daß manchmal ben Fischung der Wenher so viel an der Zahl aber vehe.

25.

Darum dann ein guter Occonomus, oder Fischmeister die Wester zum dftern besuchen, und den Fischknechten ben Strafe auferlegen foll, damit sowohl ben den Rechen, als Dockenhausern kein eitziger Sprießel abgebe, auf daß die Fische nicht durchschwissen konnen.

#### 26.

Wenn aber ein oder anderer Haupt - Wenher viel Geröhs hat, ift kein beseres Mittel, als daß man nach Aussischung desselben den Wenher trocken werden lasse, einen Stichtief das Geröhr sammt dem Koth auf einen uächstgelegenen Acker führe; sonst ist es schwerzu vertreiben, denn ob schon solches angezündet, und verdrannt wird, so wächst es doch nur desto dicker wieder hervor.

#### 27.

Die großen Wenher muffen mit gutem steinernen Terraß, gue ten starten Wasser-Rinnen, zu welchen das Holz im zunehmenden Wond muß gesället werden, und welche auf fließenden Wasser liegen imit guten großen und starten Fließbettern versehen seyn, auf daß, wenn Wassergüße kommen, dieselben nicht abreißen, und um etliche 1000. L. Schaden thun, worauf dann allezeit die beste Obsicht muß gehalten werden.

## Von den Wenhern insgemein.

28.

Mit wie viel an der Zahl ein oder anderer Wepher beseit werden soll, kann man ausdrücklich nicht bestimmen, sondern der Fschmeister, oder der sonst hierüber die Oberaussicht trägt, muß in den Fischerenen gründlich geübt seyn: er muß in acht nehmen, wie groß der Weyher sey, was dieser oder sener für ein Clima, und od er einen mageren oder setten Boden habe, was und wie viel Feldund andere nußbare Güße darein lausen können; alsdenn kann er nach
reiser Ueberlegung seine Abtheilung zu Papier bringen, und die Queintität der Fische a proportione des Wephers versesen.

#### 29.

Es geschieht ofe, daß man zwar schone Wenher von Ansschen hat, jedoch aber die Fische darinn nicht allerdings wachsen und zunehmen wollen: man kann also, wo die Wenher einen mageren Boden haben, im Monat December oder Jenner ben der größten Kälte auf das Sis etwas Schaaf-Mist aussühren, und solchen ausbreiten sassen, damit die Fische, wann das Sis zerschmelzen wird, destwestere Nahrung haben mögen.

### Von Anlegung neuer Wenher.

Weil ich mich so weit gewagt, von Auferziehung der Karspfen alle Nothwendigkeiten vorzutragen, so wird mir zum Beschluß noch erlaubet sen, etwas weniges von Anlegung neuer Wenhersbergungen.

#### 30.

Will man einen neuen Wenher anlegen, so nuß des Damms Fundament 2. Ellen tief gegraben werden. Wenn der Damm unten 12. Ellen breit ist, muß er oben das Drittel haben, nams sich 4. Ellen; der Grund wird mit leimigter oder fetter Erde, durch Schubkarren zugeführet, und gut ausgestossen. Alsbenn kann man ben diesem neugemachten Stund, vorne und hinten zur Auffüh-

tung

rung des Damms eine Brust von grünem Rasen anlegen, sedoch daß zu der bepderscitigen Rasenleg in die Mitte der Schutt von letmigter, oder sonst guter Erde mit Schubkarren eingeführet, und dezestalt fest mit hölzernen Stößern eingestampfet werde, das mit die Erde den gelegten Rasen auf beyden Seiten fange, und so muß man mit dieser Arbeit dis zu der erforderlichen Sohe des Damms fortsahren.

Wenn der Damm fertig, und die Brust aufgeführet ist, so missen Steine zugeführet, und durch die Maurer vorne an der vom Rasen geschlagenen Brust eine Moos-Mauer aufgeführet, und ein zuter Terraß gemachet werden, damit das Wasser den Damm nicht erweichen und die Wasserwellen demselben keinen Schaden verursae den mogen.





# Abhandlung son den Regelschnitten

Augustin Torporch.

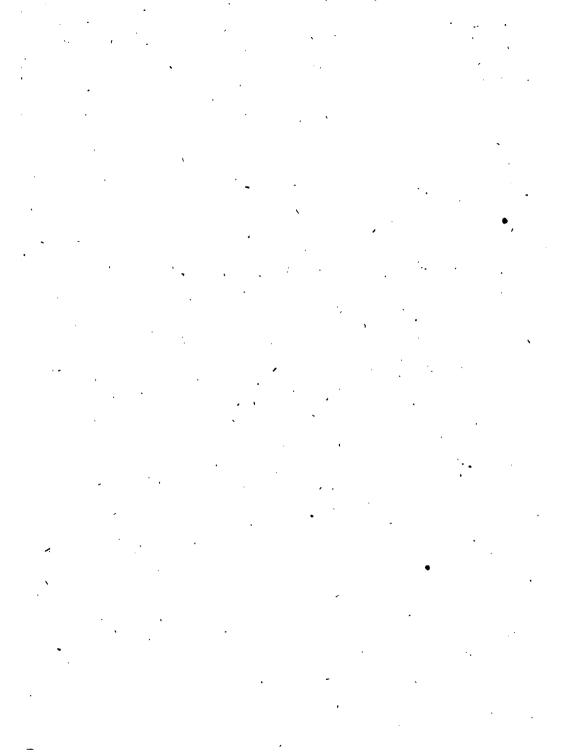



· 1, §.

as großen Zuwachs sowohl die philosophischen als max thematischen Wissenschaften in unserm Jahrhunderte durch die Algebra erhalten haben, erkennen alle, wels che sich die Mühe geben, das, was die Alten von dies

fen Miffenschaften wußten , mit dem unparthepisch zu vergleichen, beffen fich unfre Zeiten mit Rechte ruhmen konnen. Gie, die Alge. bra ift es, welche auch bie abstractesten Gegenstände auf mahren praktischen Rugen zu wenden weiß; wo unfre Vorfahrer ben gmar fünftlichen , aber unfruchtbaren Beschauungen ftehen geblieben find. Unter diese Sattung gehoren gewiß die beruffenen Regelschnitte. war eine Zeit, wo man zwar im Stande war, viel von ihren Gigen-Schaften , Berhaltnigen , Entstehungsart , u. f. a. herzusagen : aber ibr Dasenn in der Natur, die Gesetze der Bewegung sowohl im luft, vollen als leeren Raume durch fie zu erklaren, fich mittelft derfelben mit den ungeheuern , und fo fehr entfernten Rorpern unfere Weltfostems genauer bekannt ju machen, alles dieses war nur unfern Taaen vorbehalten. Diese frummen Linien dann find es, welchen die beutige Philosophie fo viel zu verdanken hat : und darum find fie ja nicht nur unfter weculativen Achtung, sondern auch weitern practischen Be-

**E** 2

arbei=

arbeitung wohl würdig. Sie werden gemeiniglich als algebraische Linien betrachtet: aus ihren Fundamentalgleichungen, und so genannten Formeln werden ihre Eigenschaften erkläret, und zum Beschluß beweiset man, daß sie eben sene Linien sund, welche bey den Alten Regelschnitte hießen, ohne daß man weiter gehe, und um den Regels, in welchem sede gegebene algebraische Linie von dieser Gattung ihren Plaß sindet, oder um die Art und Richtung, wie sie in selbem gleiche sam verborgen siegt, sich viel bekümmere. Wenigst habe ich noch keinen Autor gesehen, der dieses ausdrücklich abgehandelt hätte.

- 2. S. Ich dachte der Sache weiter nach, und glaubte nicht ganzlich unnüß zu schreiben, wenn ich diese kleine algebraische Lücke wie immer auszufüllen mich besließe. Der Gegenstaud dieser Abhandlung ist also, zu zeigen, erstens wie jedem gegebenen Regelschnitte der ihm zugehörige Regel, und zwentens wie die Lage-des Regelschnittes in seinem Regel zu bestimmen sey. Meine Leser werden die Gefälligkeit haben, und soviel Kenntniß der Geometrie, Trigonometrie und Algebra mitbringen, als Schristen von derley Art erheischen.
- 3. S. Wir wollen einige Beobachtungen voraus schicken, welche den Weg bereiten werden, das, was nachkommt, klarer und gründlicher einsehen zu können. Es seven (Fig. 1.) ABC uod ADE Durchschnitte zweener gleichen Regel: GAF die Achse derkelben: a d der Durchmesser eines Zirkels, der herauskame, wenn der Regel durch a und d, das ist, durch die Achse vormal geschnitten wurde. Man nehme in c einen unbeweglichen Punkt an, um welchen sich eine and dere Linie fg als um ihr Centrum bewegt. Diese nenne ich die Funs damentalachse der Regelschnitte. Ihr Theil a d inner dem Regel heißt die Hauptachse: fa, was außer dem Regel ist, die Zwerchachse. So lange fg die Linie a d deckt, ist sie der Durchmesser, oder die Achse, und folglich sich selbst gleich. Der Theil fa ses die

Die Zwerchachte, und hier unendlich; benn es laft fich auch ben bem Birtel wie ein Parameter, fo eine Zwerchachfe benten. Beweget man f g aus a gegen A; ben der erften Bewegung fangt fie fogleich an, die Abse einer Ellipse zu werden, wie z. E. 1 c 1. Beweget man fie weiter, fo wird fie noch eine gute Zeit lang eine Achse verschiedener Ellipsen fon, namlich fo lange, als sie die Seite A C des Regels durchschneiden kann. In einem Augenblicke, wo fie mit A C paralell läuft, und alfo A Cnicht mehr berührt, & E. in 2 c a bort fie auch auf, die Achse einer Ellipse ju senn, und wird die Achse der Dasabel, folglich mendlich. Die Zwerchachse fa ist indessen auch immer weiter gegen A, ober was bas namliche ift, gegen ber Seite AD des Regels AD E geruckt; jest steht fie ebenfalls, weil fie mit 2.c.2 eine gerade Linie ausmacht, ber Seite AD parallel, und ift Ruckt f g nur das minbeste aus seiner parallelen Richtung, so fibrt zwar die Sauptachse fort, unendlich zu feyn : die Zwerchachse af aber wird endlich; indem sie AD zu berühren anfangt. hier fangen dann die hyperbeln an , deren Sauptachse 3 c 3: Die Zwerchachse fa ift. Doch fiehet man, daß, wie weiter man f g gegen A ruckt, Die Zwerchachse f 3 zc. fich immer perfurze, bis fie ende lich in A vollig verschwindet. Was wird aber in dieser Richtung aus der Sauptachse? und mas wird aus derporigen, so zu sagen, letten Soperbel? der Sachen Verstandige feben fogleich ein, daß sich die Sperbel in einen Triangel verkehren, und & A, oder was eines ift, Die Achse dieses Triangels werde. Ruckt.c A oder f g über A hinaus gegen d, fo werden alfogleich neue, und von ben vorigen gang verschiedene Hopperbeln entstehen, und dieses so lange, bis die Fundamentalachse in 4 c 4 mit Der Seice A B und A E ber zween Regel parallel zu stehen kommt. Run haben wir eine andre Parabel: von da aus giebt es wieder Ellipsen, bis endlich f g abermal a d deckt und die Achse oder der Durchmesser des vorigen Zirkels a d wird.

- 4. S. Run hat die Fundamentalgehse f g ihre Reise durch affe Sattungen der Regelschnitte vollendet. Sie hatte fie aber Stationen. weise verrichtet. Im Birkel ift fie ausgefahren , sodann fah fie bas Land der kleinern Ellipsen: in der Parabel war die erste Station :von da aus kam fie in die Gegend der Spperbeln ( wir konnen fie ebenfalls die kleinern, oder die ersten nennen ) Im Triangel hieft sie die zwepte Station : nach diesem besuchte' sie das Naterland der ardbern Sprerbeln : die dritte Station nahm sie in der arobern Parabel: aus welcher sie die größern Ellipsen durchlief, und endlich im Birkel gludlich wieder nach Saufe fam. Was das mun-Derlichfte ift , hielt fie fich in den zwo Parabeln , und im Triangel mir einen Augenblick auf : ein gleiches wurde sie auch im Zirkel thun, wenn wir sie als eine immer reisende Pilgerinn annahmen.
- 5. S. Mein Leser wird mir diese scherzhaften Ausdrücke zu gute halten. Wir wollen sogleich ernsthafter seyn, und ihm den nämlichen Weg in den bekannten algebraischen Formeln zeigen. Die Gleichung der Ellipse ist: (Algebra)

$$(a-x)x: y^2 = a: b.$$

In dem Zirkel ist a = b. Die Achse ( der Durchmesser ) ift dem Parameter gleich. So ist dann im Zirkel

$$(a-x)x:y=a:a.$$

Also  $(a-x)x=y^2$ , welches die Gleichung des Zierkels ist. Mithin ist die einseitige Granze der Ellipse der Zirkel. Wieders um in der Ellipse kann die Hauptachse immer wachsen, also kann sie auch unendlich werden. Wenn sie es ist, verändert sich die Gleischung

$$(a-x)x; y^2=a; b.$$

in diese :

$$\infty \times : y^{2} = \infty : b,$$

$$\infty \times b = \infty y^{2}$$

$$\times b = y^{2}.$$

$$div. per \infty$$

wates die Gleichung der Parabel ift. Also ist die andere Grange.

Die Bleichung ber Hyperbel ift:

$$(a+X)X$$
;  $y^2=a$ ;  $b$ .

in welcher a die Zwerchachse ausmacht: in der Parabel ist diese aber mendlich, so kömmt dann die Gleichung der Juperbel heraus:  $\infty \times$ :  $y^2 = \infty$ : b. mithin wie oben:  $\times b = y^2$ . Es ist demnach die Gränz derselben abermal die Parabel.

Rehmen wir die Zwerchachse ber Spperbel als o an, so steht ihre Gleichung also:

$$(o+x)x; y^2 = o:b.$$
  
 $(o+x)xb = oy^2.$   
 $oxb+x^2b = oy^2.$ 

weil o  $y^2 = o$ , und hingegen  $x^2b$  als eine positive Größe nicht seyn kann = o, muß b nothwendig quch = o seyn. Es ist also ein Zeischen, daß in einer Hyperbel, wo a = o, auch nothwendig b = o und folglich diese Hyperbel ohne Zwerchachse, und ohne Parameter sey. Sine wunderliche Hyperbel! eine geometrische Figur ist sie doch: wir wollen sehen, was sie für eine ist. Es steht demnach die Gleichung also:

Aus der Hopperbel wird hiemit eine Figur, in welcher X: 5, das ift, in welcher sich jede Abscisse zu ihrer Ordinate verhalt, wie iede

jede andere zu der ihrigen. Z. E. es sen eine Abscisse = x, ihre Ordinate = y, eine andere Abscisse = u: ihre Ordinate = x, so wird sevn:

$$x:y=u:z$$
.

welches die Gleichung für die proportionalen Triangel ift. Hier haben wir die zweyte Granze der Hyperbel den Triangel.

Sollte semand an der Starke des letten Beweises sweiseln, der bedenke, daß in der Gleichung  $0 \times b + x^2b = 0$  y² das Zeichen. = die Gleichheit; in der Gleichung (o + x)x:  $y^2 = 0$ :0 aber das Verhältniß anzeige, so ist aller Zweisel gehoben. Doch genug, Hier ist ein andrer Beweis : Das Verhältniß der Abseissen und Ordinaten in der Hyperbel ist dieses: (Algebra)

$$y^{x}: x^{x} = (a+x) \times : (a+u) u,$$

$$a \text{ fep} = 0, \text{ mithin}$$

$$y^{x}: x^{x} = 0 + x^{x}: 0 + u^{x},$$

$$= x^{x}: u^{x}.$$

$$y: x = x: u.$$

$$x: y = u: x. \text{ wie oben.}$$

S. 1. Wir beobachten ferners, daß die Fundamentalachse, da sie (Fig. 1.) von a nach 1. 2. 3. 1c. geht, den Winkel ben c immer ändere, also, daß er Ansangs spisig, sodam recht, und zu lest stumpf werde; der Winkel a hingegen unverändert bleibe: mithin muß der Winkel c im Ansange kleiner, einmal gleich, und nachgehends größer als der Winkel a werden. Fragt sich, wo sedes geschehe. Ich antworte: in den Ellipsen geschiecht das Erste: in der Parabel das Zwepte: und in den Hyperbeln das Dritte.

Warabel gleich sep, hat es ohnehin mit den übrigen seine Richtigkeit; dies

dieses aber beweise ich also: der Winkel a ist gleich dem Winkel d, (38.) und weil die Fundamentalachse 2 c 2 in der Parabel der Seite des Regels AC parallel ist, (38) ist der Winket 2 c a = dem Winkel Ada, also auch dem Winkel a. (geom.)

- 7. S. Sind die Winkel a und e in der Parabel gleich, so sind auch die ihnen entgegen gesehten Seiten des Triangels a z e einans der gleich. Wenn also der Winkel e kleiner ist als der Winkel a, wie in den Elkipsen geschieht, ist auch die Seite ar kleiner als e i; ther größer, ist auch die ihm entgegen gesehte Seite größer, wels des dem Hyperbeln zukömmt. Aus dieser Beobachtung sind wir num schon im Stande, in einem gegebenen Kegel mit dem Abstande A von a, und a von e die Lage der drey Kegelschnitte zwischen ihren Gränsen zu bestimmen.
- 8. S. Weil in der Parabet der Winkel a dem Winkel e gleich ift, wird auch der Winkel 3 dem Winkel Agleich seyn: also solget (6.7-88) daß, wenn der Winkel, den die Hauptachse des Keschschnittes mit der Seite AB des Regels macht, größer ist als der Winkel aAd des Regels, der Regelschnitt eine Elliese sey: sind sie gleich, ist er eine Parabet: ist er keiner, wird er eine Hyperbel seyn-hier könnenwir aus einem andern Grunde, namlich aus dem gegebesnen Winkel des Regels macht, die Gattung desselben solften.
- Es sey 3. E. der Winkel des Kegels = 50, und die Achse des Kegelschmittes macht mit der Selte des Kegels 49, giebt es sich von selbst, daß der Kegelschnitt eine Hoperbet sey; weil aber ihr Unterschied nur I Brad ist, welches in den kleinern Kegelschnitten, wie ets

wann an den Sommenuhren, nicht viel zu sagen hat, so wird ihre Zwerchachse noch ziemlich groß seyn, folglich wird sie von der Parabel nicht viel abweichen. Ich habe dieses Exempel sammt seiner Anmerskung gestissentlich hergesest: es giebt Belegenheit zu weiterm Denken.

- 9. S. In dem Regel a Ad (Fig. 2.) sep abd der halbe Zirkel des Durchmessers ad. Eco sen die Hauptachse eines Regelsschnittes, so ist Ec eine Abscisse und be ihre Ordinate: Bewegt sich Eco um c wie immer, bleibt be unveränderlich, Ecaber verstängert oder verkürzet sich. Also kömmt es auf ihre Länge oder Kürzez oder was eines ist, auf die Größe des Winkelse oder Ean, ob Es die Abscisse einer Ellipse, Parabel, oder Hyperbel sen. Die in diesem Falle unveränderte Ordinate bleibt gleichgiltig, zu welcher Gatzung der Regelschnitte man sie bestimmen wolle.
- 10. S. Wir hatten bisher den Regel als beständig angenoms men, und die verschiedenen Phonomena, welche durch die Bewegung der Fundamentalachse in selbem entstehen, betrachtet. Wir wollen nun die Fundamentalachse mit unverändertem Winkel c von c nach E wachsen und zunehmen lassen, und was sich daben ereignet, beobachten.
- Es sey (Fig. 3.) Anfangs die Länge der Abscisse = Ec, so ist der Regel a EAd, in welchen sie gehört. Wächst Ec dis in 1, verändert sich nothwendig der Winkel Eac in den Winkel 1 ac, und entsteht ein neuer Regel a 1 Be. Sin gleiches geschieht, wenn Ec = wird 2 c. da bekommen wir den Regel aCf, u. s. s. Wie nun mit verlängerter Abscisse Ec der Winkel a immer wächst, solgs lich jest kleiner, sodaun gleich, und lestens größer als der Winkel ewerden kann, also verändert sich (6 S) nach Beschaffenheit der Sache auch die Sattung des Regelschnittes. Wir beobachten ander, daß die Linie ach sich immer verkürze; indem sie jest = ae nachsgehends = af, u. s. f. wird. Wird sie = ac, hat die Veränderung

des Regels ihre Granze erreichet, in so weit, daß a d völlig verschwindet, und die Abscisse c 3 mit der Seite D c des letten Regels a D c über, ein kömmt, und also den Regel nicht mehr schneiden kann. Auch die Ordinate b c wird in diesem Falle = 0; denn weil b c nicht nur alem die zur Abschsse E c gehörige Ordinate ist, sondern auch zus gleich die Ordinate der Zirkel a d. a e. a f zc. ausmacht: verliert sie in Rücksicht auf den Zirkel a d den Name und die Stelle der Orsdinate, und wird dessen Tangent.

- verandert sich nur der Winkel acE, so daß er wird acE, namlich bier nimmt der Winkel acE, so daß er wird acE, namlich bier nimmt der Winkel acE, nund acE verlängert sich, wie inspleichen die Ordinate acE immer ab, und acE verlängert sich, wie inspleichen die Ordinate acE immer wächst. Die Gränzen sind acE a
- 12. S. Ein gleiches geschieht, wenn E c sammt dem Winkel zuwerändert ist; die Linie so aber wächst, wie die ste Figur ohnes hin selbst zeiget.
- vielen ja unzähligen Beränderungen sowohl die Regelschnitte selbst, als die ihnen zugehörigen Regel unterworfen sind. Und wem wir die Sache reif bedenken, sinden wir, daß eben der nämliche Regelschnitte ohne seine Sattung zu verändern in verschiedenen Regeln Plat habe, also zwar, daß die Aufgabe: sedem Regelschnitte seinen Regel, und dessen Lage in demselben anzuweisen, einel unbestimmte Aufgabe sey, das Meine solche, in welcher eine gewisse Wröße willkurlich angenommen wird. Obwohl aber diese Broße in ihrer Gattung selbst verschiesden ist; indem 1. B. der Scheitelwinkel des Regels; die Entsernung

Des Schritels des Regelschnittes von dem Scheitel des Regels: det Minkel, den die Achse des Regelschnittes mit der einen Seite des Resgels macht: die Linie a.c. (Fig. 1. 2. 3. 1c.) und andere in sich uns bestimmte Größen als bestimmte können angenommen werden: so habe ich doch, und wie ich leicht erweisen könnte, aus guten Gründen die Linie a.c., als die unbestimmte Größe zur Auslösung ersagter Aufsgabe gewählet. Was nun diese Linie a.c. eigentlich sep, soll sogleich erkläret werden.

14. S. Der Regel ABF (Fig. 6.) ser geschnitten nach der Riche tung EcoF, so sieht jedermann, daß der Regelschnitt eine Ellipse ser namlich die krumme Linie EbpF. Ec ser eine gegebene Abscisse z bc ihre Ordinate. Eo eine andere Abscisse: po ihre Ordinate. Schneidet man durche den Regel der Achse verpendicular, gleicher Beise durch o, so bekömmt man die Zirkel abda, und mpnm, deren Durchmesser ad, und mn sind. Die Ordinate der Ellipse bc ist demnach zugleich auch eine Ordinate des Zirkels abda, und po zu gleich eine solche in Ansehen des Zirkels mpnm. Nun ist aus der Geometrie bekannt, daß bc die mitture Proportional zwischen ac, und cd, wie auch po zwischen mo, und on ser. Es ist also

 $ac \times cd = bc$ 

und  $mo \times on = po^{2}$ 

so ist demnach der eine Factor und ca der andere der Quantität b  $c^*$ . wo und om sind die Factoren der Quantität p  $o^*$ , folglich sind sie auch ihre Theiler. ac ist daher nichts anders als der nach Willkut angenommene Theiler des Quadrats der kleinern bekannten Abscisse, und gleichwie sede Zahl durch unzählige kleinere Zahlen, wenn von ganzen und gebrochnen Theilern die Rede ist, kann getheilt werden talso kann auch ac unzähligmal anders angenommen werden: ihre Stänze aber ist b  $c^*$  selbst; denn in solchem Falle würde c d = 1 als der kleinste ganze Theiler werden.

15. S. 3ch kann nicht umbin einige nüsliche Anmerkungen biet einzurucken. Erstens der Leichtigfeit in bevorftebender Berechnung balber, sollen a c und c d, wenn es fich thun laft, als ganze Zahlen ober Bruch bestimmet werden; ju dem Ende kann man gleich anfancs alle gange Theffer bon b.c. fuchen (Arithm.), und aus felben men für ac erwählen. Ift bce eine Primzahle, so nehme man wemak se als ein games an, ber Bruch ben e A macht ohnehm keine groffe Schwierigkeit in der Berechnung. 2 Wenn ac angenommen ift. wird c d entweder größer, oder gleich, oder kleiner als a c feun. Ans diesem fiehet man ichon vorläufig, wie der Stand der Achse bes Regelschnittes in dem Regel selbst werde herauskommen; denn ift ac als cd, so fallt der Punkt c diffeits der Achse des Regels A x y. (Fig. 6.) und die Achse des Regelschnittes schneidet erft unter a d die Achse des Regels. Ift a c = c d, so schneidet jene diefe in x and folglich ist  $ac = a \times = c d = b c$  der Ordinate felbst. Dieses aber wird allzeit geschehen, wenn man e c = b c annimmt. > cd, so fallt c wischen x und d, und die Achse der Ellipse (ein gleiches ift auch von ben andern Regestichnitten zu fagen ) bat die Achte des Regels schon ober ad durchkreuzet.

16. S. Run nach so vielen, boch wie mich baucht, zur Erlausterung der Sache fehr Dierdichen Borbereitungen schreiten wir jur Auffdsung der Aufgabe selbst.

Wir verlangen zu dem Ende mehr nicht, als zwo gegebes ne Abscissen, und die Ihnen zugehörigen Ordinaten. Wir haben nicht vonnothen, die Gattung des Regelschnittes, ob es z. E. eine Parabel oder Hyperbel sey, zu wissen, dieß giebt die Austosung der Aufgabe selbst, wie wir erfahren werden. Wir wollen alles sogleich in einem practischen Erempel zeigen.

17. S. Es wird gegeben eine Abscisse = 12,00, ihre Ordinge

nate = 5, 00, und eine andere Abscisse = 38, 88 sammt ihrer Ordinate = 9, 00. Man soll auch ohne zu wissen, was es sur eine Gattung der Regelschnitte sen, den Regel, die Lage dieser krummen Linie in demsetben, und folglich auch die Gattung suchen. Es ist mithin (Fig. 6.) Ec = 12, 00. bc = 5, 00, Eo = 38, 88. op = 9, 00. In der Figur wird die Wahrheit nicht erfordert, sie dienet ohnehm nur der Phantasie, und leitet in der Berechnung. Weil die Decimalfractionen zur Genauigkeit der Berechnungen von dieser Art sehr vieles beytragen, so habe ich sie nicht weglassen wollen, aus dieser Ursache gestrauche ich mich auch durchgehens der Logarithmen. Man bestimme demnach

N. 1. die Linie a c. 3. 3. = 4,00 und suche b c = 5,00 = 2.69897.  $b c^2 = 5.39794.$ Aiv. mit a c = 4,00 = 2.60206.Also ist cd = 6,25 = 2.79588. a c = 400. + cd = 625. ad = 1025. ad = 5,12. = ax.

N. 2. Man suche die Linie mo. Der Aa E c ist proportional dem A m E o. sage:

The Ec = 1200 = 3.07918.

311 ac = 460 = 2.60266.

3110 E0 = 3888 = 3.58972.

6.19178.

m m 0 = 1296 = 3.11260

M. 3. Man suche on. Da po die mittere Proportional insisten wo und on ist, (13.8.) so läßt sich on also finden:

$$op = 900 = 2.9 \le 424$$
.

 $op^2 = 5.90848$ ,

 $op^3 = 5.90848$ ,

 $op = 625 = 2.79 \le 88$ .

 $op = 625 = 2.79 \le 88$ .

 $op = 625$ .

 $op = 625$ .

 $op = 625$ .

 $op = 625$ .

- N. 4. Aus c siehe man c q zu m n perpendicular, so bekknnnt man einen rechtwinklichten  $\triangle c$  q o. Weil auf diesen  $\triangle$  fast alles and kimmt, und selber gleichsam den Ausschlag der ganzen Verechnung giebt: wollen wir ihn zum Unterschiede der andern  $\triangle \triangle$  den Hauptstriangel nennen.
- N. 7. In diesem Hampttriangel dann kann man wissen r die Seite co oder die Hypotenuse. 2 Die Seite oq, und sodann durch bie Trigonometrie seine Winkel; die Hypotenuse wird also gefunden:

$$E o = 3888.$$
 $E c = 1200.$ 

Die Hoppotrunse co = 2688.

Die Seite o q läßt sich zwar allzeit finden; doch weil der Hampt  $\Delta'$  in verschiedenen Fällen auch in seiner Lage verschieden ist, so ist die Art ihn zu bestimmen nicht allzeit die nämliche. Wenn man sich die Lage der Hamptachse aus dem, was man bereits von selber durch die Bestechnung weis, in einem Regel (Fig. 6.) bepläusig zeichnet, giebt sich die Bestimmung der Seite o q von selbst. In gegenwärtigem Erempel ist a c = 400 kleiner als  $\frac{1}{2}a d = a \times = 512$  (n 1 huius  $\mathfrak{I}$ ) solglich fällt der Punkt c zwischen a und  $\times$  disseits der Achse  $A \times y_s$  mit-

N. 6. Es sind mithin in denr Haupt A die Hypotenuse co = 2688, und die Seite q o = 448 bekannt. Man sucht mit diesen ders Winkel c.

$$c \ 0 = 2688 = 3.42942$$
  
Sin. totus = 10.  
 $q \ 0 = 448 = 2.65127$ 

Der Winkel c = 9°. 35'. 39". = 9-22185-

Der Mintel 0 = 80. 24. 21.

Der Winkel o des Haupt  $\Delta$  ist gleich dem Winkel a c K des  $\wedge$  Eac (Geom.) folglich und

N. 7. Haben wir im  $\triangle$  E a e drey Data, 1. die Selte a c = 400. 2. Die Seite E c = 1200, und 3. den eben jest gefuns denen Winket a c E = 80°. 24′. 21″. Es lassen sich also die übrigen Winket sammt der Seite E a bestimmen.

$$E c = 1200$$
.  
+  $a c = 400$ .

Also 1600: Die Summe der bepben Seiten.

Ec-ac= 800 der Unterschied dersetben.

Weil der Winkel a o E=80°, 24', 21", fe ist die Sum-

me der unbekannten Winkel = 99°. 35'. 39", die halbe Summe der felben = 49°. 47'. 49".

1600 = 3. 20412. (Trig.) 800 = 2. 90309.

Tang. 49 . 47'. 49". = 10.07305.

12. 97614.

Tang. des halben Unt. 9.77202 = 30°. 36'. 30".

Mithin ist der größre Winkel = E a c = 80°. 24'. 19". und der kleinere = a E c = 19. 11. 19.

N. 8. Suche lestlich die Seite E a.

 $< Eac = 80^{\circ}.24'.19''. = 9.99387.$ 

Ec = 1200. = 3.07918.

 $\sin x < a c E = 80.24.21. = 9.99387.$ 

Ea = 1200 = 3.07918.

Also ist die Seite Ea = der Seite Ec, wie ingleichen auch der Winkel a dem Winkel c gleich ist, der Unterschied von 2" kömmt vhnehin nicht in Betrachtung. Man siehet demnach (56&7), daß die Berechnung selbst die Sattung des gegebenen Regelschnittes verrathe, so wie sie hier sagt, daß unser Regelschnitt eine Parabel sen, dessen Regel im Scheitelwinkel =  $19^\circ$ . 11'. 19''; denn in der Parabel ist nothwendig der Winkel E = dem Winkel A. Ueberzdas habet ihr die Lage der Achse dieser Parabel; indem sie dem Winzel E = gleich ist: folgsich macht die Achse mit der Seite Aa des Regels einen Winkel =  $19^\circ$ . 11'. 19'', und bleibt nichts mehr übrig, als daß wir

N. 9. Die Entfernung des Scheitels des Regelschuittes von dem Scheitel des Regels = der Linie AE suchen.

Sin.  $< a Ad = 19^{\circ}$ . 11', 19" = 9. 51679. (n 1) a d = 1025 = 3.01072.

Sin. 
$$< A d a = 80$$
, 24. 19 = 9. 99387.

13. 00459.

 $A a = 3075 = 3.48789$ .

 $-E a = 1200$ .

 $A E = 1875$ .

N. 10. Will man fich einen klaren Begriff von Dieser ganzen Overation machen, fo zeichne man (Fig. 11.) Tab. 2. den Regel B A C, dessen Scheitetwinkel = 10°, 11', 19", man fete von A in E 1875 Cheile eines beliebigen Maasstabes, und giebe in E eine Linie Ec, welche mit AC parallel läuft, oder was eines ist, welche mit AB einen Winkel = 19°. 11'. 19" macht, so ist sie die Achse Man mache E a = 1200, und giebe a d der Achse der Varabel. des Regels perpendicular, so wird sie die kleinere Abscisse Ec selbst abschneiden. Man mache Eo = 3888, und ziehe burch den Punkt o zu a d Die Parallel m n. Aus c laffe man auf mn eine Perpendicular c q fallen 2c. und wenn man die verschiedenen Linien, die wir oben durch Die Berechnung gefunden haben, mit Diefen im Rife vergleichet, befonders wenn selber was größers ift; so wird man eine Gattung von Beweis überkommen, daß die Operation richtig sev. Ginen genaus ern Beweis aber werden wir weiter unten finden. Wir wollen noch zwey Erempel von den zwo andern Gattungen der Regelschnitte berseben; doch die Berechnung so kurz zusammenziehen, als es ohne unverständlich zu werden möglich ist

18. S. Es (e) (Fig. 6) Ec = 7, 660. bc = 9, 640. Eo = 12, 000. op = 10, 755. ac = 9, 848.

N. 1. 
$$bc = 9640 = 3.98407$$
.

 $bc^2 = 7.96812$ .

div. mit  $ac = 9848 = 3.99334$ .

 $cd = 9437 = 3.97480$ .

 $ac + cd = ad = 19285$ .

N. 2. Suche die Einie 
$$m$$
 0.  
 $Ec = 7660 = 3.88422$ .  
 $ac = 9848 = 3.99334$ .  
 $Eo = 12000 = 4.07918$ .  
 $8.07252$ .  
 $m 0 = 15428 = 4.18830$ .

N. 3. Suche on.  
o 
$$p = 10755 = 4.03160$$
.  
o  $p^2 = 8.06320$ .  
dit. mit  $m = 15428 = 4.18830$ .  
o  $n = 7498 = 3.87490$ .  
+  $m = 15428$ .  
m  $n = 22926$ .

N. 4. und 
$$\varsigma$$
.

E  $o = 12000$ .

 $-Ec = 7660$ .

 $c o = 4340$ .

 $a d = 1928\varsigma$ .

 $a d = 9642 = a \times$ .

 $a c = 9848$ .

Her seine wir, daß ac > ist als  $\frac{1}{2}ad = a \times$ , also fallt der Punkt r jenseits der Achse  $A \times y$  zwischen  $\times$  und a, etwann wie in der 7 Figur. Dergleichen hypothetische Figuren dienen, wie ich besteits im 17.8 gemeldet habe, sehr gut, ohne daß sie in allen wahr seyn darfen, sa es nicht einmal als von ohngesähr seyn können, gleichssam die Hand in sernerer Berechnung zu leiten. Man soll dann in der 7 Figur, welche jest statt der 6 angenommen wird, q0 sinden, und siehet so gleich, was man zu thun hat; denn die Figur zeigt,

Baß  $q \circ = \text{fev } mn - m \text{ } y (= \frac{1}{2} mn) - yq (= \times c) - on$  $e \times \text{aber} = \times d = ac - a \times .$ 

Es ist demnach mn (n. 3. = 22926.

1 mn = 11463 = m y.

ac = 9848.

 $-a \times = 9642.$ 

addite diese drep.  $\begin{cases} c \times = 206 = y \ q. \\ on(n.3) = 7498. \\ my = 11463. \end{cases}$ 

Summe = 19197. diese ziehe ab von m n = 22926. also ist q o = 3759.

N. 6. In dem Haupt A suche den Winkel c.

80 = 4349 = 3.63748.  $R_{*} = 10.$ 

q0 = 3759 = 3.57597.

 $< c = 60^{\circ} = 9.93759.$ 

 $< 0 = 30^{\circ} = < acE \text{ def } \triangle E a ce$ 

N. 7. Suche in dem  $\triangle E$  o c die Winkels E c = 7660.

+ a c = 9848.

Die Samme der Seiten = 17508.

The Unitersity c = 2188.  $c = 30^{\circ}$ .

Die Summe der zu suchenden Winkel = 150°. die halbe

Summe =  $75^{\circ}$ .

17508 = 4. 24323 2188 = 3. 34004

Tang. 
$$<<=75^{\circ} = 10.57194$$
.

13.91198.

Unterschieb =  $25^{\circ} = 9.66875$ .

Also ist der Wintel  $a E c = 100^{\circ}$ .

und  $E a c = 50^{\circ}$ .

2 musti-

der Winkel a und d = 100.

folglich der Winkel A= 80.

N. 8. Suche auch die Seite E a. Sin.  $< a = 50^{\circ} = 9.88425$ . E c = 7660 = 3.88422. Sin.  $< c = 30^{\circ} = 9.69897$ .

Ea = 5000 = 3.69894

N.9. Suche AE.  $\Im m \triangle Aad$ . iff  $Sin. < A = 80^{\circ} = 9.99335.$  ad = 19285 = 4.28521.Sin. < d = 50 = 9.88425,

Aa = 15000 = 4.17611. -Ea = 5000. AE = 10000.

Wenn man asso in einem Regel den Scheitelwinkel = 80° maschet, und in der Entsernung von selbem = 100, 00 die Achse des Regelschnittes dergestalt ziehet, daß sie mit der Seite des Regels AB einen Winkel = 100° macht, so hat man, was man gesucht, und weik E 3

der Winkel  $Eac=50^\circ$  größer ist als der Winkel  $Eca=30^\circ$ , und ingleichen Ec größer als Ea, folget, (§. 6 & 7) daß dieser Kesgelschnitt eine Ellipse sep. Man kann anden, wie n. 10 vorigen Sangezeigt worden, den Riß der ganzen Berechnung machen, in selbem neben andern auch die Hauptachse der Ellipse sinden, und sich wegen der Richtigkeit der Berechnung selbst überzeugen.

19. S. Da die Hyperbeln die meiste Verschiedenheit unter sich und in ihrer Gattung haben können, wie aus dem 3 und 4  $\,$ S ershellt; so wollen wir auch von diesen ein und anders Benspiel hersetzen, und uns eben der vorigen Kürze bedienen. Man wird in selben besons ders wegen Verechnung des Haupt  $\Delta$  den Unterschied von den ansdern Regelschnitten zu bemerken haben. Die gegebenen Sähe sind demnach die Abscisse Ec=8. Ihre Ordinate bc=6. Die zwepte Abscisse Eo=22. Ihre Ordinate o=15. ac=5. Wir wollen indessen annehmen, daß (Fig. 8) der Regel mAn der Wahre, und die Achse Ec0 in ihrer wahren Lage sey.

When ac = 5, and  $bc^2 = 36$ , so iff cd = 7, 20, and ad = 12, 20,  $\frac{1}{2}ad = 6$ , 10, such as also mo:  $Ec = 8, \infty = 2.90309.$   $ac = 5, \infty = 2.69897.$   $E0 = 22, \infty = 3.34242.$  6.04139. mo = 13,75 = 3.13830.  $po^2 = 22500 = 4.35218.$  div. mit <math>mo = 1375 = 3.13830. on = 16,36 = 1.21388. + mo = 13,75. mn = 30,11.

$$\frac{1}{2}ad = a \times = 610.$$
 $-ac = 500.$ 
 $c \times = 110.$ 

Weil  $a \times > a$  c; so fallt die Achse des Regelschnittes E co pischen a und  $\times$ .

$$\frac{1}{2}mn = 1505.$$
 $0.n = 1636.$ 

Daon > ½ mn, muß der Punkt o der Achse zwischen mind y fallen, und also die Achse des Regelschnittes, die Achse des Regels auch im Punkte o noch nicht durchschneiden.

Nach der 8 Figur, die wir vor Handen haben, ist klar und sichtbar, daß o q = m o - m q:

$$mq$$
 abet  $= m y - c \times \text{fep.}$ 

$$m y = 1505.$$

$$-c \times = 110.$$

$$m q = 1395.$$

Es ist aber mo = 1375, folglich kleiner als m q.

Also muß der Punkt o nicht zwischen q und y sondern zwischen m und q fallen, und die Achse des Regelschnitzes divergirt von der Achse des Regels, etwann wie Fig. 9. Nach dieser dann ist oq zu bestimmen. Wir sehen aber alsogleich, daß oq = my - qy  $(=c\times) - mo = 1505 - (110 + 1375) = 0$ , 20 sep. Ich habe diesen Fall umständlicher abgehandelt, theils zu zeigen, wie in andern ähnlichen Fällen zu versahren sep, theils abermal zu beweisen, daß, wenn man auch die Sattung des Regelschnittes ansangs nicht wüßte, diese Berechnungsart unumgänglich auf den mindesten Vorsall uns selbst leite.

Es kann demnach (Fig. 9. ) in dem Haupt  $\triangle$  o c q der Winkel c gefunden werden :

Dier ergiebt fich die Anmerkung , daß , da der Winkel e fo Rein, die Lage der Achfe der Syperbel mit der Achfe des Regels faft parallel laufe, und alfo fich der Fall ereignen konne, daß og mit dem gangen Haupt A verschreinde: welches aber mur in der Sprerbel, und über das nur, wenn die zwo Achsen varallet sind, geschieht. Daber, wenn man den Regel nicht gar genau bestimmen wollte, konnte man die zwo Achsen als wirklich parallel annehmen: wo die Berechnung weit leichter und furzer ablaufen wurde, wie wir im nachsten S feben werden. Indessen wollen wir doch die gegenwartige Aufgabe vollig ausmachen. Der Winkel c im haupt A ift also = 49'. 6". So tange co jenseits der Verpendicular cq fiel, wie in den zwer porgehenden Erempeln geschah, war der Winkel c o q = dem Complement des Winkels q co allzeit das Maas des Winkels Eca: da aber hier die Linie co die Perpendicular pafirt hat, und der Winkel \* Eca nunmehr ein stumpfer Winkel ift , ift auch das Mags deffelben kein ihm verticalentgegenstehender Winkel o c x = 90° + 0 t q = 90°. 49'. 6". Dieser Fall glaube ich, macht, daß dieses dritte Eremvel nicht für die lange Weile hier stehe. Man sieht, wie sich die Kalle abandern, und wie jedem ju begegnen sey. Da wir nun im A a c E a c = 500, and E c = 800 mit dem von denselben eingeschloßenen frumpfen Winkel = 90°. 49'. 6" haben, konnen wir wie oben, die ubrigen Winkel sammt der Geite E a finden;

a c = 500.Ec = 800.

die Summe = 1300. der Unterschied = 300.

Die Summe der unbefannten Binfel = 89°. 10'. 54". = 44. 35. 27.

die halbe Summe

1300 = 3. 11394.

300 = 2. 47712.

Tang. 44°.35'.27"=9.99379.

12.47091.

ber balbe Unt. = 12°. 49' = 9. 35697.

In also der Winkel Eac = 57°. 24'. 27".

und der Mintel a Ec= 31. 46. 27.

Sin. < a = 9.92557.

E c = 2.90309.

 $\sin < c = 9.99995.$ 

12.90304.

E==949=2.97747.

 $< a = 57^{\circ}$ . 24'. 27".

114. 48. 54.

65. 11. 6. = < a A d.

Sin. < A = 65. 11. 6, = 9. 95792.

ad = 1220 = 3.08635.

Sin. < a = 57. 24. 27. = 9. 92557.

13. OI192.

Aa = 1132 = 3.05400.Ea = 949.

AE = 183.

Der

Der Regel dann, in dem diese Hyperbel Plat findet, hat im Scheitelwinkel 65°. 11'. 6", die Scheiteln sind 183 Theile entfernet, und die Neigung der Hyperbel gegen die Seite des Regels A E ist 31°. 46'. 27".

• 20. §. Jede Hyperbel in verticaler Lage, namsich also, das ihre Achse mit der Achse des Kegels parastel stehe, in den Kegel zu bringen, kann auf nachfolgende Art geschehen. Wir nehmen die vozige Hyperbel zum Exempel, in welcher Ec=800.c b=600.E o =2200. o p=1500, und ac=500. Es steht also (Fig. 10.) E o die Achse der Hyperbel mit  $A \times y$  parastel, so wird der  $A \times C$  rechtwinssicht seyn, in welchem  $A \times C$  dekannt sind. Suche die Winkel  $A \times C$ 

$$E c = 800 = 2.90309.$$
 $E c = 500 = 2.69897.$ 
 $E = 10.$ 

Tang. 
$$\langle E = 32^{\circ} - '20'' = 9.79588.$$
  
 $\langle a = 57.59.40.$ 

Sin. 
$$< a = 9$$
. 92839.  
 $E c = 2$ . 90309.  
 $R = 10$ .

aE = 944 = 2.97470. ad = 1220 mie oben § 19.

Der Winkel E = dem Winkel  $a A \times$ , mithin selben doppelt genommen, macht den Winkel a A d aus  $= 64^{\circ}$  — '40".

Sin. 
$$< a Ad = 64^{\circ} - '40'' = 9.95366$$
.  
 $a d = 1220 = 3.08635$ .

Sin. 
$$< Aad = 57.59.40 = 9.92839.$$

$$13.01474.$$

$$Ad = Aa = 1151 = 3.06108.$$

$$Aa = 1151.$$

$$-aE = 944.$$

$$AE = 207.$$

Alfo iff der Scheitelwinkel des Regels = 64° — '40". und AE die Entfernung der Scheitel = 207.

- Parabeln; denn wie hier der Parallelismus zwischen den Achsen obswaltet, Also hat er in den Parabeln zwischen der Achse derselben, und der einen Seite des Regels statt. Es läßt sich hiemit diese Berrechnungsart auch in den Parabeln anwenden; wenn man einmal weis, daß der Regelschnitt von dieser Sattung ist. Deswegen wir sie im 18 5 noch nicht gebrauchen konnten, da wir aus den dort gezgebenen Sähen vorlänsig noch nicht wusten, zu was für einer Satung der Regelschnitte sie gehöre. Wir wollen obiges Erempel (17 6) bepbehalten, und in selbem gegenwärtige Berechnungsart zeigen.
- 22. §. Fig. 11. sep Ec=1200. ac=400. Weil in der Parabel Ec allzeit Eu gleich ist  $(7\,$ §), so haben wir in dem  $\triangle$  aEc We drey bekannten Seiten, aus welchen sich (Trig.) die Winkel sinden lassen.

ber Unterschied ber Segmenten = 3. 02803 = 1067

1800.

- 1067.

133.

$$66\frac{1}{1} = 66$$
, §.

4000 = 3. 60206.

R. = 10.

 $665 = 2. 82282$ .

9°. 34'. 12" = 9. 22076.

Es ergiebt fich zwar zwischen dieser und der im 17 S gemachsten Berechnung einiger Unterschied, welcher aber nicht werklich, und durch genauere Anwendung mehrer Decimaltheile ze. leicht gehoben werden kann, und also in keine Betrachtung kommt.

23. S. Wir haben im 16 S jum Grunde angesett, daß mane zur Austhssung unfrer Aufgabe zwar nicht die Sattung des Regelsschnittes, doch aber zwo Abscissen sammt ihren Ordinaten wissen musse. Siebt man nun anstatt der Abscissen, und Ordinaten andre Data, so folgt, daß, wenn die Aufgabe nicht auch in diesem Stücke soll und bestimmt ausfallen, man nothwendig solche und so viele haben musse,

els erklecuch 'sind, mittelst selber die Abscissen und Ordinaten zu finden. Welche aber, und wie viele solche Data zu dem Ende erfordect werden, lehrt die Algebra, auf welche wir uns sohin beziehen. Sinen einzigen Fall, weil selber in algebraischen Schriften nicht überzall workdmmt, wollen wir behandeln, nämlich wenn eine Abscisse, ihr Ordinate, und eine zwepte Abscisse, doch ohne Ordinate, oder ine zwepte Ordinate ohne Abscisse gegeben sind, wie die zwepte Ordinate ohne Abscisse gegeben sind, wie die zwepte Ordinate ohne such sinden sep.

- 24. S. Da eine Abseisse und Ordinate zu allen Gattungen der Regelschnitte, ja so gar zum Zirkel, und zu proportionalen Triangeln gleichgiltig ist: muß vor allem die Gattung des Regelschnittes bestimmet keyn; in den Ellipsen und Hyperbeln wird überdas zu endlicher Bestimmung eines Individui in seiner Gattung entweders die Achse, oder der Parameter als gegeben erfordert. Alles nach Ausweisung solzender S.
- 25 S. Es sen in einer Parabel gegeben, die Abscisse = x, ihre Ordinate = y, und die zwepte Abscisse = u; es soll ihre Ordinate = x gefunden werden.

26. S. Es find in der Paradel gegeben die Abscisse X, die Ordinate x, und die Ordinate x, man soll ihre Abscisse w finden.

#### Abhandlung

Auflösung.

42: 22 =: X %.

 $g^2u=x^2X$ .

27. S. In einer Ellipse find gegeben x und g, wie auch se sammt der Achse a: wird gesucht z.

Auftbfung.

 $y^2$ ;  $z^2 = (a - x)x$ ; (a - u)u.

 $= a \times - \times^2$ .  $a = u - u^2$ .

 $a u y^2 - u^2 y^2 = a z^2 X - X^2 z^2$ .

 $a u y^2 - u^2 y^2$ 

 $\sqrt{auy^2-u^2y^2}$ 

28. S. In der Ellipse find gegeben Xigiz und a: wie gefucht.

Auflosung.

 $y^2: z^2 = a \times - X^2: a u - u^2$ 

 $auy^2 - u^2y^2 = a \times z^2 - x^2z^2$ 

 $au-u^2=a\times s^2-X^2\,s^2.$ 

 $X^2 x^2 - a \times x^2$ 

X2 32 -- 6 X 22

 $\vee \times^2 z^2 - a \times z^2$  $+\frac{1}{4}a^2$   $= u - \frac{1}{2}a$ , oder  $\frac{1}{4}a - u$ .

Die

Hier ist es willfürlich, ab man die gegebene Ordinate x der oder unter das Centrum der Ellipse setzenwolle, im ersten Falle deiter:

$$\frac{\sqrt{x^2 \ z^2 - a \times z^2}}{y^2} + \frac{1}{4} a^2 \int \left[ \frac{1}{2} a - u \right] du \text{ min proper in } \frac{1}{2} a,$$

folglich ift die Auflosung

im ersten Falle 
$$v = \frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{x^2 z^2 - a \times z^2}{y^2} + \frac{1}{4}a^2}$$
).

Ond im zweyten  $u = \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{x^2 z^2 - a \times z^2}{y^2} + \frac{1}{4}a^2}$ 

29. S. Sben diese zween Falle konnen in den Spperbel vorkommen. Es sey gegeben x, y, und u mit der Zwerchachse a. Man soll die Ordinate x sinden.

#### Auflösung.

$$y^2$$
:  $z^2 = a \times + x^2$ :  $a u + u^2$ .  
 $a u y^2 + u^2 y^2 = a \times z^2 + x^2 z^2$ .

$$\frac{\sqrt{auy^2 + u^2y^2}}{ax + x^2} = z.$$

30. J. Man weis in der Hoperbel x, y, z, und a, und foll die Abseisse u suchen.

$$a u y^{2} + u^{2} y^{2} = a \times x^{2} + x^{2} z^{2} (29. \S.)$$

$$a u + u^{2} = a \times z^{2} + x^{2} z^{2}$$

$$u^{2} + a u + \frac{1}{4} a^{2} = \frac{a \times z^{2} + x^{2} z^{2}}{y^{2}} + \frac{1}{4} a^{2},$$

$$u = \sqrt{a \times z^{2} + x^{2} z^{2}} + \frac{1}{4} a^{2} - a.$$

oisses Berhaltniß gegen einander haben mussen, und daß zwar jede Bahlen als Abscissen oder Ordinaten eines Kegelschnittes als einzelne Bahlen betrachtet, aber nicht in Berbindung mit andern seyn können. Es sey x eine Abscisse, y ihre Ordinate, u eine andere Abscisse, z ihre Ordinate, so wie diese Buchstaben in gegenwartiger Abhandlung durchgangig angenommen werden. Sehen wir sie in einer Zeile her.

X. y. u. z.

Bollen wir ihren Werth bestimmen, wohlan, feben wir unter feden Buchstabe die nachste beste Zahl, und stellen die in dieser Abs handlung angezeigte Berechnung barüber an. Bas wird folgen ? entweder werden wir auf einen Regetschnitt kommen, auf den wir felbst nicht dachten, oder wir werden in der Berechnung stecken bleiben : wir werden Biderfpruche finden, als fo viele Zeichen, daß Diefe Zahlen , wenigft , wie fie jest stehen , unmöglich für Regelschnitte tauglis de Zahlen seyn können. Berandert fie nur in ihrer Stellung, und wiederholet die vorige Berechnung, vieleicht werden fie im neuen Plas te mit den übrigen Bahlen doch zu einer Gattung Regelschnitte tauglich seyn. Beranderet sie ofters untereinander: vier Bahlen laffen sich nach den Permutationsregeln 24mal verseben. Es wird doch eine und die andere jum Regelschnitte schicklich fenn. Doch wir mahnen ans bere zu einer muhesamen Arbeit an, die wir selbst in die Lange nicht wohl aushalten mochten. Wer sich hierinn üben will, dem wollen wir boch die Arbeit erleichtern, und einen furgern Beg jur Renntnif des Verlangten ju kommen zeigen. Es fen j. E.

X. y. u. z. 1. 3. S. 7.

Die Formel der Parabel ift:

 $y^2:x^2=x:u_0$ 

9:49 = 1: 1.

Weil 9: 45 = 1: 5 eine wahre Proportion hat: wenn z = > mit einer Occimalfraction vermindert wurde, als z. E. 6, 7, wurden sich die vier Zahlen in voriger Ordnung = 1. 3. 5. 6, 7 zur Parabel schwa naher schicken. Wir wollen sehen, wie sie zur Ellipse paßen, des Formel ist:

$$y^2: x^2 = a \times - x^2: au - u^2.$$
  
 $9: 49 = 1a - 1:5a - 26.$ 

Man süche den Werth der Achse = a.

$$\frac{49 a - 49 = 45 a - 225}{49 a = 45 a - 176}$$
.

Sier kame der Werth von a negativ heraus, welches unmd. sich ift, und also anzeigt, daß diese vier Zahlen, wenigst in dieser Stellung zur Ellipse untauglich sind. Auf diese Art konnte man sie auch in der Hyperbel probiren. Man versetz aber die vier Zahlen z. E.

und probire sie nochmal in der Ellipse.

$$y^2$$
:  $z^2 = a \times - \times^2$ :  $a \cdot u - u^2$ .  
25:  $49 = a - 1$ :  $3a - 9$ .  
 $75a - 225 = 49a - 49$ .  
 $75a - 176 = 49a$ .  
 $27a = 176$ .  
 $a = 6\frac{14}{27} = 6$ ,  $518 = ber 216$  (e.

In dieser Versehung sind also die Zahlen 1. 3. 5. 7. das ift, die ersten vier Zahlen der arithmetischen ungleichen Progression zu Reselschnitten, benanntlich zur Ellipse tauglich. Auf gleiche Weise kann man andere Progressionen, sogenannte Series, polygonische, hars monische Zahlen z. prüsen, und sodann, wenn es beliebet, ih, ven auch Regel, und Lagen in selben durch die Berechnung anweisen.

- 32. S. Man wird schon langst den in 17 S. n 10 versproches nen Beweis erwartet haben : ich habe ihn aber gefliffentlich bis zum Ende der Abhandlung gesparet; weil felber einerseits das Berfahren in unfeer Sauptaufgabe rechtfertigt, andererfeits aber als eine meute Aufgabe mag angesehen werden. Dich bunkt, eines ftrengen geomes trifchen Beweises babe die angezeigte Berechnung nicht nothig. fie von Schritte ju Schritte betrachtet, fieht ihren Bufammenhang, und die auf geometrisch-oder trigonometrische Grunde sich fussende Bes rechnungen belehnen fich in einzelnen Schriften ohnehin auf iene Wissenschaften, aus denen der Grund geborget ift. Mein Beweis also ift vielmehr für eine Probe richtiger Berechnung, als für einen Beweis im engen Berstande anzuseben. Wie in Der Arithmetik 3. 23. Die Division durch die Multiplication und diese durch jene erprobet wird: also lakt sich auch die Aufthlung unserer Aufgabe durch den Ruckweg rechtfertigen, wenn wir das, was wir gefunden, gum Grunde der Frage legen, und bas, was wir zuvor als gegeben angenommen, nunmehr jum Stoffe berfeiben machen. Man fraget demnach jest um die Beschaffenheit des Begelschnittes, der aus einem geges benen Regel, in gegebener Entfernung ber Scheitelpuntte, und uns ter gegebener Meigung seiner Achse gegen die Seite des Regels geschnitten wird. Bekommen wir burch unsere Berechnung ben name lichen Regelschnitt, deffen Regel und Lage wir vorher gesucht, so find wir nicht nur der Richtigkeit unferer Rechnung, fondern auch der Art, der wir uns gebrauchet haben, genug überzengt. Rleine Unterschiede, deren zufällige Ursachen man ohnehin leicht einsieht, bestärken vielmehr diese zwenfache Richtigkeit, als daß sie felbe in Zweifel zies ben machen; denn fonft wurden fie gewiß nicht blein fenn.
- 33. S. Diese Probe wollen wir in der Ellipse (18. S.) machen, und die Aufgabe atso stellen: in einem Regel, dessen Scheitele winkel = 80° ist, schneidet eine krumme Linie in der Entfernung vom

Sheitel = 100,00 bie eine Seite deffelben unter einem Winkel von 100 Staden. Welche ist die Sattung und Art dieses Regelschnittes? Bid der Reigungswinkel desselben größer ist, als der Scheitelwinkel bi Regels, fo sehen wir zum voraus, daß der Regelschnitt eine Ellwse (8. S. ) Die Aufgabe bann aufzulofen, nehmen wir zwo Absciffen icht Ellipse an, und fuchen ihre zugehörigen Ordinaten; haben wir iche vier Stucke, so konnen wir (Algebra) die Achse, den Varameter, E.f. mit einem Worte alles finden, was diefe Ellipfe von allen ibrigen ihrer Gattung unterscheidet. Da aber die Auflosung der Aufgabe jugleich ale die Probe ber in 18. S. gemachten Berechnung gelten foll: so nehmen wir, die weitlauftige Reduction zu ersparen, die zwo Abscissen der dortigen Ellipse an, und suchen die Ordinaten. Stimmen biese ebenfalls mit den dort gegebenen überein, so daß der Unterschied micht beträchtlich ist (32. S.) so sind wir auch der dortigen Overgtion und der Richtigkeit der Methode selbst hinlanglich versichert. Meinere Abscisse nehmen wir demnach an = 7, 660, die größere = 12, So. Es wird sich zeigen, was ihnen die Berechnung fur Ordinaten zutheiles

34. §. n. 1. Der Scheitelpunkt A (Fig. 6.) sey =  $80^{\circ}$ . AE = 100, 00, und der Winkel  $aEc = 100^{\circ}$ . Man seize aus E in e die angenommene kleinere Abscisse = 7,660. Durch eziehe man die Linie e der Achse des Kegels perpendicular. Der Winkel e wird = seyn dem Winkel e, und bende zusammen =  $100^{\circ}$ . also jeder =  $50^{\circ}$ . Der halbe Winkel in A = e  $A \times i$ st =  $40^{\circ}$ .

N. 2. In dem  $\triangle a E c$  sind die zween Winkel  $a = 50^\circ$ , und  $E = 100^\circ$  bekannt, felglich ist der Winkel  $c = 30^\circ$ . überdas wissen wir die Seite E c = 7660. Man suche die übrigen zwo Seiten.

Sin, 
$$< a = 50^{\circ} = 9.88425$$
.  
 $E c = 7660 = 3.88422$ .

Sin. 
$$< c = 30^{\circ} = 9.69897.$$

13.  $58319.$ 
 $Ea = 5000 = 3.69894.$ 

Sin.  $< a = 50^{\circ} = 9.88425.$ 
 $Ec = 7660 = 3.88422.$ 

6:  $c = 7660 = 3.88422.$ 

Sin.  $\langle E = 100^{\circ} \Rightarrow 9.99335.$ 

a c = 9848 = 3.99332.

om rechtminflichten  $\wedge$  a  $A \times ist hekannt$ 

N. 3. In dem rechtwinklichten  $\triangle$  a  $A \times$  ist bekannt, 1. Der Winkel a  $A \times = \frac{1}{2} A = 40^{\circ}$ .

2. Die Seite Aa = EA + Ea = 10000 + 5000 = 15000. Man suche die übrigen Seiten.

$$R. = 10.$$

A a = 15000 = 4.17609.Sin.  $< A = 40^{\circ} = 9.80806.$ 

 $a \times = 9642 = 3.98415.$ 

 $R_{\bullet} = 10.$ 

A a = 15000 = 4.17609.Sin.  $< a = 50^{\circ} = 9.88425.$ 

 $A \times = 11490 = 4.06034.$ 

N. 4.  $a \times = 9642$ .

ad = 19284:

-a c = 9848. c d = 9436. = 3.97478.

mult. mit ac = 9848 = 3.99334.

 $b c^2 = 7.96812.$ 

bc = 9640 = 3.98406.

N. s. 
$$Eo = 12000$$
  
 $-Ec = 7660$   
 $co = 4340$ .

durch o ziehe man m n mit a d parallel. Da der Winkel d co = E  $co = 30^\circ$ ; also ist der Winkel q c  $o = 60^\circ$ , und c o  $q = 30^\circ$ . Man lasse c die Perpendicular c q auf m n fallen, und suche im c c q o die Linie c q.

$$R. = 10.$$
 $c 0 = 4340 = 3.63748.$ 
Sin.  $c 0 q = 30^{\circ} = 9.69^{\circ}97.$ 
 $c q = x y = 2170 = 3.33645.$ 
N. 6.  $Ax = 11490.$ 
 $Ax = 13660.$ 
In dem  $Ax = 11490 = 4.06034.$ 
 $Ax = 11490 = 4.06034.$ 
 $Ax = 13660 = 4.13545.$ 
 $Ax = 13660 = 4.13545.$ 
 $Ax = 13660 = 4.13545.$ 
 $Ax = 11462 = 4.05926.$ 
 $Ax = 22924.$ 

N. 7. In dem  $\triangle Emo$  suche man mo. Ec = 7660 = 3.88422. ac = 9848 = 3.99332. Eo = 12000 = 4.07918.

60 = 12000 = 4.07918.8.07250.

 $m_0 = 15427 = 4.18828.$ 

34 Abhandlung von den Regelschnitten.

$$m n = 22924.$$
 $-m0 = 15427.$ 
 $0 n = 7497.$ 

N. 8. Man suche die Ordinate o p.

$$m \circ = 15427 = 4.18828.$$
 $o \circ n = 7497 = 3.87488.$ 
 $o \circ p^2 = 8.06316.$ 
 $o \circ p = 10754 = 4.03158.$ 

Also ist die angenommene exste Abscisse Ec = 7, 660. ihre gefundene Ordinate bc = 9, 640. (11.4.) die andere Abscisse Ec = 12, 000. und ihre gefundene Ordinate op = 10, 754.

- 35. S. Man vergleiche nun diese Ellipse mit sener des 18.5, so sins det man, daß sie in allen vollkommen gleich, und folglich bevde Berechsnungen richtig sind. Ein gleiches wurde man in der Hauptsache ges sunden haben, wenn man auch zwo andere Abscissen angenommen hatzte: aber die Reduction und gleichsam Confrontirung bevder Elsipsen kostete eine neue nicht gar zu bequeme Berechnung. Die seichsteste wurde doch seyn, wenn man für die Ellipse des 18.5. die Achse suchete, sodann selbe in die elliptische Gleichung:  $g^2: x^2 = (x x)$  x: (x u) n neben den im vorigen Absache gefundenen Ordinaten und Abscissen seine die Beschung ihr gehöriges geometrisches Verhältniß, so haben die Berechnungen auch die Probe gehalten.
- 36. S. Ich war gesinnet, hier am Ende der Abhandlung meine Gedanken auch über die in der Lehre von Kegesschnitten bekannten Asymptoten in etwas zu äußern: ich fand aber, daß sie wohl hinlänglichen Stoff zu einer besondern kleinen Abhandlung darreichen können, dahim ich es indessen verspare, und gegenwärtige Abhandlung ende.

Tabl Fig. i





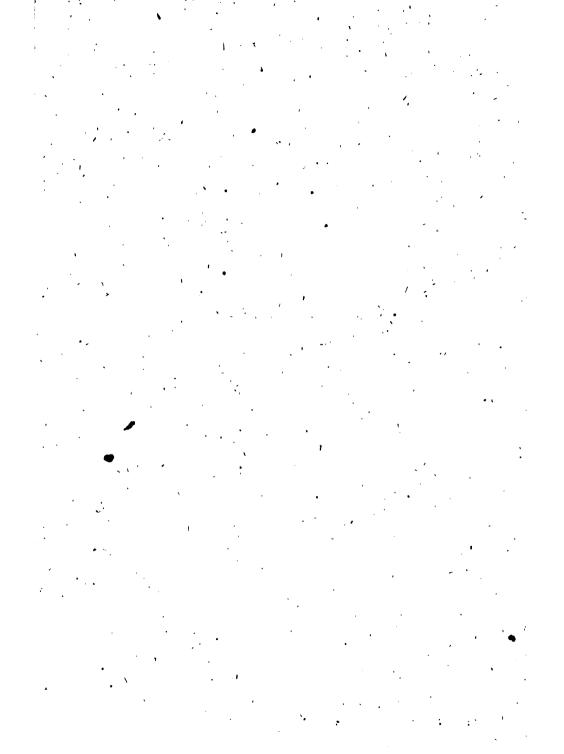

# Untersuchungen aber die ersten Gründe

## Photometrie,

bon

Wencest, Joh. Gustav Karsten.

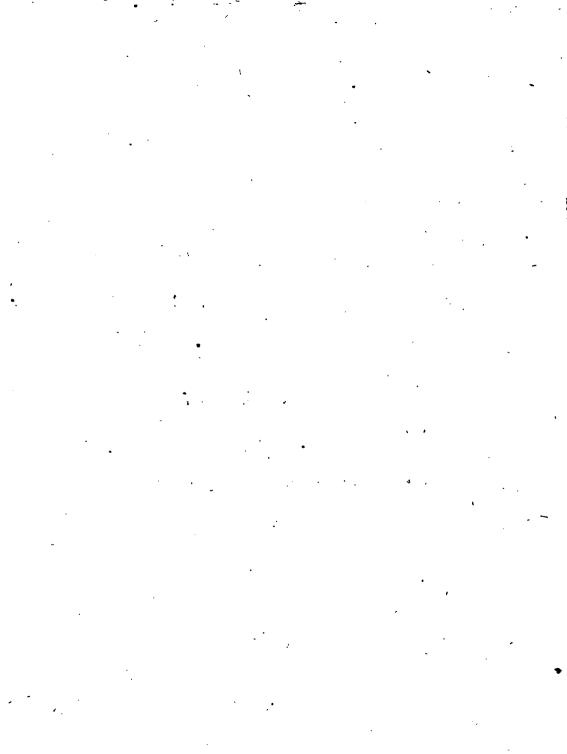



### Untersuchungen iber die ersten Gründe der Photometrie.

ire die Photometrie schon eine ganz bekannte Wissenschaft, so dörste eine umständliche Abhandlung von ihrem ersten Gründen unter den Aufsähen einer Akademie der Wissenschaften eben keinen Platz verdienen: allein es scheinet, das die Gründe der Photometrie noch nicht so bekannt sind, wie es diese sehr angesnehme und nützliche Wissenschaft verdienet, ob gleich Herr Lambert schon im Jahre 1760. den ersten eigentlichen Lehrbegriff gesiesert hat. Ich werde weiter unten veranlaßet werden, ein paar ganz neue in diese Wissenschaft einschlagende Aufsähe zu beurtheilen, und dann wied es sich zeigen, daß es eben noch nicht überstüßig sey, die Gründe der

Photometrie immer mehr ins Licht zu setzen, damit in einer Wissemschaft, die vom Licht handelt, keine Dunkelheit übrig bleibe. Es sep mir also erlaubt, ganz von vorne auch mit Betrachtung der allemersten Gründe anzusangen: vieleicht wird dadurch die Wissenschaft auch von dem Berdacht befrepet, als wenn es schwer sep, sie auf solche Art abzuhandeln, daß man einen logischen Zirkel vermeide, welchen Berdacht ein Ungeübter leicht aus des herrn Lamberts vorzüglich schönen Lehrbegriff der Photometrie schöpfen könnte, wenn er sich niche die Mühe gabe, das Lambertsche Spstem in seinem ganzen Zusammenschange kennen zu lernen.

### Theorie der Erleuchtung,

Wenn bas Licht von einem Leuchtenden Punkt ausgehet.

#### ı. Ş.

Ein dunkler Körper wird uns sichtbar, wenn ein für sich leuchstender Körper auf demselben sein Licht verbreitet, und wir schreiben alsdenn beyden, sowohl dem leuchtenden, als auch dem erleuchteten Körper eine gewisse Blarheit zu, sedoch in verschiedener Betrachtung. Die Klarheit des leuchtenden Körpers ist die Ursache, die Klarheit des erleuchteten aber die Würkung. Ich werde die Klarheit des leuchstenden Körpers seinen Glanz, die Klarheit des erleuchteten-aber seine Erleuchtung nennen.

#### 2. §.

Wenn man sich um einen strahlenden Punkt L als um einen Mittelpunkt eine Rugelstäche ABEF vorstellet, so werden alle Elemente dieser Rugelstäche gleich stark erleuchtet, auf gleiche Stemente sallen gleich viele Lichtstrahlen, und alle Strahlen treffen diese Rus

gefflache fentrecht. Auf jedes Stuck der Augelflache, wie AB, falles so viele von allen den Punkt Lumgebenden Lichtstrahlen, als in dem Raum der Pyramiden-oder kegelformigen Spike ALB enthalten and, so wie die game Rugetslache die gesammte Menge aller den Buft L umgebenden Lichtstrahlen auffängt. Man kann fich vorftels b, daß die ganze Rugelflache in gleiche und ahnliche Elemente ae heitt fen, über jedes diefer Elemente kann man fich eine Dyramide weftellen, deren Spige in L fiegt: aledenn find die innern Raume der in Laufammenlaufenden Ecken oder Spiten alle gleich groß : und Die Summe aller der Ecken oder Spigen, welche die Ecke AL B que machen, ift in der Summe aller den Punkt L umgebenden Ecken fo vielmal enthalten, als die Summe der Elemente der Rugelflache, melde das Stuck AB ausmachen, in der Summe aller Elemente der comen Rugelfläche, ober mit andern Worten: Die forverliche Ecfe oder Spite ALB verhalt fich jut Summe aller Ecken, die den Punkt Lumgeben konnen, wie bas Stuck A B der Rugelflache zwifchen ben Seis tenflachen der Ecke ALB (oder mischen der die Spike L umgebenden wnischen Flache, wenn diese Spige kegelformig ift) jur gangen Rus eiffläche.

Diesennach verhält fich die Menge Lichts, welche AB auffängt, zur Menge aller von L ausgehenden Lichtstrahelen, wie das Stud AB der Bugelfläche zur ganzen Bugelstäche.

Wenn also E F ein anders Stuck derselben Rugelfläche ist, so verhält sich die Menge Lichts, welche AB auffängt, au derzenigen, die EF auffängt, wie AB'au EF, und eben diese Stacke der Augelfläche verhalten sich wie die dazu gehörigen tor derschichen Ecken oder Spisen ALB, ELF am Mittelpunkt der Rust.

#### Won beit erften Grunden

#### 3. \$.

Um die Ausbrucke desto mehr abzufürzen, werde ich im folgenden die Pyramiden- oder tegelformige Ecte oder Spipe, wie ALB. schlechthin eine Ede nennen, und Die Rlache, welche fie von allen Seiten umgiebt, felbige mag aus ebenen Winkeln bestehen, oder eine Fegelartige Rlache fenn, foll schlechthin die Grange der Ecke beifen. Bon einer folchen Ecke und ihrem innern Raum kann man fich in ber körperlichen Beometrie eine abnliche Borftellung machen, wie von einem ebenen Winkel in der ebenen Geometrie. Die Schenkel Des ebenen gradlinichten Winkels laufen von seiner Spige aus ins unends liche fort, und der Raum amifchen den Schenkeln erweitert fich immer mehr und mehr, je weiter die Schenkel von der Spine aus fortlaufen. Die Granze einer korperlichen Ede lauft ebenfalls von ihrer Spike aus ins unendliche fort, und ihr innerer Raum erweitert fich immer mehr, je weiter Die Brange fort lauft. Wie nun ein Rreisbogen zwis fchen den Schenkeln eines gradlinichten ebenen Binkels aus feiner Spige als dem Mittelpunkt mit dem Sathmesser = 1 zwischen seinen Schenkeln beschrieben dazu dienet, die Broke des Winkels auszudrucken, wenn derjenige = 1 angenommen wird, wozu ber keinem Halbmeffer gleiche Bogen gebort; fo kann hier ein Stud einer Rugelflache aus der Spipe einer korperlichen Ede als bem Mittelpunkt zwischen der fie ymgebenden Granze mit dem Safbmeffer = 1 befchries ben, darzu dienen, die Große der Ede auszudrucken, wenn diejenige Ede = 1 angenommen wird, wozu ein Stud der Rugelflache gebort, bas dem Quadrat des Halbmeffers gleich ift.

#### 4. S.

Mit dem Halbmesser al ser um die Spise l der Ecke alte eine Rugelstäche abef beschrieben, wovon das Stuck ab zwischen der die Ecke umgebenden Iranze fallt, so ist abef:  $ABEF = al^2$ :

AL. Wenn also such ab:  $AB = al^2$ :  $AL^2$  angenommen wirk wift ab: AB = abef: ABEF, oder ab: abef = AB: ABEF, ferner hat man ab: abef = alb: Summe aller Ecken um l, und ABEF = ALB: Sume aller Ecken um L; also alb: Sume aller Ecken um L; also alb: Sume aller Ecken um L Weil num die Sume aller Ecken um L with der Summe aller Ecken um L einerlen ift, so hat man alb = ALB, wenn ab = AB iff: oder zwo Ecken sind gleich groß, wenn die Bugesslächen zwischen ihren Gränzen sich wie die Quadrate der zugehörigen Halbmesser verhalten.

Daraus fließt der besondere Sak, daß diesenige Ecke allemal einerlen Große habe, wozu ein Stuck der Kugelflache gehört, das dem Quadrat des dazu gehörigen Halbmessers gleich ist.

Ueberhaupt aber ist das Verhältnis zwoer Ecken zusammen gesest aus dem Verhältnis der Rugelslächen zwischen ihren Gränzen und dem umgekehrten Verhältnis der Quadrate der Halbmesser. Es sen nämlich die Summe aller Ecken, die einen Punkt wie L oder kumgeben können, = S, so ist ALB: S = AB: ABEF, und S: alb = AB: ab, mithin ALB: alb = AB: abef: ab. ABEF; und weil  $abef: ABEF = al^2: AL^2$ , so ist auch  $ALB: alb = AB.ab^2: ab.AL^2$ , oder  $ALB: alb = \frac{AB}{AL^2}: \frac{ab}{al^2}$ .

Wenn nun  $ab = al^2$  angenommen wird, so ist ALB:  $alb = \frac{AB}{AL^2}$ : 1, und  $ALB = \frac{AB}{AL^2}$ . alb, oder  $ALB = \frac{AB}{AL^2}$ , weil nun alb eine bestimmte als bekannt anzunehmende Größe hat, die man = 1 sehen kann.

5. **§**.

Es sep die Menge Lichts, welche der leuchtende Punkt L auf ein

an Stuck der ihn umgebenden Rugelflache wirft , bas bem Quabra des Halbmessers aleich. ist r = S, und diesenige, welche sich durch ise den andern Doramiden-oder kegelfdrmigen Raum, wie ALB, verbreitet, und auf das zwischen seinen Granzen enthattene Stud AB der Kuneistäche fällt, sen = L, so hat man S;  $L = AL^2$ ;  $AB_A$ mithin  $L = \frac{AB.V}{AL^2}$ . Be starter der Puntt L glange, Desto mehr Strahlen wird derfetbe butch einerlen Raum ALB verbreiten, ober auf das awischen den Gramen einer und eben berfelben Ecke enthale tene Stud ber Rugelflache werfen. Wenn der Puntt Lamal, amal. und überhaupt smal fiarter glangt, fo verbreitet derfelbe in einerlen Naum ALB, auch 2mai, 3mai, und überhaupt ginal mehr Licht : Aberhaupt also ift die Menge Lichts, welche ber Punkt L in einerlen conifden oder pyramidenformigen Raum verbreitet, bem Glang deffelben proportional. Weis man, wie viel Licht jeder von menen verkbiedenen teuchtenden Punkten durch einerlen Raum Diefer 2000 verbreitet, so kann man den Glanz des einen mit dem Glam des ans bern veraleichen. Was also vorhin Shieß, oder die Strahlenmenge, welche der Bunkt L durch denjenigen Raum verbreitet, wozu ein Stud der Angelfläche so groß als das Quadrat des Salbmesfers gehört, ist qualeich als das Maaß des Glanzes des Punkts Lyn betrachten. und es foll hinfuhro durch den Glanz eines leuchtenden Bunkte Diejes nige Strahlenmenge verftanden werben, welche er auf ein Stud der ihn umgebenden Rugeiflache werfen wurde, das dem Quadrat bes Halbmussers gleich ist. In dem Ausdruck  $L = \frac{AB}{AL^2}$ . S. bezeichnet atio S ben Stang des Punkte L, und wenn ein anderer leuchtender. Duritt I auf ein Stuck ab der Rugelflache ab ef die Strabsenmenge I wirft, sein Glam aber = s gesest wird; so hat man  $l = \frac{ab}{al^2}$ .s.

mithin  $L: l = \frac{AB}{AL^2}$ .  $S: \frac{ab}{al^2}$ . s. demnach ist das Berhältniß der Lichtmengen, welche zwen mit verschiedenem Glanz leuchtende Pumkte wie ein paar Stücke mit verschiedenen Halbmessern verzeichneter Russtsächen werfen, zusammen gesetzt aus den Berhältnißen des Glansps der Punkte, der Größe der erleuchteten Kugelslächen und dem und gekehrten Berhältniß der Quadrate der Halbmesser.

# 6. S.

Diese Betrachtung leitet zugleich auf den Begriff von ber Dichtigkeit des Lichts: der Ausdruck, Dichtigkeit, behalt bier eine abuliche Bedeutung mit derjenigen, die er in den Mechanischen Biffenschaften bat, und man kann fich auch bier das Licht als eine garte Maffe vorstellen, die besto dichter ist, je mehr bavon in einem Raum von bestimmter Große enthalten ift, voransgesett, daß es burch denfelben gleichformig verbreitet sen. Das von einem leuchtenden Punkt L nach allen Seiten ausgehende Licht ist in so fern gleichforung verbreitet, in-wie fern gleich große conische oder ppramidenformige Ecken, die in L jusammen laufen, eine gleiche Menge des aus L ausgehenden Lichts faffen, mithin ift auch in fo fern die Dichtigkeit bes nach allen Seiten von L ausgebenden Lichts einerlen. In großes ter Entfernung aber von dem leuchtenden Dunkt breitet fich das Licht in einen größern Raum aus, und die Dichtigkeit deffelben wird geringer, in wie weit einerlen Lichtmenge, welche die Rugelfläche AB EF erleuchtet, ben einem großern Salbmeffer LG fich über eine arbfere Rugelflache GHJK verbreitet. Uebrigens wird jede diefer Rugetflächen für fich gleichformig erleuchtet, oder die Dichtigkeit des aber einer und eben derfelben Rugelflache verbreiteten Lichts ist überall einerler. Allemal, wenn auf gleiche Glemente einer Rlache gleich viel Licht fallt, fo ift die Erleuchtung der glache gleichformis

und man betrachtet die Fläche selbst als den Raum, durch welchen das Licht verbreitet ist. Diesenige Menge, welche über ein Stück der Kugelfläche, das man = 1 angenommen hat, verbreitet ist, kann nun die Dichtigkeit des über der Fläche verdreiteten Lichts heißen: und wenn diese Menge = D geset wird, eine andere Menge = L aber über ein Stück der Fläche verbreitet ist, dessen Quadrats Innhalt = V ist, so hat man  $\mathbf{1}^2$ : V = D: L, mithin  $D = \frac{L}{V}$ ; so so wie L = V. D, und die Dichtigkeit des Lichts, welches eine Fläsche gleichförmig erleuchtet, wird auf ähnliche Art, wie sonst die Dichtigkeit einer durch ihren Raum gleichförmig vertheilten Masse gefunden.

Eben diese Borstellung von dem, was man Dichtigkeit des über einer Fläche gleichstrmig verbreiteten Lichts nennt, giebt zugleicheinen mehr bestimmten Begriff von der Blarheit, welche man der gleichförmig erleuchteten Fläche zuschreibt. Diese Klarheit verhalt sich wie die Dichtigkeit des über der Fläche verbreiteten Lichts, und selbige läßt sich eben so, wie die Dichtigkeit durch wasdrücken. Ist die Fläche ungleichsörmig erleuchtet, so hat sie auch nicht durchsgängig einerlen Klarheit, und man muß für jede Stelle der Fläche die Dichtigkeit des auf diese Stelle sallenden Lichts, so wie die Klarheit dieser Stelle, besonders suchen.

# 7. S.

Im 5. S. war die Menge Lichts, welche das Stuck AB der Kugelstäche auffängt, oder  $L=\frac{AB}{AL^2}$ . S, und hier ist AB, was im 6. §. V. war. Within wird  $D=\frac{L}{V}=\frac{S_*}{AL^2}$ . Bey einerley Glanz des seuchtenden Junkts also ist die Dichtigkeit des über einer Fläche sleichs

sleichformig verbreiteten Lichts, oder die Klarheit der Flache, dem Quadrat der Entfernung der erleuchteten Flache vom leuchtenden Bunkt umgekehrt proportional. Es muß aber alles Licht fenkrecht auffallen, und die Entfernung der Fläche vom leuchtenden Punkt duchgangig einerlen, mithin die erleuchtete Flache eine gegen den leuchs inden Punkt gur boble Augelflache fenn. Je dichter das Licht ift, des eine solche Augelfläche auffängt, besto größer ist ihre Erleuch. tang, und die Erleuchtung der Flache, fo wie ihre Rlarheit verhalt sch wie die Dichtigkeit des barüber verbreiteten Lichts : demnach drück den der Ausdruck  $\frac{S}{AL^2}$ , welcher die Dichtigkeit des Lichts giebt, mgleich für eben die Fläche die Größe der Erleuchtung aus. Bentr bemnach ungleich ftart glangende Puntte ungleich große Rugelflachen erleuchten, fo ift das Berhaltnif der Erleuchtungen jufammengeset aus dem Berhaltnif des Glanges bender Punkte, und dem ungekehrten Berhalmis ber Quabrate der Entfernungen oder ber Salbureffer.

In der Entfernung AL=1 rourd  $D=S_1$  und dies will soviel sagen: die Dichtsgkeit des von dem Punkt L nach allen Seiten aussehenden Lichts in der Entfernung =1 vom leuchtenden Punkt ist zusteich das Maaß der Starke des Glanzes dieses leuchtenden Punkts.

# 8. 5.

Wenn der Punkt L(i, Fig) sein Licht auf eine Gene CD wirst, so kam er diesethe nicht gleichstrung erleuchten; auf gleiche Slemente dieset Shene kann nicht gleich viel Licht fallen. So sen LE auf dieser Shene seukrecht, und mit dem Halbmesser LE sen eine Rugels släche beschrieben, so wird sie die Shene in E berühren, und das Slement E e der Shene kann zugleich als ein Slement der Rugelsläche betrachs ett werden: mithin ist die Menge des Lichts, welches das Slement E e

auffängt  $=\frac{E~e.~S}{E~L^2}$ , und die Erleuchtung deffelben  $=\frac{S}{E~L^2}$  ( 7. §.) Rerner sen Pp ein anderes Clement Der Chene CD, durch P aber sen eine neue Sbene auf LP senkrecht gesett, wovon das Element Pr zwischen der die Ecke umgebenden Granze liegt; so erhellet, daß Pp nur gerade so viel Licht auffangen fann, als Pa auffangen wurde und Pr kann als ein Clement einer mit dem Halbmeffer L P2 beschriebenen Rugelfläche angesehen werden. Mithin ist die Menge Lichts, welche Pp auffangt,  $=\frac{P\pi.S}{L_p^2}$ . Wenn nun gleich Pp=Ee angenommen wird, so ist doch die Menge Lichts, welche Pp em pfangt, kleiner als diejenige Menge Lichts, welche Es auffangt, well Die Sche PLp < ELe ist. Es ist namlich  $\frac{P\pi}{LP^2} < \frac{Ee}{LE^2}$ , weil  $P\pi$ < Pp, oder P = < Ee, und L P > L E ift. Weil nun ben gleis chen Rauwen fich die Dichtigkeiten, wie die Massen verhalten, welche durch diese Raume gleichformig vertheilt sind; so ift auch die Dich tigkeit des über Ee perbreiteten Lichts großer, als die Dichtigkeit des Lichts über Pp, oder die Erleuchtung des Elements Eeift größer als Die Erleuchtung des Elements Pp. Die Erleuchtung nimmt besto mehr ab, je weiter das erleuchtete Element von E entfernt ift: nur basjenige Element wird am starksten erleuchtet, wohin eine von dem Punkt L auf die Sbene C D lothrecht gezogene Linie diese Sbene trift.

#### 9. 5.

Weil Ee, Pp, nur als Elemente der Ebene C D betrachtet werden, so sind alle Strahlen, die ein folches Element auffängt, und ter sich parallel, und treffen das Element unter einerlen Winkel wie L E C, L P C, welcher dier der Einfallswinkel heißt. Die Mensge des über Pp verbreiteten Lichts war  $=\frac{P\pi \cdot S}{L$   $P^2$ , also ist die Dichtige teit

Keit desselben  $=\frac{P\pi. S}{Pp. LP^2}$ . Weil es gleich viel ist, was man dem Ciement Pp für eine Sestalt geben will, so kann man es als ein uns udich kleines Rechteck betrachten, dessen eine Seitenlinie Pp, und die andere in P auf der Sbene LPC senkrecht ist; alsdenn ist  $P\pi$  denfalls ein Rechteck, und  $P\pi = Pp$ . In LPC, weil LpC, LPC sier gleiche Winkel sind. Diesemnach ist die Dichtigkeit des über Pp verbreiteten Lichts, oder die Erleuchtung des Elements  $Pp = \frac{S. \, fm \, LPC}{LP^2}$ 

Merden also zwo unendlich kleine Sbenen von zweenen uns gleich start glanzenden Punkten unter verschiedenen Einfallswinkeln erleuchtet, so ist das Verhaltniß der Erleuchtungen zusammengesetzt aus dem Berhaltniß des Glanzes der Punkte, der Sinus der Eins fallswinkel, und dem umgekehrten Verhaltniß der Quadrate der Ents semungen der leuchtenden Punkte von diesen Sbenen.

## 10. \$-

Es sep nun die Erleuchtung des Elements  $Pp = \mathcal{F}$ , und die auffallende Strahlenmenge = dM, so ist  $\mathcal{F} = \frac{S_* \sin LPC}{LP^2}$ , und  $dM = \frac{S_* \sin LPC}{LP^2}$ , das sud die ersten Fundamentalgleichungen der Photometrie, so lange der leuchtende Körper als ein Punkt betrachstet werden kann, der nach der gewöhnlichen Vorstellung, die man in der Optik annimmt, nach allen Seiten Strahlen schieft. Berm Gebrauch derselben ist nur noch zu bemerken, daß S eigentlich eine Vahl seine das Verschltniss des Glanzes des leuchtenden Punkts zum Glanz eines andern Punkts ausdrückt, dessen Glanz man = 1

feet. Eben fo find 12 und fin LPC Bahlen, Pp aber ift eine

Flache. Mithin ist auch J eine Jahl, und Diesentge Erleuchtung wird = 1 angenommen, welche ein Punkt, dessen Glan; = 1 ist, auf eine Kugelstäche wirft, deren Halbmesser = 1 ist, weil nämlich für die auf die Augelstäche fallenden Strahlen der Einfallswinkel = 90° ist-

## 11. S.

Wenn gleich diese bisher vorgetragene allgemeine Theorie der Erleuchtung auf den Umstand eingeschränkt ist, daß nur ein einziger Punkt ist betrachtet worden, der seine Strablen nach allen Seiten ausbreitet, dagegen Die in Der Natur vorkommenden leuchtenben Adrper inegesamt ihre bestimmte Gestalt und Große haben; so giebt es doch einige Falle, ben welchen Diese erwiesenen Besete Der Erleuchtung, ohne fehr ju fehlen, ihre Anwendung finden, ohne baß es eben nothig ware, fich in mehr vermickelte Rechnungen einzulaffen. Wenn die Rlamme einer angezundeten Rerze oder Lampe ihr Licht um sich her verbreitet, so gelten die erwiesenen Sate eigentlich nur für jeden einzelnen Punkt der Flamme: und wenn man die von ihr berrubrende Etleuchtung einer Flache suchen wollte, so mußte man eigentlich für jeden Punkt, oder jedes Clement Der Rlamme die Rechnung besonders anstellen : die Summe Der Erleuchtungen, welche von allen Elementen jusammen herrührt, ware dann die gesuchte Erleuchtung. Für jedes Clement der erleuchteten Chene, wurde jeder Punkt der Lichtflamme einen andern Abstand, und die aus Demfesben ausgehenden Strahlen einen andern Einfallswinkel haben. Beil indeffen die Lichtflamme gewöhnlich nicht sonderlich groß ift, so kann man sie felbst als einen Punkt betrachten, beffen Glanz aus dem Glanz aller ihrer Elemente zusammen gesett ift, ober welches einerlen ift: man kann die Rechnung so anstellen, als wenn alle Elemente der Flamme ets wann in ihrer Mitte in einem einzigen Punkt bersammen waren-

## 12. §.

Wenn nun hieben angenommen wird, daß eine folche Ramme ihr Licht nach allen Seiten in fo ferne gleichformig ausbreite, in wie fern gleich große conische oder pyramidenformige Raume, des m Spite in der Mitte der Lichtstamme angenommen wird, gleiche mil Licht enthalten, so hat folches seinen Grund in der Durchfiche igfeit der Flamme, weswegen auch die innern Theile Durchscheinen, den Glanz der Rlamme vermehren, und wurflich ihre Strablen nach allen Seiten auf einerlen Art verbreiten konnen. Ware Die Rlamme undurchfichtig, ware es ein sonft undurchsichtiger Rorper, der aber eine glanzende Flache hatte; fo wurde es mit der Ausbreitung des Lichts, das von einer folchen leuchtenden Flache nach allen Seiten ausgehet, eine andere Bewandniß haben. Diefes also porausgeset laffen fich Dergleichen Lichtflammen gebrauchen, Die Richtigkeit der bisher vorgetragenen Photometrischen Grundfage Durch Berfuche ju bestättigen, wofern man fich andere nur darauf verlaffen tann, bas Aug konne, ohne fehr ju fehlen, richtig schaken, wenn zwo aneinander gränzende Rlachen gleich stark erleuchtet sund. Meine Absicht ift jest nicht, bergleichen Berfuche hier zu erzählen, sondern nur es sur zu rechtfertigen, wenn man fich ben folden Bersuchen der Lichts flammen bedient. Wenn ber größte Durchmeffer einer folchen Lichtflamme in Bergleichung mit ihrer Entfernung von der erleuchteten Rache fehr Mein ift; so ist es wohl beynahe eben so viel, als wenn alle ihre Elemente bon einerley Element Der erleuchteten Glache gleich meit entfernt maren, und die von jedem Element der Rlamme auf einerlen Clement der erleuchteten Rache fallende Strahlen gegen daskibe unter einerlen Winkel geneigt waren.

Die Erleuchtung einer Ebene von einer Lichtstams me, in wie weit letztere als ein Punkt betrachs tet werden kann.

# 13. S.

Meiche Lichtmenge fällt, wenn die Erleuchtungen aller Elemente dieser Fläche verschieden sind, oder sedes Element seine eigene Klarheit hat, die von der Klarheit eines seden der übrigen Elemente verschieden ist; so kann eigentlich nie von der Klarheit der ganzen Fläche die Rede seyn. Wenn indessen die gesammte Lichtmenge bekannt ist, welche die Fläche ausfängt; so giebt diese Menge des ausfallenden Lichts, durch den Quadrat-Innhalt der Fläche dividiert, einen Begriff vonsihrer mittelern Krlaucheit oder mittlern Krleuchtung; man kann nämlich so fragen: wenn die ganze auf die Fläche salende Lichtmenge über selbige gleichstrmig vertheilt ware, wieviel davon auf ein solches Stück der Fläche salen würde, das man z 1 angenommen hat? das wäre dann die mittlere Klarheit, oder mittlere Erleuchtung der Fläche.

Ein einziger Punkt kann eine Ebene nicht gleichformig ersteuchten: wenn also gefragt wird, wie groß die Klarheit einer Sbene sen, die von einem Punkt erleuchtet wird, so kann nur von ihrer mittern Klarheit die Rede seyn-

# 14. S.

Ro sep (3.Fig.) LMO Nein Breis, und AC eine im Misselpuntt A auf seiner Ebene sentrecht stehende gerade Linie; in der leuten befinde sich eine Lichtslamme C in gegebener Zohe AC über der Ebene; man soll die mittlere Essleuchtung des Breises sinden.

Huff. Der halbmeffer AM= z wachse um das Clement  $M\mu$  und mit dem Halbmesser  $A\mu = x + dx$  stelle man sich einen andern concentrischen Kreis aus beschrieben vor, so ist mischen beden ein Ring enthalten, deffen Breite Mu unendlich klein, und defen Flache = 2 xxdx ist. Ein anderer Halbmesser Am schließe mit AM einen unendich kleinen Winkel MAm ein; fo ist Munm ein Element der Kreisfläche, wovon beste Abmessungen unendlich klein Man sete AC - c, den Wintel  $AMC = \psi$ , so ist cM = $V(c^2+z^2)$  und die Erleuchtung des Elements  $M\mu nm = \frac{S fin \Psi}{C M^2}$  $=\frac{S fin + V}{C^2 + x^2}$  (9. S.) wenn S den Glanz der Lichtstamme bezeichnet. Weberdem ist fix  $\psi = \frac{AC}{CM} = \frac{c}{\sqrt{(c^2 + x^2)}}$ , mishin even diese Exseuchtung =  $\frac{S.c}{(c^2+z^2)\frac{3}{4}}$ . Für alle Elemente, Die zu dem Ringe LMO Napor gehoren, ift diese Erleuchtung einerley, weil für sie alle 2, also auch 4 und CM einerley bleibt: mithin wird dieser Ring gleichformig erleuchtet, und der Ausbruck  $\frac{S. c}{(c^2 + z^2)\frac{3}{4}}$  giebt zugleich die Klarheit des ganzen Ringes. Eben dieses Ringes Fläche war =  $2\pi z dz$ , mithin ist die auf ihn fallende Strahlenmenge =  $\frac{2\pi c S z dz}{(c^2 + z^2)^2}$ . burch Intègration dieser Formel findet man die Summen der auf alle Ringe der ganzen Kreisflache fallenden Strablen, mithin die gans u den Kreis erleuchtende Lichtmenge.

Man seize diese Strahlenmenge = M, so ist  $dM = \frac{2\pi c S z dz}{(c^2 + z^2)\frac{3}{4}}$ , and nach der Integration wird  $M = C - \frac{\alpha\pi c S}{\sqrt{(c^2 + z^2)}}$  gefunden. Wit = mu dieses Integral jugleich verschwinden, also wird  $C = 2\pi S$ , and

and  $M=2\pi S$  ( $1-\frac{c}{\sqrt{(c^2+x^2)}}$ ) Weil endlich der Flächen-Innhalt des Kreises  $=\pi x^2$  ist, so findet man die gesuchte mittlere Exkeuchtung  $=\frac{2S}{x^2}$  ( $1-\frac{c}{\sqrt{(c^2+x^2)}}$ ).

15. S.

Weil  $\frac{c}{\sqrt{(c^2+z^2)}}=$  fin  $AMC=cof\ ACM$  war, so ist auch  $M=z\pi S$  finv.  $ACM_f$  da dann ACM der scheindare Halbsmesser des erleuchteten Kreises ist, aus dem leuchtenden Punkt C gessehen. Um C als einen Mittelpunkt sey mit dem Halbmesser CB=r eine Rugel beschrieben, so ist zwischen der Fläche des aussallenden Strahlenkegels MCN ein Segment der leuchtenden Rugel enthalsten, dessen Fläche= $z\pi$  finv. ACM ist. Wenn also die Fläche diesses Segments =  $k^2$  geseht wird, so ist auch  $M=k^2$  S. Hier aver bezeichnet Sdie Wenge Lichts, welche der Punkt C auf ein Stück der Rugelstäche BEGD wirst, das dem Quadraides Halbmessers gleich, within hier =  $r^2$  ist; also hat man  $r^2$ :  $r^2$  =  $r^2$ :  $r^2$  find der Krahlen fallen, als das Rugel = Segment  $r^2$  gesisch den Grünzen des auf den Kreis sallenden Strahlenkegels aussign den Grünzen des auf den Kreis sallenden Strahlenkegels ausstängt.

Das hatte man nun auch ohne alle Rechnung von selbst wiffen könmen, denn es ist für sich ktar, daß der Kreis LMON nicht mehr und nicht weniger Strahlen auffangen kann, als das Rugels Segment FBG auffangen wurde. Indessen war es nicht unschtig, in einem so leichten Benspiel zu zeigen, wie die Rechnung mit demjenigen übereinklimmt, was die Natur der Sache von selbst leheret. Auch den so ganz leichten Untersuchungen kann man zu Fehlschlüßen und salschen Folgerungen verleitet werden, wenn man sicht

sicht die Mühe gegeben hat, die ersten Grundbegtiffe einer Wissen, schaft genau genug auseinander zu sehen. Eine Probe davon geben ein paar ganz neulich bekannt gewordene hieher gehörige kleine Schrift wab, und es wird mir um so mehr erlaubt seyn, selbige hier ets nes ausführlich zu beurtheilen, weil das Ansehen verdienter Männer den so leicht Irrihum als Wahrheit ausbreitet, besonders in einer Wissenschaft, wo so wenige selbst prüsen können.

#### 16. S.

5. Gerlach , Lehrer ben ber R. R. Ingenieur - Mabemie m Wien ließ im 52. Stuck der R. R. Realzeitung vom 21. Dec. 1771. einen kurzen Brief an die Herausgeber: über die verschies denen Wirtungen eines verschieden boben oder niedern Lichts auf eine erleuchtete glache, abdrucken, und derfelbe verenlafte S. S. Barfiner im 33sten Stud des neuen Sannbverischen Magazins unterm 24. April 1772. einen Auffap: über &. Gerlachs Dorfdrift eine Lampe gu ftellen , daß fie einen runden Tifc am beffen erleuchtet, einrucken zu faffen. - herrn Barffner ift der Berlachische Bortrag nicht befriedigend, er tragt die Sache anderft vor, trift indessen boch in Ansehung des Resultats, das H. Gerlach rigentlich suchte, wieder mit ihm überein. Mit S. Barfiner ift wiederum S. Gerlach nicht zufrieden, und ift deswegen zu einem neum Auffas unter der Auffchrift : Erlauternng über bie befte Er. leuchtung der glachen mittelft einer Lampe, veranlaffet worden. Alle drev Abhandtungen hat S. Gerlach nun unter dem Titel, zus sammen drucken laffen : Bestättigte Vorschrift über die beste Er. leuchtung einer Ebene mittelft einer Lampe nebft der Uns terfuchung barüber von &. &. Karstner. Wien 1772.

# 17. 5.

Da einmal Abends eine Kerze ziemlich herab gebrannt war,

gundete H. Gerlach eine langere an, und da er diese auf dem Lisch seizes wurde gleich alles heller darauf, als es vorher gewesen war. E schloß hieraus: also muße die verschiedene Hohe des Lichts auch ver schiedene Helle machen, und es muße eine gewisse Sichts auch ver die Helle auf dem Tisch am größten ist. So erzählet H. Gerlach die Veranlassung zu seinem ersten Aufsat in der A. R. Realzeitung und sucht darauf diese Hohe, den der es nach seinem Ausdruck au dem Tisch am hellesten ist. Ben der Rechnung selbst nimmt er einer kreisrunden Tisch an, in dessen Mitte ein Licht stehet, und seine Rechnung giebt: es muße des Lichts Hohe dem halben Durchmesser der Tisches gleich seyn, und seine Brief schließt mit der Regel:

"Soll also irgend ein Ort auf einer Horizontsläcke so stær, "erleuchtet werden, als möglich ist, so muß dieses Licht üben der Fläche so hoch erhöhet senn, als der Ort von den " Punkt, worauf es stehet, entfernt ist.

Als ich so weit gelesen hatte, sah ich wohl, daß Herr Ger. tach sehr unbestimmt und flüchtig geschrieben habe, und gab benn Fortlesen Herrn Karstner völlig Benfall, wenn derselbe urtheilet, H. Gerlach habe nicht den, bequemsten Ausdruck gewählt. Weil ich in dessen dergleichen ben andern neuern Schriftstellern, die sich in das mathematische Feld wagen, ost bemerkt habe, so befremdete es mick eben so sehr nicht, als es mir unerwartet war, daß auch Herrn Karstners Vortrag bald nicht mehr mit der Vorstellung, die ich mir vor der Sache gemacht hatte, übereinstimmte.

## 18. S.

Die Klarheit des Tisches kann nicht überall einerlen, seine Erleuchtung kann nicht gleichstrmig senn, deswegen ist benm H. Ger lach der Ausdruck, Starte des auf dem Tisch ausgebreiteter Lichts,

Liches, freplich ber Sadre nicht angemeffen, und S. Karfiner thut fin nicht unrecht, wenn er ihm Schuld giebt, er babe fich von der Erleuchtung dunkel ausgedrückt. Wenn man indessen die kurz vorbin maefibre Regel, womit S. Gerlach seinen Brief schlieft, mit feis femabrigen Vortrag vergleicht, fo fiehet man woht, daß er die Starte bes auf den außerften Rand des freisformigen Cifches fal knoen Lichts eigentlich verstanden habe. Und so fällt auch gleich in die Augen, warum er eben einen runden Tisch nennt: daran hatte id mich also nicht, wie H. Karstner, gestoffen, denn die Ursache war offenbar, weil St. Gerlach stillschweigend voraussexte, daß gleich fart erleuchtete Elemente des Tisches im Umfang eines Kreises liegen Bare von der mittlern Klarbeit des Tisches die Rede, und man wollte wissen, wie hoch das Licht stehen mußte, wenn selbige die moglichft größte mare; fo verstunde sich ohne alle Rechnung von felbst. daß das Licht gar nicht über dem Tisch erhoben senn muße. Be niebriger die Klamme steht, desto mehr Strahlen wirft sie auf den Lift, und wenn ihre Sohe über dem Tifch verfdwinden konnte, b murde fie die Balfte aller Strahlen, die fie um fich her ausbreis tet, auf den Tisch werfen, soviele als auf die Kliche einer um sie als einen Mittelpunkt beschriebenen Salbkuget fallen wurden. Mehr Licht kann die Flamme nie auf den Tisch werfen, wie denn auch der

Ausdruck für die Strahlenmenge  $M=2\pi S(1-\frac{c}{(\sqrt{c^2+z^2})})$  (14.8.)

wächst, wenn e abnimmt, und am geößten, nämlich  $= 2\pi S$  wird, wenn c = o ist, da dann  $2\pi$  die Fläche der Halbkugel ist, für den Halbmesser = 1. Weil die Fläche des Tisches von einerlen Größe bleibt, so wächst ihre mittlere Klarheit mit der auffallenden Strahslemmenge, und ist am größten, wenn diese am größten, mithin, wenn e = o ist: da dann der allgemeine Ausdruck für die mittlere Klars

heit =  $\frac{2S}{z^2}$  (1  $\frac{c}{\sqrt{(c^2+x^2)}}$ ) sich in folgenden  $\frac{2S}{z^2}$  berwandelt, wie

der Natur der Sache gemäß ift.

# 19. S.

Ber biefer möglichsten Erniedrigung ber Lichtstamme murbe man aber alles auf den Tisch fallende Licht in den nachsten Stellen um den Mittelvunkt vereinigen: nur bas mittelfte Element wurde al lein erleuchtet werden, wenn die Rlamme würklich ein Bunkt und ihre Hohe über dem Lisch umendlich klein ware. Das alles ist aus der Natur ber Sache begreiflich, und die Formel fur die Erleuchtung eines zum unbestimmten Halbmesser z gehörigen Ringes, welche im 24. S. =  $\frac{S_* c}{(c^2 + z^2)\sqrt{(c^2 + z^2)}}$  gefunden ist, ergiebt dasselbe, weil fie allemal = 0 iff, wenn c = 0 genommen wird, was auch z bes Deutet: der Grund ist offenbar der, weil für alle übrige Elemente der Einfallswinkel = o ware. Mit der Sohe c wachst der Einfallswinfel, aber bagegen nimmt bas Quadrat der Entfernung ju: ben einer umendlich groffen Sohe ware zwar der Einfallswinkel ein rechter Win-Bel, und für alle Elemente einerlen, aber Die Erleuchtung verschwande wieder wegen der unendlich groffen Entfernung der Rlamme, wie denn auch die Formel  $\frac{S. c}{(c^2+z^2)\sqrt{c^2+z^2}}$  abermal verschwindet, wenn c = ∞ genommen wird. Wenn also der Halbmeffer z eines gewiss sen Ringes als beständig, die Sohe o dagegen als veränderlich and genommen wird, so muß es eine gewisse bobe c, oder einen bavon abhangenden Einfallswinkel geben, woben die Erleuchtung des Ringes die möglichst größte wird. Rimmt man für diesen Ring den außersten Rand des Sisches an, so sind alle übrige Ringe noch mebe erleuchtet, als der außerste: stellt man also die Lichtstamme in der Sohe, welche diese Bedingungen erfordern, fo hat man am außersten Umfang des Tisches mehr Erleuchtung, als das Licht in jeder andern Sohe dahin werfen kann: und wenn diefe Erleuchtung so ftark ift, als man sie nothig bat, um obne Beschwerde Daben seine Augen

pa gevin. so wird es noch um so mehr über dem gangen Tisch

#### 20. 5.

Diese, urtheilte ich benm ersten Lesen bes Gerlachischen Bries fet, mochten etwa des Berfaffers Gedanken gewefen fenn, und das id es getroffen babe, beweiset nunmehr seine nachher erfolgte Erliuterung; nur Schade bag S. Gerlach nicht auch feinen Rechnungs. fehler bemerkt, und in eben Diefer Erlauterung verbeffert bat, mos durch er in dem ersten Briefe auf ein falsches Resultat ist geleitet wors Nachdem die Erlauterung bingu gekommen ift, nenne ich dies Berseben nur einen Rechnungsfehler; vorher nach den Ausdrücken, Die S. Gerlach im erften Briefe gebraucht, hatte ich es fur einen theoretischen Arrthum gehalten. Dem in vorigen S. festgesetten Sinn der Aufgabe gemaß, wollte S. Gerlach einen Ausdruck fur die Starte bes auf den außersten Rand des Sisches fallenden Lichts suchen, für Die Erleuchtung oder Blarheit dieses außersten Randes. Sest man alfo den beständigen Salbmeffer des kreisformigen Sisches = a die veranderliche Sobe = x, so muß man in der Rotmel  $\frac{S. c}{(c^2+x^2)\sqrt{(c^2+x^2)}}$  (14. §.) nunmehr a statt z und x statt cschreiben , so ist die Erleuchtung  $=\frac{S. \times}{(a^2 + x^2) \sqrt{(a^2 + x^2)}}$ , ober sie ift dem Ausbruck  $\frac{X}{(a^2 + X^2)^{\frac{3}{4}}}$  proportional. Aber S. Gerlach sagt im erften Briefe:

es wächset die Helle auf dem Sisch, wie des Lichts Lobe, und umgekehrt bas Quadrat seiner Weite von dem erleuchteten Punkt,

und das giebt ihm den Ausbruck 300 Benn S werachtung provavon hier die Rede ift, wachset portional seyn selliges Hohe, sondern wie der Sinus des Einfalls. wintels, und das lettere fagt nun S. Gerlach selbst in der Erlauterung S. 4. Er nimmt aber x fur den Sinus des Einfallsweins kels an, und wie a2 + x2 das Quadrat der Entfernung ist, so komme er wieder auf den Ausbruck X und halt deswegen seine im: ersten Briefe darauf gegrundete Rechnung noch für richtig. Nicht & fondern X ist der Sinus ber Schiefe; wie ihn S. Gerlach nennt : ber sonst richtige Gas, daß ber gleicher Entfernung die Erleuchtung, oder wie S. G. redet, Die Menge der Straflen an gleich groffen Orten, fich wie der Sinus der Schiefe verhalte, fest voraus, daß dieser Sinus für den Salbmeffer = 1 gebore. Rimmt man ibn für einen andern Halbmeffer, so ist die Erleuchtung diefem Sinus ordentlich und dem baju gehörigen Salbmeffer umgekehrt proportional. Im 9. S. (1. Fig.) verhielte fich die Menge des auf Pp unter dem Winkel LPC fallenden Lichts, wie  $\frac{P\pi}{LP^2}$ , und es ist  $P\pi=$  $\frac{Pp. \text{ fin } L. PC}{r}$ , wenn der ganze Sinuls = r ift: mithin verhalt fich die Menge Lichts über Pp wie  $\frac{Pp. \ln LPC}{LP^2. \pi}$ , und wenn Pp einer ley bleibt, wie fin LPC. Will also H. G. ben Auflösung feiner Aufgabe x für den Ginus der Schiefe nehmen, so ift V(a2+X2) Der ihm zugehörige Salbmeffer, und die Erleuchtung verhalt fich wie  $\frac{x}{(a^2+x^2)\sqrt{(a^2+x^2)}}$ , welches also nach der vom S. S. selbst

nummehr für tichtig erkannten Regel die Formel ift, welche er hatte jum Grunde legen mußen-

# 21. §.

Um den größten Werth dieser Formel zu finden, seht man d. x  $(s^2 + x^2)^{-\frac{1}{2}} = 0$ , da Dann  $(a^2 + x^2)^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{4} \times (a^2 + x^2)^{-\frac{1}{2}}$ . 2x = 0 gefunden wird, und daraus folgt  $a^2 + x^2 - 3 \times^2 = 0$ , mithin  $x = a \cdot \sqrt{\frac{1}{2}}$ . Es ist aber  $\sqrt{\frac{1}{2}} = 0$ , 7071068..., mithin muß die Hohe der Lichtsamme über dem erleuchteten Kreise noch nicht vollig  $\frac{1}{4}$ , nur etwas weniges mehr als  $\frac{1}{40}$ , des Halbmessers betragen. Nebrigens ist  $\frac{x}{a}$  die Tangente des Einfallswinkels AMC, und  $\sqrt{\frac{1}{4}}$  = fw  $45^\circ$ . Es wird aber erfordert, daß  $\frac{x}{a} = \sqrt{\frac{1}{2}}$  sep, also muß die Tangente des Einfallswinkels dem Sinus von  $45^\circ$  gleich seyn, wenn der außerste Ring des Kreises am besten erleuchtet seyn soll. Zu dieser Tangente gehört ein Winkel von  $35^\circ$  16' und das ist der gesuchte Einfallswinkel.

Westruck  $\frac{\times}{a^2 + \times^2}$  annimmt, und den Umstand außer acht läßt, daß der Sinus  $\times$  durch den ganzen Sinus  $\vee$   $(a^2 + \times^2)$  dividirt werzben muß, so leitet ihn dies auf die unrichtige Folge: es müße  $\times = a$  sepn, wenn der äußerste Ring am meisten erleuchtet sepn soll: denn  $\frac{\times}{a^2 + \times^2}$  wird am größten, wenn  $\times = a$  ist. Wie es nunzugehe, daß H. Karsner, so wenig er sonst mit H. G. überein zu kommen scheint, am Ende auf eben das Resultat verfällt, und Herrn Gerlach in einem Irrthum bestärkt, davon er so leicht wäre zurück zu führen gewesen, verdient eine nähere Prüsung.

#### **22.** §.

Was H. H. Karsiner in den ersten 18 S. S. seines Auffages im 22sten Suck des S. M. vom 24. April 1772 vorttage, ift ber Gas the nach mit demjenigen einerley, was ich hier in den ersten 10 S. S. von ben erften Grunden der Photometrie vorgetragen habe, in wie weit es verstattet ift, das Licht so zu betrachten, als wenn es von einem leuchtenden Bunkt ausgienge. 3m 16. S. ber Karfinerischen Abhandlung beifit es, die Menge Lichts, welche ein Clement, wie P paunter dem fchiefen Mintel LPC auffangt, verhalte fich zu berjenigen, die es senkrecht in der Stellung wie Prauffangen wurde, wie Pr: Pp = 1 : fin LPC = 1: cof CLP. Eben dies ift nun schon dasselbe, was man has ben will, wenn man, wie S. R. nun allererft wieder im 19 S. fagt, annimmt : Licht, das auf eine Chene (einerlen unenduch fleine Chene in einerlen Entfernung bom leuchtenden Bunkt ) fchief fallt, erleuchte fie febroacher, ale wenn es fenfrecht auffiete, in der Berhaltniß des aanzen Sinus zum Sinus der Reigung des Lichts. Die Sbene fangt in ber ichiefen Lage gegen die Lichtstrahlen in dem erwehnten Berbattnif weniger Licht auf, als sie in der senkrechten Lage auffangte und darium ift die Dichtigkeit des über ber Chene in der ichiefers Lage verbreiteten Lichts, die Erleuchtung der Ebene, in dem erwehnten Berbaltnif schwacher, als die Dichtigkeit des über der Chene in der senkrechten Lage verbreiteten Lichts. Diesemnach ift es unerwartet, wenn eben der Sag nun im 19. S. der R. Abhandhing nochmal stehet, und swar als etwas, das von der im 16 S. schon richtia betrachteten Eigenschaft des schief auffallenden Lichts noch verschies den ift. Eben fo unerwartet ift es, wenn die im 21 S. gegebene Formet aus dem 16. 17. und 18 Se geschloffen, und doch als eine folche angesehen wird, welche die fentrechte Erleuchtung ausdrücken würs de, da der 16. 17. 18. S. offenbar fchon das fchief auffallende Licht. betrachten. Eben die im 21. S. der R. Abh. herausgebrachte Kors

mel ift for die gesuchte, und wenn S. Karftner fie im 22. S. noch. mal mit dem Sinus des Einfallswinkels multiplicitt, fo weicht et boburch von allen denjenigen mir fonft bekannten optischen Schriftstel lers ab, die sich auf photometrische Untersuchungen einlassen, wiewohl den freplich nur febr wenige find. Ich weis wohl, daß man lich de Wirkung des Lichts, wenn es schief auffällt, auch wohl wie die Birfung eines schiefen Stoßes vorgestellet, und daraus geschlossen bat, die Erleuchtung tonnte wohl einmal wegen der auffallenden eringern Lichtmenge, und zweytens auch wegen der Schiefe des Swies im Berhaltnif des gangen Sinus des Ginfallswinkels abnehmen, weswegen also dieses Verhaltniß verdoppelt, und die senkrechte Erleuchtung mit dem Quadrat vom Ginus des Ginfallsminkels mulinlicitet werden mußte, um die schiefe Erleuchtung zu finden. Allein un geschweigen, daß diese Vorstellung wohl schwerlich der Gade darfte angemeffen befunden werden, fo hat nunmehr S. Lams bert es außer allen Zweifel gesest, daß die Erleuchtung wie der Gis aus des Einfallswinkels, und nicht wie das Quadrat dieses Sinus abnimmt. (Photometria sive de mensura & gradibus luminis colorum & umbrae §. 58 — 63. §. 243 — 253.)

## 23. §.

Diese Anmerkungen vorausgesetzt ist es leicht zu übersehen, woher es komme, daß H. K. zuletzt mit H. G. einerlen Auslösung sie die Serlachische Aufgabe sindet. H. K. bezeichnet (3. Fig.) den Winkel ACM mit w, also ist der Einfallswinkel 9 a° — w. Im 21 S. seiner Abhandlung sindet er die Formet  $\frac{bb}{\times \times}$  Ecosw³, wovon ich gesagt habe, daß es schon die gesuchte Formet sür die Erleuchtung des außersten Ringes sey. Bey ihm ist E. die senkrechte Erleuchtung der Flamme in der Entsernung b, und die Entserhung der Elemente des Ringes von der Lichssame =× sec. w:

mithin ist die Erleuchtung desselben =  $\frac{E. b b}{x^2 lec m^2} cofw = \frac{E. bb. cofw^2}{x^2}$ Nach meiner Bezeichnung ließe sich diese Formel mit der oben im 14. und 20. S. mitgetheilten so vergleichen. Mare um die Lichtsamme als um einen Mittehunkt mit dem Salbmeffer b eine Rugelfläche beschreiben, so mare die Menge Lichts, die ein Stick Dieser Rugels flache, das =  $1^2$  angenommen worden, auffienge = E, mithin b b. E. diejenige Menge Lichts, so auf ein Stuck von eben dieser Rugelfläche fiele, das dem Quadrat ihres Halbmeffers gleich ift. Rach meiner Bezeichnung ware also bb. E = S. (5 %.) Weiter ist hier  $cofw = fin \ A M C = \frac{X}{V(a^1 + X^2)}$ , also ware  $\frac{E. bb. cofw^3}{XX}$  $\frac{S. \times \frac{1}{(\alpha^2 + x^2)^3}}{(\alpha^2 + x^2)^3}$ , welches die Formel des 20. S. ist. Ben Auflösung der Gerlachischen Aufgabe kommt es nur auf den veranderlichen Factor  $\frac{x}{(a^2+x^2)^{\frac{3}{4}}}$  an. Derfelbe ift benm S. Gerlach,  $\frac{x}{a^2+x^2}$  weil et vergißt, mit dem halbmeffer V (a2 + x2), welcher hier jum Sinus  $\times$  gehört, zu dividiren. H. H. aber multiplicirt die Formel  $\frac{x}{(a^2+x)^{\frac{3}{2}}}$ nochmal mit cosiw oder X van baher wird feine Formel dem Ausdruck  $\frac{X^2}{(a^2+X^2)^2}$  proportional, und auf diese Art siehet man beutlich, woher es komme, daß die Karstnerische Kormel gerade bas Quadrat der Gerlachischen wird. Weil nun allemal das Quadrat am größten wird, wenn die Wurzel den größten Werth hat, so ift es naturlich, daß H. R. zufälliger Weise mit H. G. auf einerlen Refultat kommt.

24. S.

Folgende Aumerkung über ben eigentlichen Ginn ber Get-

ladifchen Aufgabe fcheint übrigens nicht gang unnothig ju fenn. Die Rrage ift nicht: wie weit muß eine kleine auf dem Tisch liegende Rid. de. 1. E. ein Blattchen Papier, von der Stelle, wo das Licht ftes bet, entfernt feyn, damit es am ftartften erleuchtet werde? Die Ante wert mare naturlich diefe: gerade unter der Lichtstamme mußte dies Blatchen Papier liegen, da wo eine lothrechte Linie von der Alammeherabgelaffen den Sifch trifft, wenn nur nicht die Rerze selbst Bielmehr wird die Stelle, wo das ien Schatten dahin wirft. Blattchen Papier auf dem Tifch liegt, als gegeben angenommen, mb eben fo auch die Stelle bes Tifches, über der die Lichtflamme in lothrechter Linie befindlich ift. Wenn man in dieser Berticals inie die Flamme fo hoch über dem Tifch erhohet, daß die Entfernung-bes Blattebens von der Stelle lothrecht unter der Riamme fich ur Sohe der Flamme verhalt, wie I gu VI, fo ift das Blattchen in ber angenommenen Stelle ftarter erleuchtet, als ben jeder andern Sobe der Flamme über den Sisch in derfelben Berticallinie: die Regel des 33. S. der Rarsmerischen Abhandlung borfte also, wie sie da ausges brieft ift , nicht einem jeden gang zutreffend scheinen.

# 25. §.

Der eben angeführte Aussatz enthält noch eine Betrachtung iber die Erleuchtung einer Kreisscheibe, und zwar im 40 — 62 S. so wie die letzten SS. vom 63 — 69 die Ausschrift: Dichte der Ærleuchz tung: sühren. Was H. hieselbst Erleuchtung der Kreisscheibe neumt, ist das nicht, was ich mit H. Lambert so nenne. Ærleuchtung istein Wort, das in der Photometrie auf ähnliche Artgebraucht werden nuß, wie die Wörter: Dichtigkeit, Geschwindigkeit, in den meschanischen Wissenschussen. Ærleuchtung einer Fläche, Dichtigkeit des über der Fläche verbreiteten Lichts, sind Ausdrücke, die ber mit gleichgültig sind: auch kann eben die Sache nicht ganz unschiek-

fich Starte des über der Rlache verbreiteten Lichts beifent. Mena aber nicht in allen gleichen Elementen bes Raums, ben ein Rower ausfüllt, gleichviel Maffe ift, fo kann man nicht nach ber Dichtigkeit bes gangen Rorpers fragen, fonbern nur nach ber Dichtigkeit eines Elements desselben in einer gegebenen Stelle. Lauft das Wasser durch Die Deffnung in der vertical- flehenden Band eines Gefüßes fo , das nur diejenigen Elemente gleich, schnell bindurch laufen, Die in gleicher Tiefe unter der bochsten Flache des Wassers im Gefaß durchflicken: fo kann man nicht nach ber Geschwindigkeit ber ganzen burchfließen-Den Maffe fragen. Bon einer mittlern Dichtigkeit im erften Stall . von einer mittlem Beschwindigkeit im zwepten gall, tann wohl bie-Wenn also nicht auf gleiche Elemente einer Rlache Frage sevn. aleichviel Licht verbreitet ift, so denke ich, es fen dem Redegebrauch: gemäß zu fagen, fie fer nicht allenthalben gleich ftart erleuchtet, und aledenn kann man nicht pach ber Erleuchtung der ganzen Rlache fra gen, es mußte denn von einer mittlern Erleuchtung die Rede fenn. (13.5.). Go wird es also wohl am bequemsten seyn, Die Ausbrucke: Dichtigkeit bes über einer Glache gleichformig verbreiteten Lichts, und Erleuchtung der Flache, als gleichgultige anzusehen; ben Ausbruck : Dichte der Erleuchtung, aber lieber gar nicht zu gebrauchen, weil es fast so klingt, als wenn man Dichtigkeit ber Dichtigkeit fagte. Ich febe wenigstens nicht, warum bas, was Dichtigkeit des Lichts beißt, wenn es fenkrecht auffallt, Dichtigkeit ber Erleuchtung beißen foll, wenn Das Licht schief auffällt.

# 26. S.

Ich gestehe übrigens gern, daß die ganze Ausführung über die Erleuchung einer Kreisscheibe, so wie sie H. K. vorträgt, mit ganz ungewöhnlich scheine: ich will indessen versuchen, wie weit ich folgent kann. Demnach sen (3. Fig.) ACM = w, und mit dem Halbmesser

CB = b fes um C eine Augelflache beschrieben; so fallt auf den Ring LMON Apper fo viel Licht, als auf die Zone FG af fallen wurde. und die Zone ift = 2 x b2 finw. dw. Mit S. K. sete ich die Diche noteit des Lichts in der Rugelfläche BDGE=D, und die auf die Zone F G g f failende Strahlenmenge = 2 x b2, D. finw. dw; alsbenn D die Strablenmenge bedeuten , Die auf ein Stuck der Rugels Siche = 1º fallt. Der Halbmeffer AM fen = u, und AC = r, fo if bet Ring LMONApar = 2 zudu. Somit kann ich bis jum 45. S. S. R. folgen. 11m nun im 46. S. die Erleuchtung bes Rine ges ju finden, wurde ich die Strahlemmenge burch bie Rlache divis Diren, über die sie verbreitet ist, mithin  $\frac{b^2 \cdot D \cdot finw. dw}{u dw}$  erhalten.

Beil aber  $\frac{u}{r}$  = Tang wist, so wird  $du = \frac{r dw}{cosw^2}$ ,  $u du = \frac{r^2 dw tangw}{cosw^2}$   $= \frac{r^2 dw finw}{cosw^3}, \text{ und } \frac{b^2 D \cdot dw finw}{u dw} = \frac{b^2 D \cdot cosw^3}{r^2}, \text{ da dann } b^2 \cdot D$ Diejenige Strahlenmenge ift, die auf ein Stuck der Rugelflache BDGE fallen wurde, bas dem Quadrat ihres Salbmeffers gleich ift. Weil num diese Strahlenmenge ben mir S heißt, und  $cosw = \frac{r}{\sqrt{(r^2 + u^2)}}$ ift, so wurde ich für die Erleuchtung des Ringes den Ausdruck  $\frac{S,r}{(r^2+u^2)^2}$ eben so wie oben finden.

So aber rechnet H. K. nicht: ihm ist die Erleuchtung des Ringes, so viel, als die auf den Ring fallende Strahlenmenge in den Sinus des Einfallswinkels multiplicirt. Das ist ein mir ganz unges wohnter Sprachgebrauch, und er scheinet von einer mir ganz fremden Amwendung des im 19. S. der K. A. enthaltenen Sakes zu zeugen. Nach H. Ware also die Erleuchtung des Ringes  $= 2\pi b^2 D$ . sow.  $\cos dw$ , mithin ware sie unendlich klein, und ich denke, die Erleuchstung eines seden Ringes ist endlich, den außersten ausgenommen,

ber einen imendlich großen Salbmeffer hatte. Weiter ift berin S. R. Die Summe der Erleuchtungen aller jur Rreisflache geborigen Ringe so viel , als die Erleuchtung der gangen Kreisflache: aber das tommemir fo vor, als wenn jemand sich vorsette, die Dichtigkeit der Ate mosphare ju suchen, und fie in folcher Absicht von der Meeresstache bis an ihre außern Granze durch concentrische Kreise in Elemente theilte, die Dichtigkeit eines jeden Elements als unendlich klein in Rechnung brachte, und am Ende die durch Integration gefundene. Summe der Dichtigkeiten aller Elemente fur Die Dichtigkeit der Atmosphare annahme. Die Maffe aller dieser concentrischen Elemente der Atmosphare ließe sich als unendlich klein in Rechnung bringen, und fo konnte man durch Integration die gange Maffe der Atmosphare finden. Eben so ist auch die auf seben Ring des Kreifes fallende Strablenmenge unendlich flein, (obgleich die Belligteit Des Ringes endlich ift, die durch Division Diefer unendlich kleinen Strablenmenge mit der unendlich kleinen Flache des Ringes gefunden wird) und die mittelft der Integration ju findende Summe der auf alle jur Rreisflache gehorige Ringe fallenben Strahlenmengen giebt Die Strabe lenmenge, welche der gange Rreis auffangt.

# 27. 5.

S. Karsners Bortrag wurde mit dem meinigen völlig übereinstimmig geworden seyn, wenn wir in den Begriffen überein kamen, welche die Ausbrücke: Menge des Liches, und Dichtigskeit des Liches bezeichnen sollen. Nicht die Erleuchtung, sondern das Licht selbst, das über einer Fläche verbreitet ist, es mag übrigens senkrecht, oder schief auffallen, sehe ich als eine Masse an, die durch den Raum der Fläche ausgebreitet ist. Das Licht selbst erleuchtet, die Fläche wird erleuchtet, und zwar letztere überall zleich stark, oder gleichstruig, wenn durch gleiche Elemente derselben gleich gleich viel Liecht vertheilt ist: im Gegentheil wird sie ungleichstrmig erleuchtet, und zwar dassenige Slement mehr, als ein anderes eben so großes Slement, wenn über das erstere mehr Licht verbreitet ist, als über das letztere. Darum ist den mir die Erleuchtung einer Flache der Menge Lichts proportional, die über einen Flächenraum von bestimmter Größe gleichsdrmig verbreitet ist. Sen dieser Menge lichts ist doch wohl nach dem sonst gewohnten Sprachgebrauch die Dichtigkeit des Lichts proportional, weil es desto dichter sepn muß, je mehr davon in einerlen Raum enthalten ist. Deswegen verhält sich nach eben dem Sprachgebrauch die Erleuchtung eines Flächenstaums, seine Zelligkeit oder Blarheit, wie die Dichtigkeit des über demselben gleichsbrmig verbreiteten Lichts.

Demnach lagt fich nicht fragen: ob ein Flachenraum beller als der andere sen, mofern nicht über dem einen sowohl, als über dem andern, das Licht gleichformig ausgebreitet ift; alsdenn aber ift derienige Rlachenraum beller als der andere, wovon jeder Theil, wie groß man ihn auch annehmen will, mehr Licht enthalt, als ein ebenfo großer Theil des andern. Gesett alfo, es hatte auch mit bem Sat im 19. f. der R. Abh. und der Anwendung, welche S. R. dabon macht, im übrigen seine gute Richtigkeit, geset bag auch bie unter einem schiefen Winkel auffallende Lichtmenge im Berhaltniß bes Sinus dieses Winkels schwächer erleuchte; so hieße dies doch nur eben so viel, als wenn die auf diese Rlache schief fallende Licht. menge in eben dem Verhaltniß kleiner mare. Die so gefundene Lichts menge gabe also noch keinen Begriff von der Zelligkeit, Blarheit, Erleuchtung ber Ridche, sondern nur bann allererft, wenn man mußte, wie viel von dem so geschwachten Licht auf ein Stuck ber Rlache von einerlen bestimmter Große fiele. Man konnte es als ein Licht ansehen, bas in eben dem Berhaltniß banner mare, als bas fenerecht auffallende : mithin wurde die Erleuchtung des Ringes immer hoch das senn, was H. K. im 64. S. Dichte der Erleuchtung nennt, ich hatte es Dichte des schief auffallenden Lichts, Große der Erleuche tung genannt. Ja eben das, was S. R. im 65. S. Dichte ber Erleuchtung nennt, heißt ben ihm im 22. S. schlechthin Erleuchtung: bott ift es Erleuchtung des Ringes, hier ift es Erleuchtung eines Eles ments vom Ringe. Jeder Ring für sich ist gleichformig erleuchtet: also ift Erleuchtung bes gangen Ringes, und Erleuchtung eines Ebeils besselben so wenig unterschieden, als Dichtigkeit eines Elements von Der Dichtigkeit der gangen gleichartigen Maffe. Bas im 6. 7. 21. 22. S. E ift, wird baselbst Erleuchtung, Maaß der Erleuchtung, Dieselbige Sache wird im 44. 47. 48. 50. 65. §. mit D genannt. bezeichnet, und Dichte des Lichts in der mit dem Halbmeffer b beschriebenen Rugelflache genannt. Was die Formel  $\frac{b\,b}{ imes\,\kappa}\,E.co$  im 22. S. oder  $\frac{b^2 D}{r^2}$  cosw<sup>4</sup> (im 65. S. der K. A. wo r mit × einerley ist, so wie E mit D) bezeichnen soll, muß mit Doder Evon einerlen Art seyn. Jede dieser Formeln muß noch eben die Sache, nur in anderer Größe bezeichnen, wenn  $w = \sigma$ , r oder x = b genommen wird, und alsdenn wird E oder D daraus; das ist nun nach dem 65. S. Dichte der Erleuchtung für das mittelfte Element des Sisches, wenn die Hohe der Flamme darüber = b ift : eben daffelbe ift nach dem 41. S. Dichte des auffallenden Lichts, und nach dem 6. S. Maag der Erleuchtung. Ich denke also, man sage lieber nie Dichte der Er leuchtung; die Sache, welche gemeint wird, ist immer Dichte Des Lichts, und eben das, was der lette Ausdruck fagen will, verftebet man burch die Ausdrücke: Erleuchtung, Größe der Erleuchtung.

#### 28. 5.

Ueberbenkt man schließlich noch H. Karfiners Bortrag im 57. bis 62. S. fo. kinnte man leicht auf die Gedanken gerathen, es liefe

mit allen photometrischen Grundsagen auf was willführliches hinaus, das mit demjenigen, was die gemeinste Erfahrung einen jeden lehrt, par nicht übereinstimme. S. R. sucht, welcher Ring von allen denies nigen, worinn man die Flache des Sisches getheilt annimmt, am Littlen erleuchtet, oder am belleften fen: mare aber S. R. ben dem finkt nicht allein im gemeinen Leben, sondern auch in der optischen Miffenschaften gewohnten Sprachgebrauch geblieben, und hatte er nicht die Ausdrücke: Erleuchtung, Belligkeit gebraucht, eine Sache m bezeichnen, die sonst niemand so nennt; so hatte nicht allein jene Aufgabe gar nicht zur Frage kommen fonnen, fondern es maren auch kine Auflösungen davon gegeben, wovon S. R. felbst fagen mußte, daß fie gang willführlich fenn, (m. f. den 61. S. der R. A.) Es ift von felbft flar, daß der im Mittelpunft des Rreifes Lothrecht unter der Lichtfamme in einen unendlich kleinen Rreis zusammengebende Ring Der Belleste mare, wenn die Kerze selbst, und der Leuchter, worauf fie ftehet, keinen Schatten dabin murfe; daß aber übrigens De Delliakeit der Ringe abnehme, je größer ihre Salbmeffer werden. 32. S. fagt S. R. bas alles felbst: "ein Clement Pp, bag dem " Mittelpunkt A naber liegt , ift ftarker erleuchtet, als ein anderes "Mm, bas von Mittelpunkt A weiter entfernt ift. " Was von Pr gift, bas gilt von allen Clementen, die um denselben Abstand AP von A entfernt find, und was von Mm gilt, das gilt von al len, won die Entfernung A M gehort : mithin wird: auch S. R. Seibst nicht in Abrede feyn, daß jeder Ring, deffen Salbmeffet fleis ner ift, helter fep, als ein anderer, wozu ein großerer Salbmeffer gebort : wie kann also noch gefragt werden, welcher Ring am ftarkften erleuchtet, ober welcher Ring am hellesten fen? wie kann noch iraend ein anderer, als ber, deffen Salbmeffer unendlich flein mare. dafür angenommen werden? wofern die Rechnung auf so etwas leitet. b muß gewiß daben etwas jum Grunde genommen fenn, das von den allgemein bekannten Begriffen des gemeinen Lebens abstimmig ift.

#### 29. §,

In der Chat hat es auch mit den Grunden, worauf S. R. feine Rechnung bauet, diese und keine andere Bewandnif, und was bagegen ju erinnern ift, bat nunmehro S. Berlach in feiner Erfauterung im 12. S. gang richtig bemerkt. Go wie die Ausbracke : Menge einer Maffe, und Dichtigteit einer Maffe, gang verf biebes ne Begriffe bezeichnen, so ist es auch nicht einerlen, ob man die auf eine Rlache fallende Lichtmenge, oder die Dichtigkeit des über der Rlache verbreiteten Lichts fucht: und wenn man die Belligkeit, Rlarbeit, Etleuchtung der Rlache suchen will, so muß man nicht die auf die Rlathe fallende Lichtmenge, sondern die Dichtiakeit des auffallenden Lichts fuchen. Wenn fich aber S. Gerlach im 18. S. der Erläuterung zc. Durch die Uebereinstimmung feiner gefundenen Regel mit der Karke nerischen, iu wie weit bevde einerlen Aufgabe haben Aufidsen wollen. verleiten laßt, seine Regel nun um so mehr für ausgemacht richtig ju halten, so wird bas bisherige bagu bienen konnen, ihn von bem Begentheil zu überzeugen. Befett aber , es ware auch barum zu thun gewesen, die auf jeden Ring, und daraus die auf den gamen Rreis fallende Strahlenmenge ju finden; fo hatte boch fur die auf den Ring fallende Strahlenmenge aus dem 44. S, die Formel 276 D fine. de behalten werden muffen. (Diese Strahlenmenge verhielte fich wie 2762 D. finw. cofw. dw, wenn in C eine unendlich fleine mit bem Rreise L'MON parallele leuchtende Sbene, keine Lichtflamme and genommen mare, moruber noch unten einige Anmerkungen folgen werden. (m. f. den 45. 47. S. ) Die Integration dieser Formel giebt für den ganzen Kreis die Strahlenmenge = 2mb2 D (1-cofw)= 2πb2 D finv. w, wie oben im 15. S. Daselbst ist schon bemertt, wie es auch ohne alle Rechnung von selbst einleuchtend sen, daß die auf den Rreis fallende Strahlenmenge einerlen fenn muße mit denjenigen, die auf das Stud ber Rugelflache FBG fallt, welches mit Der erwehnten Formel überein stimmet. 30, S.

30. S. Weil Tang  $w = \frac{z}{c}$  ift, so hat man  $\frac{dz}{c} = \frac{dw}{cosw^2}$ ,  $cosw = \frac{z}{cosw^2}$  $\frac{c}{\sqrt{(c^2+x^2)}}, \text{ finw} = \frac{z}{\sqrt{(c^2+x^2)}}, \text{ mithin } dw = \frac{dx \text{ cofw}^2}{c} =$  $\frac{cdz}{c^2+z^2}, \text{ finw. } dw = \frac{z}{\sqrt{(c^2+z^2)}}, -\frac{c\,d\,z}{c^2+z^2}, \text{ and die Gormel}$  $2\pi b^2 D$  finw dw verwandelt sich in folgende  $\frac{2\pi b^2 D c z d x}{(c^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$ , so wie ke auch oben im 14. S. gefunden ist, wo S das war, was hier b2 D ift. Nimmt man dx als unveranderlich, oder alle Ringe gleich breit an; fo fann man fragen, auf welchen Ring die größte Strahlenmenge falle? weil der Ausdruck  $\frac{x}{(c^2+x^2)^{\frac{1}{2}}}$  nicht allein wenn x=0, sondern auch wenn z = - geset wird, verschwindet. Das Differen: tial hieron = 0 geset giebt  $(c^2 + z^2) - \frac{3}{4} - 3z^2(c^2 + z^2) - \frac{5}{2}$ = o, also  $1 - \frac{3x^2}{c^2 + x^2} = o$ , und  $x = c \sqrt{3}$ . Weil nun  $\frac{x}{c}$  die Cos tangente des Einfallswinkels ift, so muß selbige dem fin 45° gleich kon, und der Einfallswinkel felbst = 54° 44'. Die Berlachische Aufgabe erforderte, daß die Tangenten des Einfallswinkels = fin 45° fep, (21. S.) und der Einfallswinkel selbst = 35° 16', demnach erfordert die eine dieser bevden Aufgaben einen Ginfallswinkel, welchen derjenige, den die andere erfordert, ju 90° ergangt.

Ob nun gleich die Voraussetzung, daß die Ringe gleich breit sen follen, hier wohl die natürlichste ist, so kann man doch auch mit H. K. den Winkel win der Rechnung behalten, und fragen: auf welschen Ring die größte Strahlenmenge falle, ben der Voraussetzung, daß dw unveränderlich sen, welches die scheinbare Breite der Ringe wäre aus dem leuchtenden Punkt gesehen. Nun wird dersenige Ring die größte Strahlenmenge zwb2 D finw. dw auffangen, für den finw am größten ist, mithin allemahl der äußerste, weil z den Halbmesser des Sisches nicht übertressen kann, das alles ließ sich auch ohne Rechnung

nung voraus sehen, weil dx als die Differenz der Tangente des Winkels w für den Halbmesser c schnell wächst, wenn w um gleiche Differenzen anwächst. Wenn also gleich ben Ringen von größern Halbmessern die Menge der auffallenden Strahlen auf einen gleichen Flächenraum wegen des kleinern Einfallswinkels abnimmt, so nimmt doch die Menge der auf den ganzen Ring fallenden Strahlen um des willen stärker zu, weil der Flächenraum des Ringes schnell zus nimmt.

## 31. 5.

Wenn es in der Ausübung von Nuben ware, so wurde es keine Schwierigkeit haben, Die Aufgabe des 14. S. allgemeiner aufjulbsen, die erleuchtete Ebene Rlache mochte eine Gestalt haben, wie Allemal wurden die auffallenden Strahlen in dem Raum man wollte. einer Pyramide, oder eines Regelartigen Korpers enthalten feyn, wos zu die erleuchtete Chene als einer Brundflache gehörte, und zwischen den Seitenflachen der auffallenden Strahlen-Pyramide, oder Rlache des Auffallenden Strahlenkegels wird ein Stuck der Rugelflache DBEG (3. Fig.) enthalten sepr., worauf eben so viele Strahlen fallen murden, als Die erleuchtete Cbene auffangt. Wenn auch aleich die erleuchtete Flache nicht eben, sondern wie man will gestaltet wate, fo wurden doch die Strahlen, welche den außern Umfang der Rlache treffen, so weit sie von dem leuchtenden Punkt beschienen werben kann, ebenfalls in einem kegelartigen Raum enthalten feyn, und zwischen der diesen kegelformigen Raum umgranzenden Flache, murde ein Stuck der Rugelflache DBEG liegen, das mit der erleuchteten Rlache einerlen Strahlenmenge auffienge. Es fen der Quadrat-Innhalt dieses Theils der Rugelflache = k2, den Halbmeffer = 1 gefest. und die auf die erleuchtete Rlache fallende Strablenmenge = M, fo hat man  $i: k^2 = S$ ; M, and  $M = k^2 S$ .

## 32. **§**.

Menn AGB (4. Fig.) dasjenige Stuck der Oberflache ets nes Korpers ift, wohin ber leuchtende Punkt M'Strahlen werfen kam, und man nimmt etwan in der Mitte der erleuchteten Flache AGB, ober wo es sonft am bequemften ift, einen bekannten Dunkt 6 an, fo kann die grade Linie MG als eine Are des auffallenden Strablenkegels betrachtet werden. Ginc Ebene durch diefe Are gelegt, schneidet die Rugelflache, so wie die erleuchtete Plache, und giebt an M einen Winkel AMB, ber als der scheinbare Durchmeffer det erleuchteten Flache in der schneidenden Sbene anzusegen maren, wenn das Auge in M stunden. Auf abnliche Art, wie dieser Winkel einen Beariff giebt von der Scheinbaren Lange oder Breite des erleuchs teten Korpers nach einer gewiffen Richtung genommen, kann ber gange innere Raum der Ecfe oder conischen Spige an M dienen, einen Begriff von der gangen icheinbaren Ausdehnung des erleuchteten Rorpers nach allen Seiten zu geben, wenn man fich vorftellt, & wurde aus M gesehen. Dasjenige Stuck DFE einer um den Mittelpunkt M mit dem Halbmeffer = 1 beschriebenen Rugelflache, was innerhalb ber Grangen Dieses Regel: ober pyramidenformigen Raums fiegt ift bas Maaf ber Ecte ober conischen Spige an M, (38) mitbin kann eben dieses Stuck DFE ber Rugelflache um M bas Maak Der Scheinbaren Große ober Ausdehnung des erleuchteten Rorpers nach allen Seiten abgeben, werm die Stelle des Auges in M angenommen wird. Diesemnach verhalt sich allemal die Menge aller Strablen, welche von dem leuchtenden Punkt M nach allen Seiten ausgeben, ju der auf die erleuchtete Flache AB fallenden Strahlenmenge, wie die gange Rugelflache gur icheinbaren Große ber erleuchs teten Klache aus M gesehen. Wenn S die oben angenommene Bes Deutung behalt, so ist 1: 4 = S zur Menge alles Lichts, so ein leuchtender Punkt nach allen Seiten ausbreitet, und es wird diese

Lichtmenge = 4 x S. Sie ist die moglichst größte, welche ein leuche tender Punkt auf eine erleuchtete Flache werfen kann. Eine Ebene, und wenn sie gleich nach allen Seiten ins unendliche ausgebreitet ware, konnte nur eine halb so große Lichtmenge = 4 x S auffangen-

# Theorie

Der Erleuchtung, wenn bas Licht von einer leuchtenbeit

## 33· **§**•

Alle Strahlen, (1. Fig.) die von dem leuchtenden Punkt L nach allen Seiten ausgeben, find bisber als einfache Strahlen bes trachtet worden, und zugleich als folche, wovon ein jeder LE den Dazu gehörigen Punkt E der Rugelflache, die um Las einen Mit telpunkt angenommen wird, so stark als jeder andere LF den dazu gehörigen Puntt F erleuchtet. Wenn dagegen (5. Fig. ) L L eine unendlich kleine leuchtende Sbene ist, so muß man sich von der Art. wie selbige den um sie her befindlichen Raum erleuchtet, eine andere Porstellung machen. Und L als einen Mittelvunkt fen eine Rugel flache beschrieben, und die unendlich fleine Sbene Li ser nach allen Seiten ermeitert, so wird sie die um L beschriebene Rugelflache in amo Halbkugeln theilen, wovon BAC eine porfiellt, nimmt man nur Die unendlich fleine Chene Ll nur auf der nach A gekehrten Seite leuchtend an, wie geschehen muß, wenn Ll ein Element ber Obers flache eines leuchtenden Rorpers vorstellt; so wird alles Licht, was von L1 kommt, in dem Raum der Halbkugel CAD ausgebreitet fenn. Ob nun gleich diese Sbene L1 nur eine unendlich kleine Aus-Dehnung hat, so kann man fich boch Die Sache so vorstellen, als wenn sich in berfelben mehrere Puntte unterscheiden ließen, und von jedenn

jedem dieser Punkte Licht nach allen Richtungen ausgienge. Bon jedem Punkt in Ll wird also ein einsacher Strahl auf jeden Punkt M der Rugelfläche fallen, und alle diese in M zusammengehenden Stahlen sind in dem Pyramiden-oder kegelförmigen Raum LMI enthalten: Weil übrigens Ll in Vergleichung mit LM unendlich kim angenommen wird, so sind alle auf M fallende Strahlen als perallel zu betrachten, die unter einerlen Winkel CLM von Llausgeben, und diesen Winkel werde ich mit H. Lambert den Ausstuße winkel nennen.

## 34. \$.

Es sen also L Al ein Strahlenkegel, der von Ll senkrecht ausgebet, so wie LMI unter dem schiefen Winkel CLM. Mas ren nun alle Punkte in L1 vollkommen durchsichtig, so fiele auf M fo viel Licht, als auf A: wenn aber Ll nicht durchsichtig ift, wie man vorausseten muß, wenn Ll ein Element der Oberflache eines leuchtenden Körpers ist, so fällt auf M weniger Licht, als auf A weil Die seitwarts nach 1 zuliegenden Punkte von demienigen Licht etwas gufhalten, was die nach L juliegenden Punkte nach M schicken wurs So ist klar, daß nach Cgar kein Licht mehr hinkommen kann, weil seder Punkt, wie w, durch alle diesenigen, die zwischen w und ! liegen, durchscheinen muße, wenn nach C Licht hinkommen follte. Eben fo mußte jeder Dunkt w jum Theil durch die feitwarts nach ! auliegenden Punkte durchscheinen, wenn nach M eben so viel Licht, als nach Akommen follte. Rach A ju, kann jeder einfache Strahl fren ausgeben, ohne daß die feitswarts liegenden Punkte das nach biefer Richtung gusgebende Licht wegen ihrer Undurchsichtigkeit vermindern.

Auch hier kann man, wie im 9. §. das Element Ll als ein mendlich Reines Rechteck betrachten, dessen eine Seitenlinie Ll ist, und

Kinie durch l auf der Seitenlinie Ll ist, und wovon die andere Seitenstinie durch l auf der Sbene CLA senkrecht ist. Wenn nun durch kehtere eine Sbene auf LM senkrecht geseht wird, wovon das Stück  $l\lambda$  swischen den Gränzen der Strahlen-Prramide LMl liegt, so kann auf M nicht mehr Licht fallen, als  $l\lambda$  nach M schicken würde, wenn  $l\lambda$  mit Ll einerlen Glanz hätte. Alsdenn aber verhielte sich die Menge Lichts, welche Ll nach A schickt, zu dersenigen, welche  $l\lambda$  nach  $l\lambda$  schickte, wie  $l\lambda$  nach  $l\lambda$  schickte, welche  $l\lambda$  nach  $l\lambda$  schickte, welche  $l\lambda$  nach  $l\lambda$  schickte, zu dersenigen, welche  $l\lambda$  nach  $l\lambda$  schickte, welche  $l\lambda$  nach  $l\lambda$  schickte, zu dersenigen, welche  $l\lambda$  nach  $l\lambda$  schickte, zu dersenigen, welche  $l\lambda$  von  $l\lambda$  empfängt, wie  $l\lambda$  nach  $l\lambda$  schickte, zu dersenigen, welche  $l\lambda$  von  $l\lambda$  empfängt, wie  $l\lambda$  nach  $l\lambda$  schickte, zu dersenigen, welche  $l\lambda$  von  $l\lambda$ 

Diesemnach ist die Menge des nach seden Punkt M der Bugelfläche von Ll ausgehenden Lichts dem Sinus des Ausslußwinkels proportional.

## 35. §.

Nummehr betrachte man auch ein Element Mm der Rugelfliche, das zwar unendlich klein angenommen werden muß, worinn
man sich gleichwohl mehrere Punkte vorstellen kann, wovon seder die
Spisse einer auffallenden Pyramide zusammengehender Strählen ist
wie LMl, sedoch so, daß für alle diese Pyramiden der Ausslußwinkel einerlen bleibt. Nun würde auch seder Punkt des leuchtenden
Elements Ll auf Mm einen Legel oder eine Pyramide, aus einander gehender Strahlen, wie MLm wersen, wenn das Licht von sedem Punkt in Ll nach Mm ungehindert kommen könnte, ohne daß
es wegen der Undurchsichtigkeit der nach l zu ligenden Punkte geschwächt würde. Die Menge des von sedem dieser Punkte auf Mmfallenden Lichts wäre  $=\frac{S.Mm}{LM^2}$ , wenn S den Glanz eines seden dieser Punkte bedeutet, und alle gleich stark glänzend angenommen werden. Wenn demnach Aa dassenige Element der Lugelstäche ist,

wohin bas Licht bon LI unter einem rechten Winkel ausgehet; fo fällt von jedem Punkt dieses leuchtenden Clements' Ll auf Aa die Enchlenmenge  $\frac{S_1 A a}{A T_1 2}$ , weil das dahin ausgehende Licht wegen der Undurchfichtigfeit der leuchtenden Glache feinen Abgang leidet, und die gesammte Strahlenmenge, welche Ll nach Aa schickt, ist = J. AL 1; denn die Menge der auf Aa fallenden Regel auseinans der gehender Strahlen, wobon ALa, Ala, die benden außetsten wertellen , muß dem Clement LI proportional fenn. Auf Mm musde also die Strahlenmenge S. Mm. LI fallen, wenn LI vollkommen durchsichtig ware: wegen des Abgangs aber, den das von Li fcbief ausgehende Licht leidet, weil L1 undurchsichtig angenommen wird, ift die Strahlenmenge, welche auf Mm fallt,  $=\frac{S.Mm}{I.M^2}Ll$ . fin CLM. Diese auf Mm fallende Strahlenmenge durch die Fla. de des Clements Mm dividirt, giebt die Dicheigfeit bes über Mm serbreiteren Lichts , die Rlarheit oder Erleuchtung des Clements Mm: mithin ist diese Erleuchtung des Elements  $Mm = \frac{S. Ll fin CLM}{LM^2}$ .

# 36. §.

Aus diesen Schlüßen ergiebt sich, daß die Halbkugelflache BAC nicht gleichförmig erleuchtet sep, wie in dem Fall, wenn man sich in ihrem Mittelpunkt einen einzigen leuchtenden Punkt vorstellet. Die Erleuchtung ist hier für sede Stelle der Rugelfläche dem Sinus des Ausslußwinkels proportional, weil sich LM für einerlen Rugelfläche nicht andert. Abenn aber gleich die Strahsenkegel LM1 unter inem verändersichen Abiekt C.E. Mwon L. ausgehen, so fallen sieden auf die Rugelfläche senkrecht. Abore L. ausgehen, so fallen sieden auf die Rugelfläche senkrecht.

Bleine Sbene Ll ihr Licht auf die Sbene Flache D E wirst; so ist auch der Einfallswinkel L P D peränderlich. Fällt der wendlich kleine Strahlenkegel L Ml senkrecht auß D E, so ist das Stement M m y g leich ein Stement der Augelstäche, wohn der Halbmesser L M g der hört, mithin ist die Stlenchtung dieses Stements  $=\frac{S.Ll. fin CLM}{LM^2}$  and die Menge des auf M m sallenden Lichts  $=\frac{S.Ll. fin CLM}{LM^2}$ . M m.

Wenn ferner Pp ein anderes Element der Schene DE ist, auf welches die Lichtlegel PLp, Plp, unter dem schiefen Winkel LPD fallen, so ist die Menge Lichts, welche seder Punkt des leuchtenden Slements Ll nach Pp schickt  $=\frac{S.Pp. fin LPD}{LP^2}$ , in der Vorausssehung, daß sich alles von sedem Punkt in Ll ausgehende Licht frev ausbreiten kann. Ju eben dieser Voraussehung wäre die Menge Lichts, welche Ll nach Pp schickt,  $=\frac{S.Pp. fin LPD}{LP^2}$ , Ll: wes gen der Undurchsichtigkeit des Elements Ll aber ist diese Lichtmens ge in dem Verhältnüß 1:fin CLP kind die Dichtigkeit des über Pp derbreiteten Lichts, die Var Verhalt vollen Erleuchtung des Elements Pp ist  $=\frac{S.Ll. fin CLP, fin LPD}{LP^2}$ 

#### 37· S.

Von zween unendlich lleinen Ebenen (s. Fig.) Lt, Pp, schick jede der andern einerley Menge Lichts zu, es mag die eine, oder die andere als leuchtend angenommen wers. den.

Beweis. Benn Ll leuchtend ist, so ist die Lichtmenge, welche auf Pp fällt,  $=\frac{S.\ Pp.\ sin\ LPD_*}{L\ P^2}$ .  $Ll.\ sin\ CLP_*(36.\ S_*)$  Wird dagegen Pp als leuchtend angenommen, so ist die Lichtmenge, welche auf Ll fällt, nach eben der Regel  $=\frac{S.\ Ll.\ sin\ CLP}{L\ P^2}$ , Pp. so LPD, weil sich nur die Einfalls-und Ausstußwinstel verwechselm. Within ist die Wenge Lichts, welche eine Sbene der anderen zuschieft in bepden Fällen einerley.

Wenn also bende unendlich kleine Sbenen gleich groß sind, so the auch die Erleuchtung in benden Källen einerlep; widrigenfalls versbatt sich die Erleuchtung, wie die erleuchtende Kläche. Wenn L1 teuchtend ist, so ist die Erleuchtung über  $Pp = \frac{S.Ll.\, fin~CL~P.\, fin~LPD}{L~P^2}$ ; wenn aber P p leuchtend ist, so ist die Erleuchtung über L  $l = \frac{S.~Pp.\, fin~CL~P.\, fin~L~PD}{L~P^2}$ , und die erste verhalt sich zur zwepten, wie L l: p p.

#### 38. S.

Wenn das Element Mm das von L1 ausgehende Licht sentrecht auffänge; so verhält sich die Erleuchtung, welche Mm von L1 empfängt, wie das Produkt der scheinbaren Größe des leuchtenden Elements L1 das Auge in M angenommen, in den Glanz des Elements.

Beweis. Die unendlich kleine auf LM senkrechte Ebene  $L\lambda$  großchen den Gränzen des auf M fallenden Strahlenkegels LMt ft auch als ein Element einer mit dem Haldmesser ML beschriebenen Kugelsläche zu betrachten, und so ist  $\frac{1\lambda}{LM^2} = \frac{L1.\ \text{fin } CLM}{LM^2}$  des Maaß des conischen oder pyramidensormigen Raums LM1 (4.8.)

und der scheinbaren Größe des Elements L1 aus Mgesehen. (32-S.) Es war aber die Erleuchtung dieses Elements  $Mm = \frac{S.L1.\, fm~CL~M}{L~M^2}$ , und S. bezeichnet den Glanz eines seden der Punkte, die man sich als zu dem Element L1 gehörig vorstellen kann, mithin den Glanz des Elements selbst. Deumach verhält sich die Erleuchtung, wie  $\frac{S.L1.\, fm~CL~M}{L~M^2}$ , oder wie das Produkt der scheinbaren Größe des Elements L1 aus M gesehen, in den Glanz des Elements.

#### 39, §.

Wenn das Element Pp das von Ll ausgehende Licht schief auffangt, so ist die Erleuchtung dem Product der scheinbaten Größe des leuchtenden Elements P gesehen in den Glanz des Element und den Sinus des Einfallse wintels proportional.

Seweis. Die scheinbare Größe des Elements Ll aus P gessehen ist  $=\frac{Ll$ , fin CLP (4.32, 38, 8, ) und LPD ist der Einfallswinkels; mithin ist das Produkt der scheinbaren Größe des Elements Ll aus P gesehen, in den Glanz des Elements und den Sinus des Einfallswinkels  $=\frac{S$ , Ll, fin CLD, fin LPD, und diesem Ausderuck ist die Erleuchtung, welche Pp von Ll empfängt, proportional (36, 8.)

Ben einerlen Glanzeinerler scheinbaren Große bes leuche tenden Elements und einerlen Einfallswinkel ist also die Erleuchtung einerlen.

#### 40. S.

Die Strahlenmenge, welche das leuchende Elemene L 1 Ll der unendlich kleinen Chene Pp zu schickt, perhalt fich mie das Produkt der scheinbaren Größe des erleuchteten Clements Pp aus L gesehen in den Sinus des Aussluß, winkels, den Slächen-Junhalt und Glanz des leuchtenden Klements,

Beweis. Die erwehnte scheinbare Größe ist =  $\frac{Pp. fin\ LPD}{L\ P^a}$ . (32. S.) Diese in den Sinus des Ausstufwinkels den Flächen-Innhalt wod Slanz des Elements Ll multiplicitt giebt  $\frac{S.\ Ll.\ fin\ CLP.\ Pp.\ fin\ LPD}{L\ P^a}$ , und diesem Produkt ist die auf Pp sallenden Strahlenmenge proportional. (36, S.)

Wenn also der Glanz nebst dem Flacken-Innhalt des leuchstenden Stements einerlen ist, so verhalt sich die Strahlenmenge, wie das Produkt der scheinbaren Größe des erleuchteten Stements aus L geschen in den Sinus des Ausstußwinkels; und wenn auch die scheindare Größe des erleuchteten Stements nebst dem Ausstußwinkel ein nerlen ist, so ist die Strahlenmenge einerlen.

#### 41. S.

Wenn eine in allen ihren Elementen gleich start glansende gläche (4. Fig.) AGB von endlicher Größe, die übris gens eben, oder wie man will getrümmt seyn mag, die uns endlich tleine Ebene Mm erleuchtet; so ist die Erleuchtung, welche Mm empfängt, eben so groß, als sie seyn wurde, wenn zwischen den Gränzen des auffallenden Strahlentes gels AMB eine andere eben so start glanzende gläche HOK besindlich wäre, die ihr Licht nach Mm schickte.

Beweis, Es sen Llein Element der seuchtenden Flache AGB, ift zwischen den Granzen der auf Mm fallenden Strablen-Pyras mide mide LM1 ein Clement Qq der Flache HOK enthalten, und berde Elemente LI, Qq, haben einerfen Scheinbare Große aus M geschen, auch whrde das Licht von Qq unter eben bem Ginfallswinkel auf M m fallen , unter welchem es von Ll auffällt. Dithir wurde M m pon Q q fo fart erleuchter fenn, als von Li, (39-8.) Ware aber Die gange Riache A & B in unendlich fleine Clemente wie L l getheilt. fo wurden die von allen diesen Elementen auf Mm fallenden Strahe Len-Opramiden die Rlache HOK in eben so viele Clemente theilen and iedes Clement in AGB wurde mit dem dazu gehörigen Glement in HOK einerley scheinbare Große haben, das Auge in Mangenome men, auch wurde der Einfallewinkel für febe groep bergleichen gufante men gehörige Clemente einerlen fenn. Mithin murbe jedes Ctement in HOK eben so stark als das dazu gehörige Element in AGB erleuchten : folglich muß auch die Summe ber Erleuchtungen, welche alle Clemente gusammen in HOK auf Mm werfen, so groß fenn, als Die Summe der Erleuchtungen, welche M m von allen Elementen in A G B unsammen empfangt, oder die ganze Flache HOK muß M = eben to stark, als A G B erleuchten.

#### 42. §.

Wenn die unendlich tleine Ebene Mm leuchtend ift, und ihr Licht auf eine gläche AGB von willtührlicher Gestallt und Größe wirft; so fängt AGB eine eben so große Strablenmenge auf, als jede andere gläche HOR zwischen den Gränzen des von Mm auf AGB fallenden Strablentes gels auffangen würde.

Beweis. Es sey wiederum Ll ein Element der Flache AGB, und groffhen den Gränzen der auffallenden Strahlen-Pyramide LMI sen das Element Qq der Fläche HOK enthalten, so haben die Elemente Ll, Qq, einerley scheindare Stoße aus M gesehen, und süre bende

Strahlenmenge. (40.8.) Man kann aber die ganze Flache AGB in Elemente wie L1 eintheilen, so wird dedurch die auffallenden Strahlen- Poppamiden HOK in eben so viele Elemente getheilt, für paar zusammen gehöriger Elemente ist die scheinbare Strahlen menge zusahlen Strahlenmenge mithin auch die auffallenden Strahlenmenge zusahlen die ganze Fläche HOK eine eben so große Strahlenmenge ets AGB auffangen.

#### 43. S.

Jede leuchtende fläche (4. Fig.) AGB oder HOK wirft so viel Licht auf eine unendlich tleine Ebene Mm, als die leutere, wenn sie leuchtend wäre, auf erstere werfen würde.

Beweis. Um den Mittelpunkt M sen eine Rugelsläche mis dem Halbenessen = a beschrieben, wovon das Stück DFE zwischen den Gränzen des auf Mm fallenden Strahlenkegels liegt, so wirst DFE so viel Licht, auf Mm, als AGB oder HOK dahin wersken würden. (41. §.) Umgekehrt, wenn Mm leuchtend ist, so wirst Mm so viel Licht auf AGB, oder HOK, als Mm auf DFEwersken würde, (42. §.) Run sen Nn ein Element von DFE, so ems stängt Mm von Nu die Erleuchtung S. Nn. sin NMm, und dies ser Ausdruck sür alle Elemente in DFE summirt, giebt die Erleuchsung, welche Mm empfängt = S. sin Nn. sin NMm, mithin die auf Mm fallende Swahlenwenge = S. Mm. sin NMm. Umgeskehrt würde Mm auf Nn die Strahlenmenge S. Nn. Mm. sin NMm wersen, mithin auf alle Elemente in DFE zusammen die Strahlenmenge S. Mm. sin NMm, welche der vorigen gleich ist.

Aus dem 37. S. läßt sich eben der Sat auch ganz turz so here

keiten. Jedes Element Ll wirft auf Mm so viel Licht, als Am ben einerlen Glanz auf Ll werfen wurde. Mithin nußen alle Elemente Ll zusammen auf Mm so viel Licht wersen, als Mm über alle Elemente Ll zusammen verbreiten wurde: das heißt Mm emspfangt von der ganzen Flache AGB so viel Licht, als umgekehrt Mm der ganzen Flache AGB zuschicken wurde.

#### 44. 5.

Jede leuchtende gläche (6. Fig.) AB wirft auf jede andere gläche CB so viel Licht, als umgetehrt leutere, wenn sie leuchtend und eben so start glanzend als AB wäre, auf AB werfen wurde.

Beweis. Auf jedes Element Mm von CD wirft AB so vielticht, als umgekehrt Mm auf AB werfen wurde. (43-8.) Witshin wirft AB auf alle Elemente Mm zusammen so viel Kicht, als sektere zusammen umgekehrt auf AB werfen wurden: d. i. AB. wirst auf CD so viel Licht, als umgekehrt CD auf AB werfen wurde.

In den dreven letten Saben des 42.43.44. S. ist nur von der Menge Lichts die Rede, welche eine Flache der andern zuschischen wurde, keinesweges von der Erleuchtung.

#### 45. S.

Die Lalbtugelfläche BAC ist leuchtend, und wirft ibe: Licht auf das Element Ll, welches mit Mittelpuntt der Salbtugel auf ihrer Are L.A. sentrecht ist: man sucht die Erleuchtung des Elements Ll, welche es von jedem geges benen Segment MAN der Augelfläche, das zur Are AL gehört, empfängt.

Auflößung. Wenn MN und mn ein Paar jur Are AL gebo-

sehörige Parallestreise vorstellen, deren Entsernung von einander unsendlich klein ist; so liegt zwischen bevoen eine Zone Mm n N der Ruschstäche, und von allen Punkten dieser Zone fällt das Licht auf Ll unter einerlen Einfallswinkel CLM, so wie überall der Ausssußswinkel  $= 90^{\circ}$  ist. Der Flächen-Innhalt des Segments MAN ist  $= 2\pi r^2$  knv.  $\times$ , wenn  $ALM = \times$  gesets wird, also die Fläche der Zone MN  $nm = 2\pi r^2$  da kna; und weil der Einfallswinkel  $CLM = 90^{\circ} - \alpha$  ist, so hat man die Erleuchtung, welche die Zone MN um nach Bl schickt,  $= 2\pi S d$  a kna cos (36.5.) das Integral hievon so genommen, daß es mit a zugleich verschwindet, ist  $= \pi S$  kn  $a^2$ , und dasselbe drückt die Erleuchtung aus, welche das Segment MAN nach Ll schickt: wird  $ALM = \alpha = 90^{\circ}$  angenommen, so fündet man sür die völlige Halbkugel die Erleuchtung  $= \pi S$ .

Weil die Flache des Kreises  $MN = \pi r^2$  fin  $\alpha^2$  ist, und die Erleuchtung, welche das Segment MAN nach LI schickt,  $=\pi S$  fin  $\alpha^2$ , so ist selbige der Grundsläche dieses Segments proportional nicht der Kugessläche des Segments.

Rönnten die Strahlen allen senkrecht auf Ll fallen, so ware die Erleuchtung, welche jede Zone MmnN dahin schickte,  $=2S\pi$  lasina, und die gesammte vom Regment MAN dahin sallende Ersteuchtung ware  $=2\pi S$  sinva, mithin ware sie der Rugelstäche des Segments proportional. Sie ist aber wegen der Schiese der Einsfallswinkel  $=\pi S$  sin  $a^2$ ; und weil man  $\sin a^2=1-\cos a^2=1-(1-\sin a)^2=2\sin a-\sin a^2$ ; und weil man  $\sin a^2=1-\cos a^2=1-(1-\sin a)^2=2\sin a-\sin a^2$  erhält, so ist eben diese Ersteuchtung, welche Ll von dem Segment MAN empfängt,  $=2\pi S$  sinv  $a-\pi S$  sinv.  $a^2$ . Der positive Theil ware die Erleuchtung, wenn die Schiese der Einsallswinkel die Erleuchtung nicht schwächte, und eben die von dieser Ursache herrührende Verminderung ist  $=\pi S$  soo  $a^2$ . Dieser negative Theil verschwindet in Vergleichung des positiven, wenn a unendlich klein angenommen wird: so sange deme

nach das erleuchtende Segment, wie a  $A \approx$  als unendlich klein betrachtet werden kann, so lange ist die Erleuchtung der Fläche desselben proportional.

#### 46. S.

Wird der Flachen Innhalt des Elements  $L1=\alpha^2$  geset, so ist die Strahlenmenge, welche das Segment MAN auf L1 wirst,  $=w^2.\pi S.$  sin $\alpha^2$ . Eben so viel Licht wurde das Element L1, wenn es leuchtend, und eben so start glanzend ware, über die Flache des Segments MAN verbreiten. (43. S. Diese Strahlenmenge ist also ebenfalls nicht der Flache des Rugelsegments MAN, sondern der Grundsläche desselhen MON proportional, und diesenige Lichtmenge, welche das Element L1 über die völlige Halbkugel verbreitet, ist  $=w^2.\pi.S.$ 

Wenn alles Licht, das von jedem Punkt des Elements L&

kommt, fich ungehindert nach allen Seiten ausbreiten konnte, ohne daß wegen der Undurchsichtigkeit des Elements das schief ausgehende Licht Abgang litte, fo ware die Strahlenmenge, welche die Zone Mmn N  $w^2$ . S. MmnN $= 2 w^2 \pi S d \alpha fin \alpha$ , und die gesamms auffinge = te Strablenmenge, welche das Gegment MAN auffienge, ware= ew'a S finva: mithin eben fo groß, als die Strahlenmenge, die MAN nach L1 schicken wurde, wenn die Schiefe der Einfallswinkel des Licht nicht schwächte, so wie es hier die Schiefe der Ausflugwinkel schwächt: die von L1 ausgehende auf MAN fallende Strahe lenmenge ware ber Glache des Segments MAN proportional, wie Wie nun die auf MAN würcklich-fallende auch für sich klar ist. Strahlenmenge = w2. Sfin a2 = w2 x S (2 finv a - finv a2) ist, fo zeigt hier der negative Theil die von der Schiefe der Ausflugwinkel herrührende Berminderung ber Strablenmenge an. Wenn diese Ure

4

Urfache das Licht nicht schwächte, so wäre die Lichtmenge, welche Litiber die völlige Halbkugel verbreitete,  $=2w^2\pi S$ , mithin doppett so groß, als sie wegen der Schiefe der Ausslußwinkel ist.

#### 47. S.

Die Menge Lichts, welche ein einziger leuchtender Punkt L (1. Fig. ) um fich her verbreitet, mithin auch diejenige, fo er auf eis nen bestimmten Theil der um denfelben beschriebenen Rugelflache wirft, ift oben als eine endliche Große in der Rechnung betrachtet morden, (1 - 14 S.) und dies war daselbst verstattet, weil die von dem einzigen Bunkt ausgehende Lichtmenge allein in Betrachtung kamm. und die gesammte von einem solchen Punkt ausgehende Lichtmenge nur mit ihren Theilen verglichen ward. Gefest alfo, daß es auch in der Natur keine leuchtende Punkte gabe, worauf man iene Reche nmaen anwenden konnte, so ließ sich doch eine kleine Lichtstamme, obne sehr zu fehlen, als ein leuchtender eben so ftark glanzender Punkt betrachten, als alle in der Lichtflamme zu unterscheidende Punkte zus fammen genommen: auch war die Menge Lichts, welche eine solche Klamme nach allen Seiten um fich ber verbreitet, und die fie auf jeden von ihr erleuchtete Glache wirft, wurflich endlich. Dier wird Die Menge Lichts, welche ein Clement einer leuchtenden Rlache, wie L.L. um fich ber verbreitet, als unendlich flein in der Rechnung betrach. tet, und zwar dies in Bergleichung mit berjenigen Menge, welche bie sanze Rlache, wozu das Element gehort, nach allen Seiten verbreis 28on diefer zu lett erwehnten Lichtmenge fallt wiederum auf je-Des Element der erleuchteten Rlache nur ein unendlich fleiner Theil.

Es sen (6. Fig.) AB die leuchtende, CD die erleuchtete Fläche, so ist die Lichtmenge, welche sedes Slement Mm der Fläche CD von AB empfängt, ein unendlich kleiner Theil von dersenigen, velche die ganze Fläche CD von AB empfängt. Wiederum ist diese die ganze Fläche CD von AB empfängt.

fenige Lichtmenge, welche Mm von einem Element L 1 ber Rlache AB empfangt, ein unendlich kleiner Theil von Derjenigen Lichtmenge, welche die ganze Rlache AB auf das Element Mm wirft. Wenn M die gesammte Lichtmenge ist, welche AB auf CD wirst, so ist d M diesenige Menge, welche Mm empfängt, und  $\frac{dM}{Mm}$  die Erleuche tung des Elements Mm, welche von AB herrührt. Damit Diese endlich sep, mußen dM und Mm unendlich kleine Großen seyn, Die zu einerlen Ordnung gehören. Man seke also  $\frac{d}{M}\frac{M}{m}=\mathcal{F}$ , so ist  $\mathcal{F}$ die Erleuchtung des Elements Mm, und  $dM = \mathcal{F}.Mm$ . Ob nun gleich diese Lichtmenge in Vergleichung mit derjenigen, welche A B auf CD wirft, unendlich klein ift, so ist boch in Bergleichung mit jener wiederum diesenige unendlich flein, welche ein Element L1 der Flathe AB auf Mm wirft. Wird also L statt 3. Mm, oder statt d M geschrieben, so wirft L1 auf Mm die Lichtmenge d L=d 3. Mm, und die Erleuchtung, welche Mm von Ll empfängt, ist  $\frac{dL}{Mm}$ = d J. So begreift man, wie die Erleuchtung welche L m von AB empfangt, als die Summe ber Erleuchtungen betrachtet werden tonne, welche alle Clemente der Flache AB nach Mm schicken, wie alfo 3 durch die Integralrechnung gefunden werden konne, wenn d 3 bekannt ist. Aus J wird alsdenn ferner die Strahlenmenge M= ∫ 3. Mm gefunden.

#### 48. S.

Ob nun gleich dieser Borsteslung gemäß, die Lichtmenge, welche ein Element einer seuchtenden Fläche um sich her verbreitet, als unendlich klein in der Rechnung zu betrachten ist; so ist doch das, was disher der Glanz des Elements genannt, und in den Formeln mit S bezeichnet ist, als eine endliche Größe in der Rechnung zu bestrachten. Eigentlich hat es damit folgende Bewandnüß. Manstellt

sich vor, daß von sedem Punkt (5. Fig.) L des Elements Li nach affen Seiten Strabsen ausgeben, und zwar so, daß fur jeden Dunkt diese uach allen Seiten ausgehende Strahlenmenge einerlen ift, weil wenigstens für einerler Element alle dazu gehörige Punkte als gleich Rat glanzend angenommen werden; gefett, daß auch verschiedene Elemente Der ganzen leuchtenden Rlache nicht einerlen Glanz hatten. If diese von jedem Dunkt ausgehende Strahlenmenge Doppelt so groß, so ist bas Element Doppelt so stark glanzent, und überhaupt nehalt fich der Blanz des Elements wie die von jedem Punkt des Elements ausgehende Strahlenmenge. Db nun gleich wegen der Schiefe ber Ausflufwinkel, das Element nur halb fo viel Licht in dem Raum einer Salbkugel verbreiten fann, als geschehen wurde, wenn Das Element vollkommen durchsichtig ware, und jeder Punkt fein Licht nach allen Seiten fren und gleichformig verbreiten konnte : fo ift Doch berm doppelten Glan; diese durch den Raum einer Salbkugel verbreis tete Lichtmenge, der Schiefe der Ausflugwinkel ungeachtet, doppelt to groß, und beym gfachen Glanz gmal fo groß, ale beym einfachen Sind woen gleich große Clemente ungleich fark glanzend: und verhalt sich der Glanz des ersten zum Glanz des zweyten, wie m:n, so ift der Glanz des erften  $=\frac{m}{n}$ , wenn der Glanz des letten

= 1 angenommen wird Sest man alsdenn  $\frac{m}{n} = S$ , so ist S eine Bahl, keine Linie oder Fläche. Es ist nemlich S der Exponent des Verhältnüßes der Strahlenmenge, welche das erste Element in den Raum einer Halbkugel ausbreiten würde, zur Strahlenmenge, welche das zwepte Element in einen gleichen Raum ausbreitet. Wenn also gleich die Strahlenmenge, welche ein solches Element durch den Raum einer Halbkugel ausbreitet, hier als unendlich klein in der Rechmung vorkommt; so kann doch das Verhältnüß der Strahlenmengen, welche zwep gleich große Elemente auf diese Art ausbreiten, sedes moliche sen, und dasselbe ist mit dem Verhältniß des Glanzes bepoder

Der Elemente einerley. Diesemnach behalt der Buchstad S in den Joemeln, woraus die Rechnung geführt werden muß, wenn das Licht von einer leuchtenden Fläche ausgehet, eine völlig übereinstimmige Bedeutung mit derjenigen, die er oben im 10 S. hatte, wosethst das Licht nur betrachtet war, in wosern es von einem leuchtenden Punkt ausgehet.

#### 49. S.

Es sen nun (4. Fig.) AB eine leuchtende Flache, die ihr Licht auf die Flache RS wirst, ferner sen Mm ein Element der erleuchsteten Flache RS, dessen Stelle in der Flache als bekannt angenommen wird. Zuerst kann man fragen:

Wie groß die Erleuchtung sey, welche jedes Elemens wie Mm von der leuchtenden gläche AB empfängt?

Hiernachst aber auch:

Wie groß die gesammte Menge Licht sep, welche die Teuchtende glache AB der glache RS zuschiedt?

Um die erste Aufgabe aufzulösen, betrachte man ein Element LL der leuchtenden Fläche AB, und seize die Erleuchtung, welche Mm von Ll empfängt, =DI, den Ausstußwinkel lLM=y, den Einfallswinkel LMm=d, so ist dI=S,  $\frac{Ll fm y fn d}{ML^2}$  Wit dem Halbmesser MD=1 sey eine Kugelstäche um M beschrieben, und DFE sey das Stück von ihr, welches zwischen den Gränzen der Strahlen Pyramide AMB enthalten ist, welche die Fläche BB auf M wirft, Nn aber das Stück eben der Kugelstäche, was zwischen den Gränzen der Stanzen der Strahlenpyramide enthalten ist, die aus Ll

auf M fällt; so ist  $Nn = \frac{Ll. \, fin \, y}{M \, L^2}$  die scheinbare Größe des Eles ments Ll. Wenn also  $Nn = 9\mu$  gesett wird, so ist  $DI = S \, 9\mu$ .  $fin \, 3\mu$ , und weil  $\, 3\mu$ , als ein Element einer Kugelstäche, deren Halbmesser = 1 ist, kein Element einer Linie oder Fläche, sondern einer Jahlist; (wie denn auch der Ausdruck  $\frac{Ll. \, fin \, y}{ML^2}$  eine Jahl ist, weil Ll und  $ML^2$  Flächen sind,) so wird auch das Integral  $I = fS \, 3\mu$  sin  $\, 3\mu$  eine Jahl, welche die Erleuchtung ausdrückt, die Mm von einem undes simmten Theil der Fläche AB empfängt, welches man sodam leicht sir die ganze Fläche ausdehnt. Hieden ist noch zu demerken, daß  $\, 3\mu$  der Rechnung als veränderlich zu betrachten wäre, wenn nicht alle Elemente der leuchtenden Fläche einerlen Glanz hätten, sondern thr Glanz sich nach einem bekannten Geset änderte, und von der Stelle eines seden Elements in der Fläche abhienge. Wosern aber alle Elemente einerlen Glanz haben, so ist  $I = S. \int 3\mu \, fin \, 3\mu$ .

Ist I gefunden, so last sich auch die zwente vorhin erwehnste Aufgabe vermittelst der Integralrechnung auslösen. Man seize nämlich das Slement Mm der erleuchteten Fläche = dx, so ist die suf Mm fallende Strahlenmenge = Idx. Diese sey = dM, so so dat man dM = Idx, oder  $dM = dx \int S d\mu find$ , worans durch die Integration  $M = \int Idx$  gesunden wird, und das ist die Strahlenmenge, welche AB auf einen unbestimmten Theil der Fläche RS wirst, den man nach der Integration auf die ganze Fläche quedehnt.

Es sind demnach die henden Gleichungen  $dI = d\mu \, \text{sin} \, 3$ , und  $dM = I \, dx$ , oder  $dM = d \, x \, f \, 3\mu \, \text{sin} \, 3$ , als die Fundamentalgleichungen der ganzen Photometrie zu betrachten, und es kommt ben Aufsthung photometrischer Aufgaben nur auf eine geschickte Anwendung dieser Gleichungen an, die frenlich oft ihre große Schwierigkeit hat: indessen hat Lr. Lambert dazu eine überaus schone Anseitung gegee

ben, und ich begnüge mich nur einige allgemeine hieher gehörige Aumerkungen bepzufügen.

#### 50. S.

Ein leuchtender Korper, der sein Licht auf ein folches Ele ment, wie Mm, wirft, mag eine Gestalt haben, welche er wolle, to kann man doch allemal M als die Spise eines Vyramiden - oder Begelformigen Korpers betrachten , beffen Seitenflachen , oder in ME ausammen laufende Seitenlinien den leuchtenden Korper um und ums berühren : in dem innern Raum diefes nach Maugespitten Korpers wird alles Licht enthalten senn, was der leuchtende Korver nach M Schickt; so wie zwischen den ihn umgebenden in Mzusammen laufender Grangen das Stuck der Oberfliche des leuchtenden Korvers enthalten ift, welches allein, mit Ausschließung des übrigen von Mabaes wandten Theile, Licht nach M fchicken kann. Statt dieser bas Element Mm erleuchtenden Flache laßt fich allemal eine andere zwis fchen den Granzen deffelben zugespitten Raums enthaltene Rlache ans nehmen, die ben einerlen Glang mit A B das Clement Mm eben fo erleuchten wurde: (41. S.) und da wurde man wohl am naturachsten eine solche Fliche zu wählen suchen, worauf sich die Rechnung am leichteften anwenden ließ, wennt nicht die Gleichung d I = S Sie find schon von selbst darauf leitete, eine Rugelflache DFE dafür anzunehmen , deren Mittelpunkt in M liegt , und deren Halbmeffer = 2 iff. Wenn nun gleich nicht alle Elemente der Flache ASB einerlen glang hatten; fo wird doch zwischen ben Granzen der von jedem Eles ment Ll auf Mm fallenden Strahlenpyramide ein Element Nn der Rugelflache DFE enthalten seyn, welches Mm eben so fart, als L1 erleuchtet, wenn man voraussest, daß Nn und Ll einerler Glanz baben. (39. S.) Mithin wird auch die gesammte Erleuchtung, wel che Men von AGB empfangt, eben so groß senn, als dieienige, welde Mm von DFE empfangen wurde, Die

Die Gestalt und Größe bieses Augelstücks DE wird von ber Seftalt und Große der korperlichen Ecke, ober comischen Spike um Mabhangen. Wenn die Rlache, welche die Ede oder Spise Mumgiebt , eine grade apollonianische Regelflache ift, wie fie alles mal fevn with, wenn die scheinbare aus Mm gesehene außere Branz der leuchtenben Rlache AB treisformig , und die Sbene diefes Rreis s auf der graden Linie durch ihren Mittelpunkt und M senkrecht ift: b ist auch das Augelstück DFE von einem Kreise eingeschloßenen, und es ift felbst ein Segment der Rugel. Wenn aber Die Spike M eine von ebenen Glachen eingeschloffene körperliche Ecke ift , wie fie senn wird, wenn die außere Granze der leuchtenden Rlache AB eine ebe ne Figur ift, so ist bas Rugelftuck DFE von so vielen Bogen große ter Rreise eingeschloffen, als AB grade Seitenlinien hat, und die auf M fallenden Strahlen find im Raum einer eigentlichen Ppramide enthalten.

#### 51. 5:

Die außere Granze der leuchtenden Flache sen also kreissbrimig, und die Flache, welche die auf M fallenden Strahlen umschließt, eine grade apollonianische Regelstäche; so ist das eben so stark, als AB erlenchtende Rugelstücke DFE ein Segment, dessen Umfang so lange ein kleinerer Kreis der Kugel bleibt, als das Segment selbst kleiner ist, als eine Halbkugel. Die Are dieses Segments wird durch M gehen, weil der dazu gehörige Mittelpunkt in M angenommen wird, auch geht eben diese Are durch den Mittelpunkt C der kreissbrimigen Grundsläche des Segments, worauf sie zugleich senkrecht ist. Uedrigens aber kann das Sement Mm gegen die aussallenden Strahzlen sehr viele verschiedene Lagen haben, und in keiner angenommes nen Lage desselben, sie sen, welche sie wolle, können alle Strahlen unter einerlep Winkel aussallen: doch ist die Lage aller aussallenden

Strahlen gegen das Element bestimmt, wenn die Lage det Are des auffallenden Strahlenkegels gegen das Element bestimmt ift.

Steht Diese Are auf dem erleuchteten Clement sentrecht, fo bat man ben Bortheil, daß alle Strahlen, welche von Buncten des Seaments kommen, Die im einerler zu Are MF gehörigen Barallel-Breise liegen, unter einerlen Winkel Mm fallen. Uebrigens fann man fich das Segment burch dergleichen Varallelfreise, deren Abstand von einander unendlich klein ist, in Zonen eingetheilt vorstellen, so fallen alle Strahlen, die von einerlen Bone ausgehen, unter einerlen Wimkel auf Mm, und man wendet die Fundamentalgleichung dI = S.S.find leicht an, weil durch Du die Rlache einer folchen unendlich fleis nen Zone verftanden werden kann , da bann & den Abstand dieser Zone von ihrem nådyften Pol zu 90° ergånzt. Im 45. S. ist dieser besondere Rall schon vorgekommen, und  $I=\pi S$  fin  $\alpha^2$  gefunden wors ben, venn a den scheinburen Salbmeffer des Segments aus M geschen bezeichnet, und I für alle Clemente ber leuchtenden Rlache einer-Man fan dief die fentrechte Erleuchtung treisformig scheinenber leuchtender glächen nennen.

Wird die Lage der unendlich Keinen Sbene Mm gegen die Are des auffallenden Strahlenkegels schief angenommen, welches der Fall der schiefen Erleuchtung kreisförmig scheinender leuchstender flächen ist; so ist nicht für jede zwischen zwenen zu dieser Are gehörigen Parallelkreisen liegende unendlich kleine Zone der Sinsfallswinkel durchgängig einerlen; alsdenn muß die von jeder einzelnen Zone herrührende Erleuchtung, zuförderst besonders gesucht werden, indem man sich diese Zone abermal in unendlich kleine Slemente einsgetheilt vorstellt, da dann für jedes einzelne Slement die Erleuchtung vermittelst der Gleichung  $dI = S \mathcal{P}\mu$  sin gefunden wird. Die Sumsme dieser Erleuchtungen giebt die von der Zone herrührende Erleuchsme

tung, und wenn man hiernachft aufs neue die Erleuchtungen aller Zonen summirt, fo giebt fich die ganze gesuchte Erleichtung.

#### 52. §.

Meine Absicht ist jest nicht, die Kalle genauer zu erortern, menn Die auffallende Strahlenkegel kein grader Regel, oder auch der Umfang Der leuchtenden Rlache, die ihre Strahlen nach M wirft, nicht Freisformig ift. nur habe noch folgende allgemeine Maxime bevwsügen, welche mich auf einige hieher gehörige vielleicht nicht überfükige Anmerkungen leiten wird. Allemal kann man fich eine gras de Linie, wie MG durch die Mitte, vder sonst einen bekannten Punct innerhalb der leuchtenden Klache vorstellen, und sie als die Are der auffallenden Strahlenppramide betrachten. Eine Ebene durch diese Are aelegt schneidet die Dyramiden - oder Regelflache, und giebt an Meinen Winkel, der als der scheinbare Durchmeffer der leuchtenden Rlache in der schneidenden Sbene genommen anzusehen mare, wenn bas Auge in Mitunde, und dasjenige Stud einer mit dem Salbmele fer = 1 aus dem Mittelpunct M beschriebenen Rugelflache, was innerhalb des Pyramiden = oder kegelformigen Raums liegt, den die bon ben außern scheinbaren Grangen ber leuchtenden Glache auf Mfallenden Strahlen umschließen , ist das Maaß der scheinbaren Große, oder Ausdehnung des leuchtenden Körpers aus M gefehen. Sben diefe Rugelflache, welche das Maag der scheins baren Große der leuchtenden Glache abgiebt, betrachtet man in allen Raffen fatt ber leuchtenden Glache felbft : man nimmt ihre Glemente fo ftark glanzend an , als die Elemente der leuchtenden Rlache felbit, deren scheinbare Große jene Elemente der Rugelflache vorstele: Auf lettere wendet man die Formul d I = S Su find an, und alsdenn hangt alles übrige von einer geschickten Integration dieser For, mul ab.

53. 5.

Gembhnlich ift nun dien Maak ber scheinbaren Grofe bes leuiktenden Korpers feine vollige Halbkugel: indeffen kann man sich drep Kalle vorstellen, in welchen es eine vollige Halbkugel werden mufite. Der erste ist der, wenn die leuchtende Rlache die unendlich fleine Sbene Mm wurklich von allen Seiten umgiebt , fo wie bas scheinbare himmelsgewollbe nach allen Seiten über dem Borizone ausgebreitet ist; ber zweyte Kall ware der, wenn die leuchtende Rlas the even mit Mm parallel, und nach allen Seiten unendlich weit ause gebreitet, die Ebene Mm aber nur um einen endlichen Abstand davon entfernt ware: der dritte Kall aber, wenn die erleuchtete Ebene Mm von der leuchtenden Rlache um einen unendlich kleinen Abstand ente fernt ware, und sie unmittelbar berührte. In allen dreven Fallen empfieng Mm die moglichst großte Erleuchtung, die ihr einerlev leuchs tende Klache ben einerlen Glanz mittheilen kann: und diese nennt Dr. Lambert die absolute Erleuchennn. Ohne schon das Geset ju kennen, nach welchen die Erleuchtung von der scheinbaren Große der leuchtenden Rlache abhangt, ist so viel aus dem bisborigen flar, bag selbige mit der scheinbaren Große machsen muße, und so wird es keis nen Zweifel leiden, daß nicht in den beyden zuerst erwehnten Fallen Die Erleuchtung ben einerlen Blanz der leuchtenden Rlache die mags lichst aroßte sev. Was aber insbesondere den dritten Kall betrift. so konnte es aweifelhaft scheinen, weil eine unendlich kleine Sbene, wenn Lie die leuchtende Rlache berührt, nur von demienigen Element, welches sie berührte, Strahlen auffangen wurde, von den übrigen aber gar keine, und so schien es, als wenn die Erseuchtung nur unende lich klein senn konnte. Allein dieß wurde nur seine Richtigkeit baben. wenn das erleuchtete Element in endlicher Entfernung Die Strahlen von einem einzigen leuchtenden Elemente anfieng. Eigentlich ift die  $\frac{= S. Ll fin y. fin 3,}{ML^*}$ Erleuchtung, welche Ll nach Mm schickt.

ben der unmittelbaren Berechnung wären y und  $d=90^\circ$ , weil bezde Elemente, wenn sie einander berühren sollen, parallel senn müßen. Zugleich würde ML unendlich klein, und weil auch Ll eine unendsich teine Fläche ist, so würde  $\frac{S_* Ll}{ML^*}$  eine endliche Stöße seyn. Bez diesen Schlüßen muß man übrigens noch voraussehen, daß alle Elemente der leuchtenden Fläche einerlen Glanz haben, weil sonst nicht sür sedes Element Ll, wenn man auch alle gleich groß annähme, diese absolute Erleuchtung einerlen wäre.

#### 54. \$.

Die Erleuchtung, welche eine unendlich fleine Chene empfangt. benn die leuchtende Flache. in allen Elementen einerlen Glanz hat. und ihre scheinbare Große eine völlige Halbkugel ist, ward im 45. S. = x S gefunden : demnach giebt dieser Ausdruck allemal die absolute Erleuchtung , mithin auch diejenige , welche das erleuchtete Element empfangen wurde , wenn es den leuchtenden Rorper unmittelbar be-Mit dieser absoluten Erleuchtung laßt fich jede audere von demfelben leuchtenden Rorper herrührende Erleuchtung vergleichen. die derfelbe ber erleuchteten unendlich kleinen Gbene in jeder anges nommenen Lage und Entfernung jufchicken wurde. Bird Die Reche nung auf eine leuchtende Blache angewendt, beren Blang man = r geset hat, so ift ihre absolute Erleuchtung = x, und mit diefer abs bluten Erleuchtung einer Blache, deren Glang = 1 ift, laft fich auch iede andere Erleuchtung verleihen, die von einer Rlache kommt, des ren Glang = Sift. Die allgemeine Formul für die Erleuchtung war I=f. SAufind; (49.8.) wenn also die absolute Erleuchtung einer Klache, deren Glang = 1 angenommen ift, = y gefest wird, so ift y: I = r: f. S 9 p find; und wenn man auch y = 1 annehmen will. fo hat man  $I = \frac{1}{\pi} f$ . Shu find.

55. \$.

Man hat es haufig als eine Sauptichmurigkeit angeseben , wehmegen teine vollständige Theorie von Ausmeffung der Starte des Lichts zu hoffen sen , daß es hier an einem Maas fehle , womit sich Die Starke des Lichts ausmessen lasse; allein Sr. Bouquer erinnert gleich anfangs in seinem Traite d'Optique sur la gradation de la Lumiere, gang richtig, bag es mit diefer anscheinenden Schwurigkeit nicht mehr zu fagen habe, als ben allen anderen Ausmessungen, selbst in der Geometrie, wo allemal das Maaß als gegeben betrachtet wird, und die Große einer Linie, einer Flache, eines korperlichen Raums, nur dadurch bestimmt werden fann , daß man das Berhalfniß einer folden Große gegen das als bekannt angenommene Maaß ju be-Wir sind eben so wenig im Stande zu sagen, wie stimmen sucht. groß eigentlich eine Ruthe , ein Fuß fen ? als wir im Stande find schlechthin ju fagen, wie groß diese oder jene Erleuchtung fen, ohne fie mit einer andern ju vergleichen, die wir als bekannt annehmen , so wie die Lange einer Ruthe , eines Juges als bekannt angenom-Rede mathematische Wiffenschaft fucht nur die Gesete auf, nach welchen fich Großen unter einander vergleichen laffen ; und wie es allemal willkutlich ift, welche Große man = 1 feben, oder als das Maaß annehmen will, um alle übrige von eben der Art das mit zu vergleichen, so ift es auch in der Photometrie willfurlich, welde Erleuchtung, und welche Strahlenmenge man = 1 annehmen will. Soll die absolute Erleuchtung einer leuchtende Blache , Deren Slanz als bekannt anzusehen ift, und eben defrwegen = 1 geset merden fann, jur das Maas oder diejenige Einheit angenommen werden, womit man alle übrige Erleuchtungen vergleichen will, fo ift die abs folute Erleuchtung jeder andern leuchtenden Blache = S, wie denn auch für sich schon klar ift, daß die absolute Erleuchtung zweper Blachen von verschiedenen Glanz eben diesem Glanz Derfelben pros

portional seyn muß. Bey eben der Boraussehung ware nun auch diesenige Strahlenmenge=1, die eine Flache, deren Quadrat-Innhalt = 1° geset ist, auffangen wurde, wenu ihre Erleuchtung in allen Elementen eben so groß ware, als die absolute Erleuchtung derzenigen Flache, deren Glanz = 1 gesetzt ist.

#### - 56. S.

Will man aber mit Z. Lambert für die absolute Erleuchenng den Ausdruck  $\pi$ . S behalten, damit die absolute Erleuchtung eis ner Fläche, deren Glanz = 1 geseht ist, = $\pi$  bleibe, so läßt sich am bequemsten auf folgende Art diesenige Erleuchtung, welche eine unsendlich kleine Ebene von einer leuchtenden Rugel, oder jeder andern kreisformig scheinenden leuchtenden Fläche empfängt, ist im 51.5. der Ausdruck  $I = \pi S \ln x^2$  gefunden worden, wenn x den scheinbaren Halbmesser der Rugel aus dem erleuchteten Element gesehen, bezeich, net. Wenn also der Glanz dieser Kugel = 1 ist, so hat man  $I = \pi$ 

 $fin \alpha^2$ , und es wird auch I=1, wenn  $fin \alpha = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$  ist. Es ist

sber  $\frac{1}{\pi} = 0,31830988618379$ , also  $\frac{1}{\sqrt{\pi}} = 0,5641895$ , und zu dies sem Sinus gehört ein Winkel von 34°  $20\frac{3}{4}$ . Diesemnach war dies jenige Erleuchtung = 1, welche eine leuchtende Rugel einer unendlich kleinen Ebene senkrecht zuschickt, wenn der Rugel scheinbare Durchsmesser aus der Ebene gesehen 34°  $20\frac{3}{4}$ ' beträgt. Ist a die Entsernung des erleuchteten Elements von der Rugel Mittelpunct, und der letztern Halbmesser = 1, so ist son der Rugel Mittelpunct = 1, wenn

 $\frac{V^2}{a^2} = \frac{1}{\pi}$  ist: d. 2'. wenn das erleuchtete Element vom Mittelpunct der Rugel so weit entfernt ist, daß das Quadrat dieser Entfernung jum Quadrat des Halbmessers der leuchtenden Rugel sich verhält,

wie die Pheripherie eines Kreises zum Durchmesser, oder wie Fläche eines Kreises zum Quadrat des Halbmessers. Fiele also auf alle Elemente einer Fläche, deren Quadrat-Innhalt = 1° geseht ift, eine eben so große Erleuchtung, so wäre die auffallende Strahlenmenge = 1.

#### 57. 5.

Die vom 33. S. bis hieher von mir vorgetragene Theorie der Erleuchtung, wenn bas Licht von einer leuchtenden Rlache ausgebet. Ift zwar in der Sache felbst mit der Lambertischen Theorie einers Ten : indeffen hoffe ich doch , daß es der Muhe nicht unwerth gewesen fen, diese an sich schone Theorie auf so einfache Grunde zurück zu führen, als ich hier versucht habe. So lange man noch nicht Urfade findet , in den optischen Wiffenschaften von der gang einfachen Hypothese abzugehen, daß fich das Licht von jedem leuchten. den Puntt nach allen Seiten in graden Linien ausbreite; fo lange wird man auch alles, was ich oben in den ersten 10. SS. dat quis geschloffen habe, gelten laffen mußen , zumal da es fich durch Bersuche, die auf mehr als eine Art angestellet werden konnen, ber Stattigen laft, wie im 12. S. kurg ift bemerket worden. Sat es aber Damit seine gute Richtigkeit, so folgen auch die übrigen im 33. und f. SS. porgetragnen Grunde der Photometrie fo leicht und naturlich, daß ich nicht febe, wie dagegen etwas mit Brunde eingewandt werden fann, es mochte dann der einzige im 24. S. vorkommende San noch zweifelhaft scheinen , der soviel ich bisher habe finden konnen , bem Grit. Lambert eigen ift. Gr. Lambert hat indeffen die Richtigkeit del Seiben ebenfalls jur Bemige bestättiget, und meine Absicht erforbert es fest nicht nothwendig, daß ich mich auf eine nahere Erdrierung diefes Sabes einlaffe, weil ich nur einen Berfuch machen wollte, wie fich Die Gründe der Photometrie aus den einfachsten , und fonst in

Der Optik gang bekamten Boraussehungen ber-

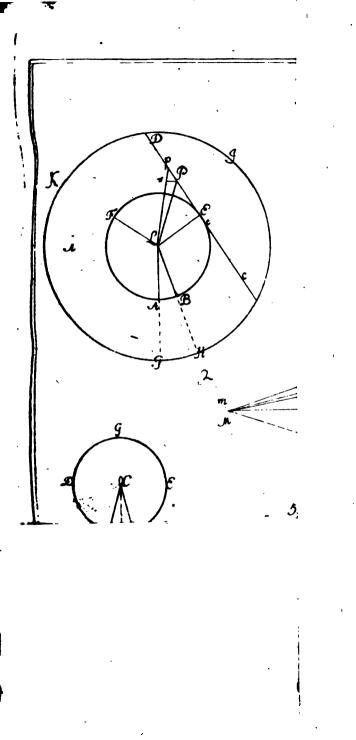



Rurze

## Betrachtungen

über einige Ursachen des allgemein werdenden Holzmangels in Deutschland,

und

über die Mittel demselben abzuhelfen.

Von

Karl August Scheidt.



# MANAGE XXX EMANAGE 
eutschland hatte in wasten Zeiten keinen Mangel an Holse, überall waren dicke Wälder. Der große hercymische Walderstreckte sich durch viele deutsche Landschaften, und nahm einen großen Theil davon ein, dessen kleberbleibsel wir noch am Harz- und Thüringer Walde sehen. Die alten deutschen Wölker wohneten in Wäldern und nahreten sich von der Jagd und Viehpucht; sie waren mit Wald und Holze umgeben.

Würden diese Wölker sich nicht wundern' wenn sie ihr sonst so holzreiches Vaterland jest sehen sollten? eine Flüche Land von vielen Meilen umher wurde ihnen kaum hie oder da unter einen einzelnen Baume, oder etsichen Weyden, auf ihren Reisen den nothissen Schatten ben warmen Tagen geben, da sie sonst von ganzen Wäldern gegen die Strahlen der Sonne gedeuft wurden.

Jeht sieher es anders in Deutschland aus, in allen Gegens den des deutschen Reichs füngt man an über Holzmangel zu klas zen, und die Theurung des Holzes wird allgemein.

Wenn die Ursachen dieses einteissenden Holzmangels nicht aus dem Wege geräumet werden, so muß der Bergbau, dessen Schmelz-und Huften Wesen, Salz, Vitriol, Alaun, Salpeter, Siederenen, Glas. Defen, Färberenen, Ziegel, Kast, Gyps, Brandtewein, Brennerenen, große Bräuerenen, Handwerke, so Holz verarbeiten, und dergleichen alles zum Theil aushören und liein bleiben, also der Nahrungsstand darunter leiden.

2 2

Dersenigen Gegenden, wo noch einiger Vorrath von Holze anzutressen, sind wenig, und sie haben insgemein solche Lagen, welsche entweder keine Gelegenheit zum Flößen haben, oder wo wegen zu großer Entsernung, und unwegsamen Gebürge und Thaler die Fortschaffung des Holzes zu kostdar ist; es ist dahero höchst nöthig, auf Mittel zu denken, dem Holzmangel abzuhelsen, deren ben sleißiz gen Nachdenken sich eben so viel sinden werden, als Ursachen vorsbanden sind, aus welchen er entstanden und täglich noch entstehet. Wenn aber Mittel wider densetben angegeben werden sollen, so sind dessen wird aufznsuchen und Wittel gegen Ursachen zu seizen, alsdenn wird dem Holzmangel abgeholsen, wenn ordentlich damit zu Werke gegangen wird, und es nicht blos ben dem gesagten bleibt.

Es fehlet nicht an Schriften von dieser Materie, viele dars unter unterrichten uns gründlich, wie wir Holz zuwege bringen solsten. Sie rathen an, neue Wälder anzulegen, und geben die besten Regeln dazu; allein dieses gehet nicht überall an: wie kann man da Wälder und Gehölze anlegen, wo das kand zu Feldfrüchten vor die Menschen so nothig ist, wo noch dazu auf die Bevölkerung des kandes gedacht wird, wozu man Plat haben muß, oder wo wegen schlechten Grund und Bodens kein Holz wachsen kann.

Soll man die Gewerbe so holy verbrauchen, eingehen lassen? das hiesse das Kind mit dem Bade ausschütten, und was sollten die Menschen thun, die sich mit solchen Gewerben nahren mußen?

Es mußen andere Mittel aufgesucht und wieder die Ursaden des Holzmangels angewendet werden, ohne weder den Fruchtbau vor die Menschen, noch die Bevolkerung und Gewerbe bev Seite zu seben. Ich will einige derer bekanntesten Ursachen des eingerissenen Holzmangels anführen und betrachten, die Mittel demfel-

demseiben abzuhelfen ber jeder Ursache benbringen, und zeigen, wie ber Rrucht = Bau, Bevolferung der Lander und ber Gewerbe, fo Bol: zu allerlen Gebrauche nothig baben, bevbehalten merben Binnen.

Ursachen bes einreissenben Holzmangels.

Der allzuviele Verbrauch des Colzes überhaupt.

Der allzuviele tagliche Berbrauch bes Holzes ben fo vielen Beschaften der Menschen, ist die Haupt, und erste Ursache, marum ber Solzmangel fich eingestellet bat, und warum er in zufunftigen noch viel größer werden muß. Man macht bieben insgemein gar keinen Neberschlag, ob der jahrliche Zuwachs an Solze in einem Lande, dem Berbrauche in selbigen angemenen sen, oder nicht, oder ob so viel zuwachsen konne, als der Berbrauch der Unterthanen bas ben will.

Das beste Mittel hierwieder ift benfelben, so viel moglich feon, und sich nur immer thun lassen will, durch gute Erspahrungs-Anstalten einzuschränken, und fatt, sonderlich des Brennholzes, bes vielen Reuerungen etwas anders zu gebrauchen, wovon in folgine den Artickeln mehr vorkommen wird.

II.

#### Die Bevolkerung.

Deutschland ift in gegenwartigen Zeiten ftarker angebauet. als vormable: wie viel neue Stadte und Dorfer mogen wohl feit Taciti Zeiten in diesem Lande aufgebauet worden sevn, wo sonft Walber gestanden, deren Spuhren noch in der Erde hie und da in Menge, als, ganze Baume, Aeste, Laub, Stocke, Wurzeln, Holz. Erde, so jest braume oder Holz Steinkohlen geneunet were den, liegen. Ich kenne ein ganzes Dorf in hiesger Gegend, das auf einem dergleichen unterirdischen Neste von einem Walde em dauet ist, der unter meiner Aussicht untersucht worden.

Die großen Kriegsheere ber Deutschen, und das allemak noch viele Stadt- und Landvolk, wie auch die sich nach und nach vergrößernden Städte und Obrfer beweisen diese Bevölkerung und stärkern Andau des Landes.

Wie das Volk zugenommen, so hat es sich auch, sonderkich nach der Romer Zeiten unt denen es immer in Krieg verwickelt war, Bequemsichkeit zur Wohnung verschaffen; dieses geschahe oft durch Ausrottung ganzer Walder und Sebüsche, von deren Holze, Hütsen, Häuser, Ställe Khauet wurden, das übrige ward verbrannt, oder sonst verächtlich liegen gelassen, dergleichen sich da zuzutragen, psteget, wo Kolonisken eingeführet werden; Colonia Rauracorum, Colonia Agrippina, Colonia Allobrogum, 16. sind die deutsichssen Wedspiele der alten Zeiten, Bevölkerung und Andau eines Lanzbes mit Städten und Dörfern ist denen Wäldern und Holz Answachse allemas gefährlich; denn je mehr Bost, je mehr Platz ist nochtig, ist mehr Holz wird verbauet und verbrannt.

Es ist also die Bevolkerung und der Anbau eines Landes unt Stadeer und Obrfern eine derer groffesten und gewissesten Urschen, daß in selbigen Holmanget einreisen muß.

Bendes Bevolkerung und Holzanbau kann in einem Lande nur nach einer gewissen Berhaltniß gegen einander statt haben; dens wollte man die Bevolkerung zu hoch treiben, so mußte endlich Man-

gel an Solze entftehen, und wollte man viel Plat jum Anbau neuer Balder einnehmen, so wurde dieses der Bevolkerung des Landes und bem ihrnothigen Feldbaue nachtheilig fenn: Die Bevolferung aber ift por einen Staat unstreitig wichtiger, die ber Holzanbau; ich darf alfofein Mittel mider Die Bevollerung, als eine Urfache Des fich daber gegebenden Holzmangels angeben, sondern ich muß suchen ba, wo das Solz nicht hinlanglich ist, etwas anders benzubringen, was beffen Stelle ben verfchiedenen Bedurfnigen vertreten kann, ober daffelbe aus andern Landern herbenschaffen. Wie aber, wenn der Holzmangel allgemein wird, und audere Lander nichts mehr abge ben konnen, noch wollen? Alsbenn wird man Dr. Bachovs Land der Inquirance ju Rathe ziehen, fatt der holzernen Schiffe blechers ne beauchen und Saufer von Stein, Leim und Erbe bauen mußen: Lutff. Steinkohlen, Dende, Rohr, Strob, Bimsen, Dornen zc. Bonnen immer von Brennholze leeren Gegend viel Sulfe schaffen; bes fest man die Bege, Straffen, Reine und tief gelegenen Berter, wo fein Getreibe noch gutes Bras wachsen tann, mit Ellern und Menden von allerlen Art, so wird man zu brennen genug haben. Das wenige Stamm - und Waldholy, so noch hie und da vorhanden ist. muß vor Wagner, Bottger, Schreiner, Drecheler und andere dergleichen Handwerksleute aufgehoben und gespahret werden.

Man macht an vielen Orten eine Art von Backleinen ober Mauerziegeln aus Leim, Sand und Schäben von Flacks, die an der Luft getröcknet werden, sie thun sonderlich auf dem Lande, wo keine Steinbrüche und Ziegelhütten in der Nähe sind, zu Häusser, Schlöthen, Ställen zc. gute und große Dienste, dauern lanse, und sind seuerseste, womit ich selbst nüsliche Versuche per macht.

#### III.

### Der viele in Deutschland angelegte Selde und Wiesens Ban.

Der viele in Deutschland angelegte Felde und Wiesenban war eine Folge der mehrern Bevolkerung deutscher Lander. Die Menschen mußten Plat und Nahrung haben, darum wurden ganze Wälder und Gebusche ausgerottet, sie zu Fruchtfeldern und Wiessen zu machen; es war der Anfang zur Holzverwüstung, aus weischer endlich Mongel am Holze entstehen mußte.

Diele dergleichen große Ländereven sind ben Pestzeiten, Kriegsläusen, und weil sie nachher zu Feldstückten und Wiesewachs vielleicht zu schlecht gewesen, wieder de liegen geblieben und verstassen morden, wa von noch an vielen Orten Deutschlandes Spuhren genug zu sinden. Was einmal zu guten Fruchtlande und Wiesesewachs angeleget ist, wird man ohne mein Erinnern daben lassen, aber auch so sorgsam sepn, die den Plätze und Gegenden mit Holze arten wieder zu besäen und zu bepflanzen, die sich dahin schicken, indem es vergeblich wäre, Buschholz in sandigten und Nadelholz in guten lockernen Erdboden zu erziehen. Diese Sorge wird, dem Dolzmangel abzuhelsen vieles beptragen können.

#### IV.

#### Die öfftern Arieg in Deutschland.

Der Krieg verwüstet allemal viel Holz, und ist eine Ursache, daß sonderlich da, wo er geführet wird, das Holz zu mangeln ans fangen muß: man bedenke nur, wie viel Holz täglich vor ein so großes Kriegsheer, als wir deren verschiedene ben denen letzten Uns ruhen in Deutschland gesehen, zur Feuerung in einem Lager nothig

ift. Was verderben Berhaue, Berschanzungen, Anzändungen ganszer Wälder, Batterien, ben Belagerungen die Dinen, Laufgräben, das Abbrechen und wieder Ausbauen der Brücken über Büche und Rüße und dergleichen mehr nicht vor Holz. Hierwider ist kein bescheres Mittel, als der Friede, den sich ein Land, sein Wolk, so viel nur immer möglich ist, zu erhalten suchen muß; weil es aber nur so lange in Briede und Ruhe leben kann, als sein Nachbar will, so wäre zu wünschen, wenn einmal der Kriege ein unvermeidliches Uebel in der Welt ist, daß die Krieger gegen das kand und dessen Producte, wo sie liegen, mehr Glimpf bezeigen möchten; denn die seindseligen Gemüther versöhnen sich doch allemal am Ende hernach wieder durch den Frieden, und sehen zu späth, daß bevde Theile zugleich unwies derbringlichen Schaden erlitten.

#### V.

#### Die Berge und Schmelzwerfe.

Berg sund Schmelzwerke sind keine geringe Ursachen des in Deutschland einreissenden Holzmangels, man kann sie aber, da sie den Nahrungsstande und dem Handlungswesen einen unerschöpsischen Zustuß von Producten verschaffen, nicht entbehren, darum müßsen die einträglichsten benbehalten, und die entbehrlichen abgeschafft werden; es ist aber auch gewiß, daß ben denen benzubehaltenden viel Holz und Kohlen noch über dieß erspahret werden können, wenn katt der Schmelz Defen mit Bebläse, Wind katt der kostbaren Zimsmerung mit Holze, die in denen Bergwerken ohnehin nicht gar zu lange dauert, Mauerung eingeführet wurde. Die Schmelz Defen mit Gebläse sind Holze und Kohlensvesser, es wird vielmehr unicht siegen Weise Weise damit viel Kohl und Erz verblasen, und in die Luft Reigaget,

gejaget, da man bewdes mit Wind Defen noch ethalten Bunte, wenn man mehwere Achtung vor sie hatte; Der Zug der Luft ift gleicher, als der Wind der Geblase, welcher ben dem Aufgeben jes des Balges absehet.

Daß es angehet, mit Winds Defen und Steinkohlen Erze in schmelzen, zeigen die sogenannten Coupolows in Engelland, wos rinne alle Arten von Erzten zu gute gemacht werden, so ich selbst mit angesehen.

Die Glashütten mit ihren Defen gehören noch unter dieses Artikel, sie verwüsten durch ihr großes Feuer und die ihnen nöthige Asche und Potasche eine erstaunende Menge Holz anstatt daß man in Holland und Engetland Glas ber Steinkohlen schmelzet.

Es ist bisher in verschiedenen Gegenden Deutschlandes mehr Glas gemacht worden, als zur Bedürfniß der Sinwohner nothig gewesen, so gar, daß es auch ausser Deutschland verführet werden mussen, welches ist besser? Die Deutschen an Holze Mangel leiden lassen, oder einigen einzelnen Glashütten- Pachtern den Rusen alleine zu gonnen.

Seiedem Deutschland mit glasernen Gefaßen überschüttet worden, haben die topfernen und holzernen ihren Abschied bekommen, kein Bauer will mehr aus einem irdenen Kruge, oder holzernen Kanne trinken; diese aber halten doch langer, als die Glaser, und kosten weder Potasche noch so viel Holz zu brennen und zu machen.

Was ware wohl natürlicher, als überflüßige Glashütten eingehen zu lassen, und mit dem dadurch erspahrten Jolze nothis gere Bedürfnise der Menschen zu versorgen; dieses wird ein materes und zuverläßiges Mittel seyn, dem Holzmangel abzuhelsen.

Es giebt durch Glas Defen verödete Wälker in Deutschland genug, wo mann genöthiget worden, die Hütten und Defen fort zu rücken, oder sie schon eingehen zu lassen, da vielleicht durch andere gute Anstalt das Holz, ohne die Waldung zu verwüsten, hätte besser genüget werden konnen.

Glashütten haben allenfalls nur in unwegsamen Geburgen und Walbern statt, wo weder ordentliche Straßen sind, noch Kasnale zum Floßen gemacht werden konnen.

Bieleich könnten noch andere ahnliche Fabriquen, wober der Holzverbranch ins Große gehet, eher, als das Holz entbehrer und davor andere Handlungs und Nahrungsgeschäfte eingeführer wersben, welche entweder gar kein Holz, oder dessen doch sehr wenig brauchten; was nüht es dem mitlern und gemeinen Manne, wenn er aus Gläsern trinken und auf Porcetain essen kann, dabep aber am Ende im Winter stieren nuß?

#### VL

#### Biegel - Balt - nnd Gpps - Brennereyen.

Die Ziegel-Kalk und Gops- Brennerenen verbrauchen viel Holz, es kann sie aber die menschliche Bedürsniß nicht leicht entsbehren, dahere wird es ben diesen Gewerben auf geschickte Ersbauung und Einrichtung der dazu notthigen Oesen ankommen, die weniger Holz zur Feuerung brauchen, und eben das leisten, was ungeschickte mit viel Hohze nicht thun konnen, woben auf die rechte und gute Regierung des Feuers wahrenden Brennens viel ankommt, daß nicht Holz daben vergeblich verbrannt werde; auch ist hiezu eben nicht allezeit pures Holz nothig, sondern es lassen sich auch allersker Turst. Arten, Steinkohlen, Farrenkraut aus denen Wähldern

mit etwas Reisholze, Rohr und dergleichen gebrauchen, so als Mittel wider den Holzmangel dienen konnen.

#### VII.

## Unnothige Bad - Defen.

Es werden wenig Dorfer in Deutschland gefunden, wo nicht fast ein iedes haus seinen eignen Back Dfen bat. 2Bozu Dienet dieses? zu nichts anders, als daß jede Hauswirthin nach ibrer Bequemlichkeit fo viel Soly barinne verbrennen kann, als ibr einfallet; denn die allerwenigsten denken daben an deffen Erspahe Warum follte es in denen Dorfern nicht eben fo, wie in benen Stadten moglich fenn, daß in fedem Dorfe, nachdem es klein oder groß ift, ein oder zwen Gemeinde Back. Defen erbauet wurs ben, worinne die Rachbarinnen alle eine nach ber andern, oder zwer, Drepe, viere auf einmal ihr Brodt backen, und die folgenden ben einmal geheiten Ofen mit sehr wenigen Solze zu ihren Rachbacken wieder heiß machen konnten, welches ein befonderer Bortheil vor Die Stadt. Becker ist, die sich wohl daben befinden? oder sollte es sich nicht der Mube lohnen, in denen Borfern Gemeinde - Becker ju halten, benen por jedes Brodt ju backen eine Rleinigkeit gegeben murde?

Ich habe die Sache untersucht, und gefunden, daß man wohlkeiler in einem Gemeinde Backofen, oder ben einem Gemeins de Becker als in seinem eigenen Back Ofen backen, und dadurch viel Holz erspahren kann. Was wurden die Hauswirthinnen nicht noch überdieß vor vicler Sorge vor das Feuer, und anderer Besmühungen durch dergleichen Anstalt überhoben sepn? ja, was noch wichtiger ist, was wurden nicht vor Feuersbrünste, so bsters durch einzelne Haus Backbfen entstehen, vermieden werden.

Die schwierigkeiten, so sonderlich von denensenigen Gemeine ben wieder diefen Unichlag gemacht ju werden pflegen, Die nabe an Malbern wohnen, und mit dem Holglesen berechtiget sind, welches aber por die Korft- und Wald - Wirthschaft nicht viel taugt, find mir befannt; ich follte aber mennen, fie maren an vielen Orten durch alimpfliche Borftellungen eines in die Augen leuchtenben beffern Rusens por Die Wald - und Forft - Berechtigten fowohl, als von fie au beben, und eben biefe Gemeinden durch eine genugfame 216 gabe Dergleichen Lese & Holzes, fo von gewissen dazu bestimmten armen Leuten unter Aufficht eines Forst = Knechtes um einen geringen Lobn aufammen getragen wurde, zu befanftigen, wo vor fie weitet nichts, als diese geringen Rosten zu bezahlen hatten, so sie mit ans derer nutlichen Arbeit in ihrem Sauswesen, ober im Relde verdie nen konnten. Sollten Dieses nicht Mittel seyn, einen sehr beträchte lichen unnothigen Sokaufwand entgegen zu gehen? follte es nicht gustich fenn, eine fo gewiffe Menge unnothiger Back Defen und das schädliche Solylesen, wie es bisher in Waldern üblich gewesen, ebzuschaffen.

#### VIIL

## Die alten großen Stuben . Defen.

Die alten großen Studen » Defen, so noch in deutschen Städten und Odrfern vorhanden sind, kosten viel Holz, und müßen mit unter die Ursachen des einreissenden Holzmangels gerechnet werden. Es ist zwar hie und da darauf gedacht worden, dergleischen alte große Defen abzuschaffen, und kleinere davor einzusührenz die weniger Holz kosten; allein seitdem diese in Gebrauch gekomsmen, ist die Verwästung des Holzes erst recht angegangen, denn da hat man angesangen in jede Schlass oder andere Kammer ein R. 3

Defgen zu setzen, da sich vorher die Hausgenossen zusammen Winterszeit mit einem einzigen großen Ofen in der Wohnstube des Hausselben War hat nicht bedacht, daß viel Oesen mehr Holz höltig haben, als ein einziger, obgleich großer Ofen.

Die holzstessende Bequemlichkeit also, da ben einer mittele mäßigen Familie fast jede einzelne Person im Winter eine geheitste Stude oder Kammer vor sich haben will, verwüstet wiederum das Holz, was durch Abschaffung der großen Oesen erspahret wird, und noch überdiest eine greuliche Menge dazu, die vorher nicht eine mat nothig war-

Hier konnte mir eingewendet werden, es ware der menichas den Gesundheit guträglicher, wenn nicht so viel Leute in einer einzle gen Stube benfammen, fondern in mehrem vertheilet maren, benne Die Ausdunstungen fo vieler Leute verberbten die Luft in der Stube-Diesem Sinwurfe kann ich nicht gamilich widersprechen, so lange Teine Mittel dagegen angewendet werden, es finden fich aber deren gar leicht: man fete in die Stuben, wo viel Leute Winterszeit beplammen senn sollen, kleinere Defen, burch welche in ihren Eckes sopferne, blecherne, oder gegoffene eiserne wohl auf einander getite tete Robren, von unten nach oben zu durch die Ofenderke ausgehen, so wird die am Fußboden der Stube allezeit dicke und kuble Luft in die erwärmten Rohren ziehen, und oben erwärmt und verdunge wieder heraus kommen, welches einen beständig sanften Umlauf der Stubenluft verfchaffen wird; ein brennenbes Licht, fo man erft an Die unterfte, hermach an die oberfte Deffnung diefer Robren balt. wird Diese Wahrheit bestätigen.

Ferner heiße man vergleichen Stuben nicht zu sigrt, welches int einem kleinen Ofen eher, als mit einem großen geschehen kame, und beinge oben an der Stuben " Decke, oder über denen Fenstern,

Lufts

Liftibcher an, Die auf und jugemacht werden konnen, fo wird fich niemand vor schadlicher Stubenluft zu forchten haben.

Che ich zu einem andern Artifel fortschreite, kann ich mich nicht entbehren, in Ansehung der vielen neuen kunftlichen Stuben-Defen etwas zu erwehnen- was helfen boch alle folche Runftelepen, so mit diesen Defen porgenommen werden, wenn bas Sauptwert nicht besorget wird, morauf es ankommt, daß man eine warme Stube erhalt, ohne viel Bolg ju perbrennen. Die meiften Leute' denken, sonderlich der gemeine Mann sein Ofen fep daran fchulo, daß er keine warme Stube bekommen, er laffet fich einen kunftlis dern feten, ber bernach eben fo wenig Dienste, wie ber erfte thut. Der Erfinder des neuen Ofens so wohl als er, wissen immer niche, wo der Rebler Reckt; ich will es ihnen kur; sagen: der Rebler liegt darinne, daß gemeiniglich eher an die Verbesserung der Defen, als an die Bermahrung der Stuben gegen die ju ftark eindringende Luft gedacht wird. Sieriber kann ich nichts nüblicheres fagen, als: perwahret eure Tharen und Fenster ber einzuheitenden Stuben von ber allzuftart eindringermen Luft im Winter, und febet einen Ofen. in welchem das Jeuer gut brennet, ob er gleich nicht groß ift, so werdet ihr ohne vieles Soft und Drube eine gute warme Stube bas ben, welches ebenfalts ein großes jur Erspahrung des Holjes beye magen wirk.

Wenn aber das Feuer in einem Ofen gut brennen, und derselbe die Stude recht erwarmen soll, so braucht es weiter nichts, als einer aus dem Osen durch die Studenwand in den Schorstein gehenden Röhre a. Fig. 1. 2. 3. welche von Zeit zu Zeit rein ges halten und gefeget werden muß; den Feuerbock aber seise man uns gefähr 6. oder 8. Zoll von der Osenlochs » Thur quer in den Osenwie ben b. Fig. 1. 2. 3. lege das Holz auf selbigen dergestalt, daß

Spahne, oder eine Hand voll Kohlen unter den Feuerbock, wo das Hohl lieget, zünde sie an, mache das Ofenloch mit der vorzbengemden eisernen Thür zu, und das kleine Quer-Thütgen, so in sener ganz unten an der Grundsläcke des Ofenlochs angebracht sens muß, auf, so wird der Zweck auch ohne einen von andern gerichmeten Rost erhalten werden, nur ist zu merken, daß der innere Bau des Ofens so eingerichtet senn muß, daß Kauch und Flamme entweder hinten an der Stiene des Ofens über sich durch ein koch in einen Aussach der Nauchröhre ziehen kann, wie den Esch in werde, durch dessen lock ein Krauchröhre ziehen kann, wie den Esch in werde, durch dessen Lock C. Rauch und Flamme über den Scheid in die Höhe nach der Rauchröhre ziehen möge, wie die punktirsten Linien anzeigen.

Das das Feuer insgemein hinten im Ofen angemacht wird, ift ein Jehler, den man in denen herausgekommenen Schriften don dieser Materie woch nicht verbessert, sondern noch kamer der Ownen Ofen- Zeichnungen beydehaten hat; denn der Osan wird daburch nur hinten an der Stiene envarmet, und gegen das Ofenloch zu wird er kaum kanlich, set das Feuer, weil es vom Zuge der Lust die durch das Ofenloch andringer, zu weit entserner ist, bremmet uicht zut, und wärmet den Ofen nicht überall gleich, bringer man es aber dem Zuge der eindringenden Lust näher, so wird es stärker ansgeblassen, und würder bester in den ganzen Ofen; wenn die Rauche sähre rein gehalten wird, darf man gar nicht sürchten, das Siese und Feuer zum Ofenloche heraus schlagen werde, sondern der Enstrug weibet bendes nebstdent Rauche burch den ganzen Ofen nach der Reitzul keibet bendes nebstdent Rauche burch den ganzen Ofen nach der Kauchenstelt bendes nebstdent Rauche burch den ganzen Ofen nach der Kauchenstelt bendes nebstdent Rauche durch den ganzen Ofen nach der

#### IX.

# Die Wald-Dörfer und Wald-Zäuser.

Die in benen Wäldern wohnenden Leute haben viele Schusd an dem einreissenden Holzmangel: sie werfen ganze Scheiter und Bidcke auf einmat in ihre Riesen von Rachel-Oesen, und hören das ganze Jahr hindurch damit nicht auf; das Feuer muß darinne, wie in dem geößesten Brau-Osen brennen, und die Leute braten sich in solcher Stubenwärme, auch wohl gar am Osen bep lebendisgen Leibe, welches ihrer Sesundheit höchst schällich seyn muß.

Wider diese Berroustung des Hotzes ist kein besseres Mittel als diese Leute anzuhalten, daß sie kleinere Oesen und Osenlöcher machen lassen, in welche sie weder so großes noch so vieles Holz auf einmal dringen können, und ihnen begreislich zu machen, daß sie ihre Studen, Fenster und Thuren verwahren mussen, wenn sie ihre Studen Fenster und Thuren verwahren mussen, wenn sie inne warme Stude haben wollen.

#### X.

# Die Viehzucht und Viehmaffung.

Man sollte micht glauben, was vor eine greutiche Menge Holf, so wohl ben großen, als kleinen Wirthschaften wegen der warmen Futterung vor das Wieh, sonderlich im Herbst, Winter und Frühsahre vergeblich, und also die meiste Zeit im Jahre verzbraune wird, und was dieser Holzverbrauch in einem ganzen Lande jährlich betragen müße; fast alles Futter wird mit heißen Wasser gebrühet, auch wohl gar zum Theil gekocht, und das Wieh mit warmen Wasser, das wieder laulich merden muß, getränket; die Wirthschaftsleute denken daben, sie thäten ihrem Wieht damit noch

so viel zu gute, da doch die in dem Futter befindlichen krästigen Salze durch das Kochen und Brühen theils verrauchen, was aber von selbigen ja noch im Futter hangen bleibt, und vom Biehe genossen wird, demselben durch das warme Saussen aufgeldst wiederum mit dem häusigen Urin aus dem Leibe gehet, ehe es sollte, und ehe es dem Fleische seine erhaltende Krast mitgetheiset.

Manfrage nur einen verständigen Metger, wie das Fleisch und Fette von kalt gefütterten und getränkten Wiehe beschaffen, so wird er sagen: das Fleisch, Fette, Speck vom erstern sep viel fester und derber, als vom letzern, und halte sich auch länger in der Haushaldung. Wer giebt dem Wisdpreth warmes Futter und Getränke? kebt es bep seiner kalten Rost und Trank nicht länger unter frepen Himmel, als unser in warmen Ställen durch warme Kost und Trank verzärteltes Wieh? ich habe die Ersahrung von dem, was dier sage, mehr als einmal richtig befunden, und kann zuversichtlich allen Wirthschaftern zurusen: gewöhnet euer Wieh von Jugend auf zu kalter Kost und Trank, und reisset die großen Wirthschaftssofen nieder, so werdet ihr munteres, gesundes und gedenhliches Wieh haben, und eine große Menge Holz erspahren, die ihr jest vergeblich verbrennet.

#### XI.

## Die allzuhohen Jimmer und Stuben.

Wir Deutschen haben es benen Volkern nachgemacht, die entweder unter einer warmern und gemäßigtern, oder einer sehr feuchten Himmelsgegend wohnen, wo hohe Zimmer und Kammern in selbigen aber auch Kamine Statt sinden; ben uns Deutschen ist es and ders, unsere Himmelsgegend ist im Winter kalter, wir mußen warme Stuben haben, wenn wir nicht mißig gehen und erfrieren wollen.

Hohe Zimmer sind mit vielem Holze doch schwer zu erwärsmen, sie sind im Winter kalt, und im Sommer warm; das erste, weil alle Osenwärme in die Hohe nach der Decke ziehet, und zu viel unnothiger Raum im Zimmer zugleich erwärmet werden muß, der durch die hohen Fenster häusig eindringende kalte Lust beständig erkältet wird; das andere, weil in hohen Zimmern durch die hohen und großen Fenster die Sonne im Sommer mehr Wärme als durch kleine schicken, auch mehr warme Sommerlust in das Zimmer eindringen kann; da nun hohe Zimmer und Studen viel Holz wegnehmen, so ist kein bessers Mittel, als sie etwas niedriger zu machen, so hat man weniger Holzauswand, und dennoch wärmes te Studen im Winter, und kühlere im Sommer, welches sich mit der menschlichen Bequemlichkeit zu benden Jahreszeiten besser reimet.

#### XII.

## Die Büchen.

In großen und kleinen Rüchen wird viel Holz verwüstet, und oft unnothiger Weise verbrannt. Ueberall sindet man in denselben auf ihren Herden offenes Feuer, überlegt aber nicht, daß ein einges schöffenes Feuer mit wenigem Holze mehr Wirkung gegen ein Gestäß thun könne, in welchem gekocht werden soll, als ein offenes mit viel Holze.

Warum sollte man nicht Herdte bauen können,' in welchen das Feuer umschloßen, die Decken und Seitenwände aber mit Lo. dern versehen waren, in welche die Sefäße jum kochen mit mehrer Bequemlichkeit vor die Köche geseht werden, und eben diese Leute viel Sige verweiden könnten, die sie jest bey offenen Jeuer aus.

**6**3 2

feben

stehen muffen? wurde man diese Anstalt nicht als ein wahres Mittel dem einreiffenden Solzmangel entgegen stellen konnen.

Ich habe selbst in meiner Wohnung den Bersuch gemacht, ben einem auf dem Koch-Herde umschloßenen Feuer kochen zu lassen, und gesunden, daß alles eher bep viel weniger Holze und offenen Feuer.

Die Köche und Köchinnen, so ben offenen Feuer gewohnt sind, viel Holz anzulegen, werden ben umschloßenen gezwungen, dessen wenig zu gebrauchen, wenn ihnen nicht alle Topfe und Sessäße, so sie auf dem Herde am Feuer stehen haben, überlaufen solsten, welches auch die Ursache ist, warum sie gern ben ihrem eins mal gewohnten offenen Herdfeuer bleiben; man muß sie nur so lange anhalten, weniger Holz auf einmal anzulegen, bis sie der Sache gewohnt sind, und gelernt haben, wie viel auf einmal anzulegen ist.

Es ist nicht zu förchten, daß die Speisen rauchrig schmecken so in einem solchen Herde un umschloßenen Feuer stehen; denn aller Dampf und Rauch ziehet, weil das Feuer in einem solchen Herde gut brennet, in die Hohe durch die Löcher in der Decke des Herdes heraus.

Endlich ist man ben dergleichen umschlassenen Ruchen-und Herd , Feuer weniger Feuersgefahr, als sonst ben affenen und terworfen, weil nicht so viel Funken umber und in den Schlath fliegen, und sich daselbst anhängen können; inwendig in dem Herde seit sich kein Ruß an, und wenn die Decke mit denen Kochlochern von Sisen gegoffen wird, hat man ben trocknen Holze, wovon im brennen keine Rohlen abspringen, nicht einmal nothig die Kochgefäste mit Stürzen zu bedecken.

Weil auch Rohlen und Asche in solchen Herben nicht frem siegen, so sind die Ruchen am Fußboden reinkiches: damit aber der Bau eines solchen umschloßenen Herdes desto deutlicher werder, so hosse ich denen Liebhabern der Holgerspahrung und hausslichen Wirtschaft keinen unnühen Dienst zu ehun, wenn ich ihe nen eine Anlage zu einen umschloßenen Rüchen- Herde mittheile, und solche nebst einer Beschreibung und Niße im Anhange dieses Aufsahes bersüge.

Wenn das Kochen ben Privatpersonen des Mittags und Webends geschehen ist, kann in einem solchen umschloßenen Derde zu Herbstzeit Obst getreuget, und sonst allerlen gebacken werden, nache dem Asche und Kohlen heraus genommen, und der Herd gefeget worden: man darf die Löcher mit ihren Borset; Blechen nur zus machen, so bleibt nach meiner Erfahrung, der Herd inwendig zu diesen Behülfe lange Zeit heiß und warm genug, ja er wird von einer Mahlzeit zur andern nicht kalt.

Wollte man in großen Herrschaftlichen Rloster Bansens baus und andern dergleichen Ruchen die Anstalt einer Probe wurdigen, so wird die Wahrheit dessen, was ich gesagt, sich deutlichet zeigen; nur dieses bitte ich, sich durch nichts bedeutende und ungegründete Einwendungen, derer Röche und Köchinnen nicht abwendig machen zu lassen, sondern ihr Vorgeben wohl zu untersuchen, und zu übersegen, da sich denn bald zeigen wird, wie weit sie Recht oder Unrecht haben.

#### XIII.

## Das Thee und Caffee Trinten.

Seitdem das Thee, und Caffee, Trinken so gar in mand then Gegenden Deutschlandes unter die gemeinen Leute gekommen, S 3 und

und zum allgemeinen Getränke geworden, so gehet das Feuer zwisschen denen Mahlzeiten in denen Küchen gar nicht mehr aus, und die Holzversplitterung, so damit geschiehet, ist offendar, was aber dem gemeinen Manne einmal schmeckt, davon ist er nicht leicht abzudringen, das Handlungswesen würde auch darunter leiden, wenn es ihm untersagt würde, und wird es ihm nicht untersagt, so leidet der Braus Urbar darunter; es ist also schwer wider diesen Misstrauch des Holzes ein Mittel zu sinden, so lange die Menschen nicht des greissen wollen, daß vieles warmes Getränke der Gesundheit nachstheisig sey, die Natur des menschlichen Körpers nur weichlich mache und dieselbe verzärtle.

#### XIV.

## Die bosen Wege und Straffen.

Es ist zwar in verschiedenen Gegenden Deutschlandes rühmsich auf die Verbesserung der Straßen mit Kieß und Steinen ges dacht worden; es ist zu wünschen, daß diese Verbesserung weiter ausgebreitet werde; gleichwohl aber ist nicht zu leugnen, daß bisher zu Ausbesserung der Straßen in vielen Gegenden, wo etwas holz stehet, dasselbe noch die Stunde haussenweise in die Wege und Straßen niedriger Gesielbe geworfen, und nur etwas Erde drauf geschütztet werde; obgleich Steine und Kiesel genug in der Nahe vorhanden sind, dergleichen Verbesserung mehr eine Verschlimmerung genenner zu werden verdienet, wenn man betrachtet, daß, wenn das holz mit denen Wagenrädern durchsahren, Pserde und Wagen auf solchen Wegen vielmal verunglücken.

Wo keine Steine und Kiesel gleich am Tage in der Nahe liegen, da darf nur etliche Fuß tief eingeschlagen und nnter der Damerde hie und da an denen Strassen selbst nachgesucht werden, so finden finden sich bstere Steine, Riesel und Sand genug zum Straßensbau, wovon bep denen in Deutschland und Frankreich erhöheten Straßen Bepspiele genug vorhanden sind. Niemand wird zweiseln, daß die Verbesserung der Wege und Straßen mit Steinen, Kiesel und Sand vor ein Mittel angesehen werden könne, das Holz gegen seinen einreissenden Mangel zu erspahren.

#### XV.

#### Die reiffenden Sluffe.

Weil es bey reiffenden Flugen hauptfachlich barauf ankommer bak man beren Strohmstreich, fo bas eine, ober bas andere Ufer berfelben anfüllet, und auswaschet, burch recht und geschickt angelegte Packwerke ablente, so hat man freplich feit uralten Zeiten Dolg dazu gebraucht, es konnte auch denen Ginwohnern folcher Riuße bergleichen Bornehmen leicht verziehen werden, wenn sie ihre benden Ufer mit genugsamen Werden und Ellern Dolze bepflanzten, bas fie zu folchen Bafferbau brauchen und zwischen die Bergamungen Stein . Schutt, ber vielmal in ber Rabe ift, einfturgen konnten, fo aber werden oft viele hundert ja taufend Schock Saichinen Baum und Knuttel = Solz aus denen Walbern zu dergleichen Mafferbaue angewendet, und alle Zwischenraume ber Bergaununs aen bamit ausgefüllet, welche Bau-Art eine erschrockliche Solzverwustung in dergleichen Gegenden anrichtet. hierwider ift das befte Mittel, daß man denen Reindseligkeiten des Strobm : Striches bes Zeiten vorkomme, und nicht erft den Schaden und Ginbruch bes Ufers zu groß werden laffe, auch sich daben des Stein = Schuttes und Riefels mehr, als bisher bediene, worüber herr Gilberschlags Dreisschrift vom Wasserbau an Strohmen, so zu Leipzig ben Wende tern 1756. in 8. gedruckt worden, mit vielen Ruten nachzulesen seon wird. XVI.

#### XVI.

## Die Beuersbrunfe.

Die vielen und grossen Feuersbrünste, wodurch ganze Städte und Odrfer in die Asche geleget werden gehören unter die Ursachen des einreisenden Holzmangels, weil die verunglückten Oerter meistentheils wieder mit Holz aufgebauet werden, oder wozu doch, wenn ja die Mauren von Stein oder Leimen gemacht werden, Balten, Sparren, Pfaden, Latten, Bretterwerk und dergleichen von neuen nothig ist; oft müßen ganze Wälder hiezu auf einmal herhalten und umgehauen werden. Segen diese Holzverwüstung ist kein sicherer und zuverläßiger Mittel, als man richte an solchen abgebrannten Orten seuersesse Sebaude von Steinen oder Leimen wieder auf, und spare daben das Holz von allerley Art, so gut man kan, und es sich thun lassen will.

Ich kenne ein kand, wo vor vielen Jahren wegen der zum dftern darinne entstandenen Feuersbrünste alle alte Trücher, deren Holzwerf noch stark genug war, eben sowohl mit Tach-Ziegem, als der neuen Gebäude ihre beleget werden müßten, man war der Feuers-Gefahr hernach weniger unterworfen, und hatte nicht mehr so viel Schindel und Bauholz nöthig.

Daß es möglich sen, Gebäude von puren Steinen zu bauen, hat der Graf d'Espise in einem kleinen Auffage gezeiget, weicher ins Deutsche übersetz, unter den Sitel: Abhandlung von unverbreunlichen gebäuden, von Michael Macklot verlegt worden, und zu Frankfurt am Mann, und in Leipzig 3. Bogen ftark in 800 mit zwey Rupfersteseln zu haben gewesen.

#### XVII.

#### Die Sturme.

Starke Sturme und Winde legen bisweilen das Stammholz in denen Waldern Strichweise in großer Menge darnieder, wovon erfahrne Forstbediente Bepspiele genug anzusähren wissen, und ich ehmals selbst ein Augenzeuge gewesen.

Wieder dieses Uebel, woraus in einer Gegend, die es betrift, wit der Zeit großer Holzmangel entstehen kann, ist kein anderes Mitzel, als den Wald nach dersenigen Seite wohl geschloßen, zu halten, wo die stärkesten Stürme herzuwehen psiegen, und sonderlich die schwarzen Hölzer daselbst, wo es anders der Erdboden zu lößt, mit Anpflanzung genugsamen Buch-Holzes, als Sichen, Buchen, Bir-ken ze. gleichsam zu verpfählen, woran sich die Stürme und starken Winde brechen, welches und noch mehrers ich verständigen und klusgen sorstgerechten Leuten billig überlaße.

#### XVIII.

# Der Auftauf des Zolzes von Ausländern.

Satten die Teutschen Ueberfluß an Holze, so ware ihnen der Bortheil zu gönnen, dasselbe an die Ausländer mit guten Rusen zu verkaufen; da aber jest an allen Orten über Holzmangel geklagt wird, woran der disherige Holzverkauf an die Fremden viel Schuld hat; so ist kein beßer Mittel dagegen, als diesen Holz Handel zu untersassen, sonst dürsten diesenigen, denen dieser Handel am meisten eins vertragen, am Ende frieren müßen, weil sie mit dem davor erhaltenen Geide sich nicht allezeit eine warme Stube zu schaffen im Stande sonnwerden; denn das Holz fängt in manchen Gegenden an, so rar zu werden, daß auch selbes vor vieles Gest kaummehr zu haben ist. Man

muß ben dergleichen Dingen nicht bloß auf den gegenwärtigen Rugen sehen, die Nachkommen haben auch Holz nothig, und wollen wir ben ihnen vor gute Haußhalter gehalten werden, so mußen wir auch auf sie bedacht senn, und die Ausländer ihre Häußer und Schiffe von Holze aus solchen Ländern bauen laßen, die einen Ueberfluß daran haben.

#### XIX.

## Die noch mangelnden ächten Grundsätze einer pflesglichen Jorst Wirthschaft.

Ben diesen Artickel thut sich ein zu Weitesfeld auf, als daß ich es mit furgen Betrachtungen überseben konnte, welche ich mir in Dieser Schrift zum Besete gemacht; er verdienet eine eigene Abhand, lung, in welcher die bahin einschlagenden Dinge nach achten Grundfaten untersucht, und hierauf Regeln fest gesett werden mußen, nach welchen alle Arten von Holz in denen Waldern wohl und pfleglich gehalten werden konnten, daß fie ihren Sigenthumern, ben geborigen Nugen geben, und nicht verwüstet werden. Ich will bier nur zwen Hauptfehler berühren, wodurch eine Waldung verwüstet werden kann; entweder wenn zu verschwenderisch mit benen Schlagen umgegangen, und zu viel Holz auf einmal abgetrieben wird, oder wenn man das schlagbare Solz zu lange stehen und überständig werden laffet; berde Rehler konnen aus Beit nach Belde entstehen; ber erfteauf einmal viel Ginnahme ju machen, der andere, auf Theurung: marten, wozu noch die Unwiffenheit der Waldwirthschaft bas ihrige bentragen kann.

Daß ein Wald zu stark und auf verschiedene unrechte Weise. angegriffen werden könne, daran wird niemand zweiseln; denn das neue Holz wächset nicht so geschwind wieder auf, als das alte umgesschla-

feblagen wird; der andere Rehler aber ift, außer achten und erfahres nen Korftverständigen, vielen Waldberechtigten nicht allemal begreif. Ach aenua, und dennoch ist er ein wahrer Rehler; benn wenn bas Holz über den Zeit-Bunkt feiner Reise fteben bleibt, nimmt es wieder ab, wird durre, fangt an ju faulen und morfc zu werden, wird endlich gar unbrauchbar, dieses ereignet sich sowohl an Stamm, als Bulds Bolze: der Eigentbumer verlieret sowohl an der Zeit, als am Spoke felbst; die Sollieser nuben aledenn den Wald am besten, und tragen vieleicht das meifte, sonderlich von dem Bufch-Stangensoder Rnattel-Dolze mit dem darren Lefe-Reißig, fo der Wind und fie felbit abreißen nach Sauße; die Stocke des Bufch-Solzes werden zu alt, und schlagen bernach nicht recht wieder aus, verfaulen, und der Wald mit beffen Benutung hat auf einmal ein Ende. Das überftandige Stamm-Holz nubet meder jum bauen, noch jum brennen, und ist im Werthe und Preife allemal geringer, als das ber rechter Reife geschlagene.

Das beste Mittel wieder diese und andere Forstsehler, welsche nebst denen noch mangelnden achten Grundsaßen einer psieglichen Forstwirthschaft ebenfalls vor Ursachen des einreißenden Holzmangels anzusehen sind, ist, dergleichen achte Grundsaße aus der Natur der Sache selbst aufzusuchen, und dadurch denen disherigen Fehlern und Holzmangel nach aller Möglichkeit abzuhelsen, wozu geschickte, redziche und verständige Forst-Beamte und Bediente aus richtigen Erzschrungen und tägsichen Anmerkungen das beste und meiste werden benzutragen wisen, wenn sie solche alsdenn einem geschickten naturssorschenden und richtig denkenden Gelehrten anvertrauen, und sich dem gemeinen teutschen Besten verdienstlich machen sollen.

# Anhang.

Ich habe im XII. Artikel dieser Betrachtungen die Beschreisdung eines Rochherdes versprochen, auf welchen ein umschloßenes Feuerdremen, und besere Wirkung gegen die Kochgesäse thun kann, als ein ganz fren brennendes. Hier halte ich mein Versprechen, und wersde hauptsächlich zweperlen dergleichen Herde beschreiben, und ihre Zeichsnung mittheilen: der erste soll ein bloßer Rochherd, und der andere ein Kochsund Bratherd zugleich sepn. Warum ich statt der gewöhnslichen länglich viereckigten, die runde Gestallt erwählet, dazu habe ich solgende Ursachen:

- 2.) Weil das Feuer, als ein flußiges Wesen, sich leichter Bos genweise und in die Runde, als uach einer geraden Linie beweget, und daher in einem runden Behältnuße auch bester, als in einem eckigten würket, wie ich and derwärts deutlich erwiesen habe.
- 2.) Weil viel Rochgefaße auf einen nicht allzugroßen runden Serbe um das Feuer stehen können.
- 3.) Weil man bequemer um einen runden, als um einen eckigten herd geben, und nach denen kochenden Dins gen sehen kann.

# Beschreibung, des bloßen Kochherdes.

- Fig. 4. 7. 6. A. Ein runder ganz frepstehender Feuerherd 21. Justhoch, 7. Just 8. Zoll im Durchmeßer.
  - B. Eine gewölbte Höhe, das Holz hinein zu legen.
- Fig. 4. 5. C. Ein runder Ofen aus dem Mittelpunkte des Feuers
  Derdes mit einem halben Durchmeßer von 2. Juß lange bes
  fcbries

schrieben, wovon &. Fuß vor die Dicke der Ofen Mauer zu nehmen ist, so, daß der halbe Durchmeßer des Ofens 2- Fuß, und der ganze Durchmeßer 4- Fuß im lichten bleibe.

- Fig. 4. 5. 6. D. Die Ofen-Mauer ungefahr 18. bis 20. Boll hoch.
- Fig. 4. E. Die Edder vor die Kochgefäße in der Ofen-Mauer; es kann sie jeder nach der Größe seiner nothigen und gewöhnlischen Kochgefäße groß und klein machen laßen, weswegen hies zu auch kein eigentliches Maaß angebe. Durch diese köcher werden die Kochgefäße in den Osen an das Feuer gesetzt.
- Fig. 4. 5. 6. F. Eine gegoßene eiserne Deck-Platte mit Eddern, die Roch-Gefäße auf umgekehrt eingehangene eiserne Drepfüße hinein zu seinen zus einen oder zwep Stücken bestehen, die in ihren Falzen zusammen gefüget werden, und muß 4½. Fuß im Durchmeßer haben, damit sie überall an ihrem Umkreise 3. Zoll breit in einem Falze der Ofen-Mauer aufsliegen könne, sie wird wenigstens 3. Zoll dicke sepn mußen; die Löcher in dieser Deck-Platte können nach eines jeden Sesbrauch von verschiedener Größe seyn. Es wird in der Mitten der Deck-Platte ein großes Loch von 16. 18. bis 20. Zoll im Durchmeßer gemacht, einen großen Topff oder Keßel mit Waßer darüber zu sehen, oder an eine Kette zu hengen.
- Fig. 4. G. Das Scharloch jum Sol; anlegen.
- Dergleichen Roch-Herd kann nach eines jeden Haußhaltung groß, oder klein, von Mauerziegeln sepn, und wenn in den Ofen zwen Feuer-Bocke gesetzt werden, das Holz darauf zu legen, so brennet es sehr gut. Will man den Ofen-Herd mit einet eisernen Platte von 4. Füßen im Durchmeßer belegen, so werden viele Ausbeßerungs-Rosten des Feuer-Herdes ersparet, und die Roch-Gesäse beßer und bequemer din und her gerüschtet werden können.

Deckel vor und über die Löcher des Ofens und der Deck-Platte sind nothwendig, weil sie theils dienen, die Starke des Feusers zu regieren, theils auch die Löcher zuzuhalten, so man nicht alles mal zum Rochen nöttig hat, sie können von starken Pfannen: Bleche mit dunnen eisernen Schinen eingefaßet, und in der Mitten mit einem aufrechtstehenden unbeweglichen Rinken zum ans auf und Weglegen, wozu ein eisernes Städgen dienen kann, gemacht werden; doch würse de ich meines Orts lieber eine viereckigte Schleiße statt des Rinkens auf die Deckel nieten laßen, solche mit einem viereckigten eisernen Stäckgen, an welchen die Deckel sich nicht drehen könnten, desto bes sier ans aufzund weg zu legen. Die Löcher der Deck-Platte werden auch statt der sonst gewöhnlichen Castrollöcher dienen, oder derzleischen außer dem Ofen angebracht werden können.

# Beschreibung

# Des Zoch ; und Brat : Zerdes.

Die Haupteinrichtung des Roch-und Brat-Herdes ist, wie ben dem bloßen Roch-Herde, nur daß er an der einen Seite, wo nam Spieße gebraten werden soll, offen ist, und an ein, in die Ofen-American gemachtes längliches Loch ein Brat-und Back-Oeffgen mit einer viereckigten bleihernen Röhre angebracht worden, worinne gestratenes, oder gebackenes, ben eben dem Feuer, so auf dem Herde in dem Ofen brennet, wenn die Löcher der Deck-Platte zugehalten werden, gemacht werden kann; nur laße man die Deck-Platte sogehalten giesen, daß sie über den Bratspieß in etwas hinreiche, wo

Fig. 5. H. Die Defnung vor dem Bratspieße

Fig. 5. 6. I. Der Plat jum Bratenwender

K. Das Brat-und Back-Oefgen

Fig. 6. L. Das langliche Loch aus dem Herbe ins Bratsoder Backs Oefgen. Fig. Fig. 5.6. M. Der blechene Schieber vor das längliche Loch aus dem Ofen-Herde, wenn man das Brat- und Back- Oefgen nicht nothig hat.

Man fürchte sich nur nicht vor denen auf dergleichen Berbe wendenden Rosten, die Ersparung des Holzes, so sie verschaffen, ersetet sie nicht allein in kurzer Zeit, sondern bringet in Der Hauss baltung ber Stadte und auf dem Lande in der Folge ber Zeit großen Rugen, ben ich durch gemachten Bersuch selbst erfahren. man die in der Schweiß üblige Holz-Menage mit eisernen Roch-Topfen, welche sich wie I. zu 3. gegen die topfern Gefässe verhals ten foll, hinzufügen, so wurde der Mugen defto beträchtlicher werden. dem alles kocht, wie man sagt, in einem eisernen Topfe viel geschwinder, und wird leichter in Sud gebracht, und darinne erhalten, als in einem irdenen. Die eisernen Topfe find bauerhafter, als von Rupfer, und brauchen nicht verzinnt zu werden; damit aber die speis fen in denen eifernen Topfen nicht schwarz werden, glubet man diese Siefe durch und durch, beschmieret solche noch glubend aus und ins wendig mit Spect, laffet folche ertalten, und reibet fie mit einem raus ben Riefelsteine wohl ab, siedet folche alsdenn mit einer scharfen Laue fart aus, und tochet endlich ein ober zweymal Sauerfraut barine m, so wird auf folche Beise alle Schwarze benommen, nur bas fie im übrigen reinlich gehalten werden mußen, wie in dem Leipziger Intelligent-Blatte No. 7. 1766. gedacht worden.



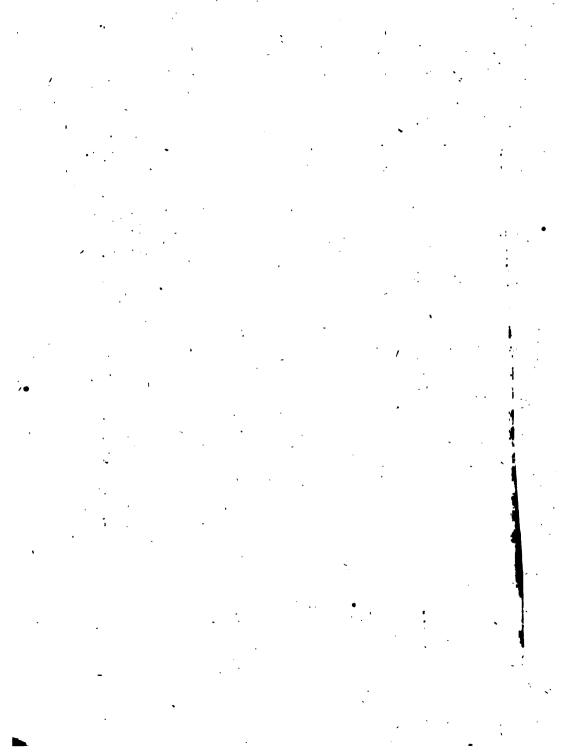

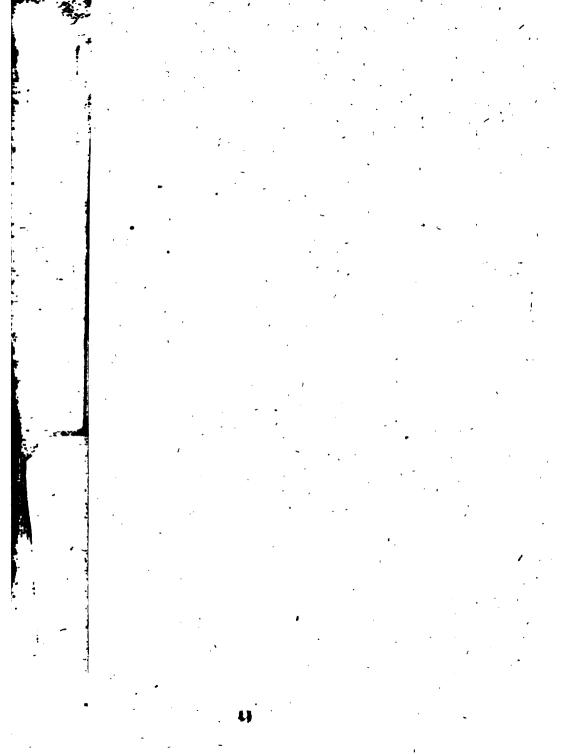

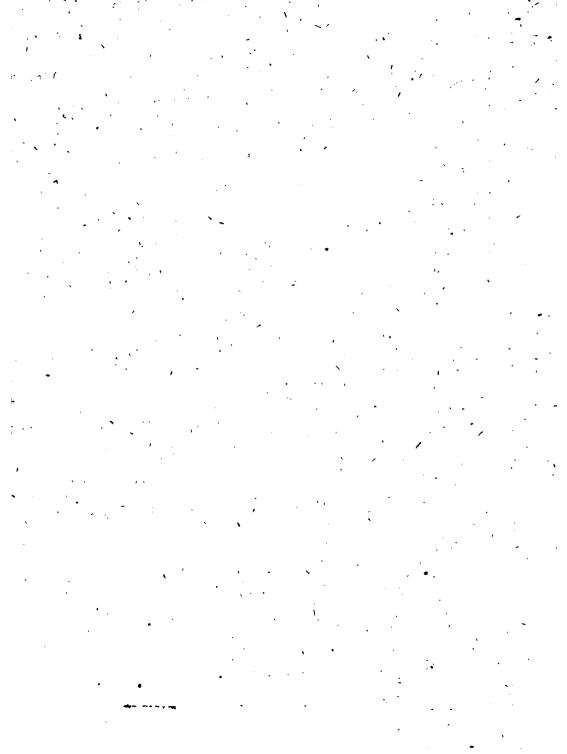

Lithologische

# Beobachtungen.

bon

Mathias Brunnwiser, der Philosophie, und Arznengelehrtheit Doctor, dann Stadtphysicus in Kehlheim.





# Lithologische Beobachtungen.

je Segend in welcher ich wohne, glebt einem Naturforscher Beobachtungen anzustellen, vielfältige Gelegenheit.

Die Berwitterung der Steinen, deren einige in die Erde, aus welcher sie bestehen, und in kein andere verwitteren, es mogen die Umstände senn, wie sie wollen, und hingegen andere nach denen außer ren Umständen entweders in ihr eigene Erden, oder in ein ganz andere von dem Steine verschiedene übergehen, ist eine Sache, so sehr merkwürdig, aber auch sehr dunkel ist.

Die Steile, sehr hohe Kalkfelsen, welche sowohl an der Drau, als Altmublituge gleich Mauern, und Thurmen auf benden Seiten stehen, laffen ein Rachdenken hinter sich, wie es möglich ge,

**U** 2

wesen, daß diese Flüße durch solche sich haben einen Weg bannen können, da doch sichere Anzeigen zugegen sind, daß diese auf benden Ufern stehende Steingeburge vor Zeiten zusammhangen mußen.

Die auf den Gipfeln der hochsten Kaltgeübrgen verschiedene. Muschelarten, und neben diesen Bergen in großer Menge gegenwartige Hornsteine, die ebenfalls mit Muscheln angefüllt, jedoch von den Kalksteinen in ihrer ganzen Sigenschaft verschieden sind, lassen zwar vermuten, daß diese nach Henkels Meinung in ihrer Entstehung nicht weit entsernet seven, aber ungeacht dessen ist alles zweiselszaft.

Diese Schauspiele haben mich zu Beobachtungen geleitet, und aus diesen habe ich Muthmaßungen gezogen. Da mir aber bes kannt ist, daß die Beobachtungen zwar belehren, aber auch in dunskeln Sachen in Irrthum führen konnen, und ich mir in dieser Abshandlung die gute Ermahnung des großen Lehrers Gaubii (\*) vor Augen lege, so will, das meine gemachte Schlüße für nichts anders, als blose Muthmaßungen, wie sie dann nichts anders sind, angeses hen werden mochten.

# I. Beobachtung.

Zwischen Tettenwang, und Altmanstein, ist nächst dem Fuhre wege neben einen großen Güßgraben ein Hotnstein, der etliche Schusbe hoch aus der Erde hervorraget. Dieser Stein hat zu verwitteren angefangen, die Verwitterung aber ist nicht weiter gegangen, als daß der Stein sich in sehr seine weisse Sandkörner aufgelößt hat, welche swohl von dem Steine herabgenommen, als neben demselben gessammelt werden können. Der Stein hat wegen dieser Verwitterung

<sup>(\*)</sup> Prudentia exigit in re incerta sententiam non dicere. Adver-

Bertiefungen erhalten, Deren einige fo groß, daß man eine Fausk binein legen kann.

Unter der Erde ist dieser Stein von der Berwitterung gang frey. Dieser Stein ist auf allen Seiten dergestallten frey gestellte daß er von Regen und Winde, von allen Staube oder anderer Erde jederzeit gesäubert werden kann, und also nichts fremdes auf selben zu liegen verbleiben mag.

# II. Beobachtung.

Unweit Teuerding gegen Abensberg ju, neben ber Landstraffe. etsieht man in einem Graben einen gelben Thon, Der weißgelblichte Rlecken hat. In diesen findet man (a) gelblichte Hornsteine, die ein weifigelblichte Rinde haben, welche die angefangene Berwitterung anzeiget, in der, ber Stein begriffen ift. Meben diesen Steinen wird auch (b) eine harte Erde gefunden, welche fich nicht, wie der Thon mit Baffer jum Teige machen laßt, jedoch hat fie die Rarbe des Thons, und zeiget an, daß fie noch nicht ganz in Thon verwitterf worden. Berschlägt man einen mit gelber Rinde begabten Stein. so ist er in Inneren glatt und glanzend. Man findet auch einige die fer Steine, Die nur auf einer Seite die verwitterende Rinde, und auf der anderen ihre Glätte, aber matter haben, als die voneinander ges schlagene. Diese an Glanze matte Steine haben (c) dentrittenars tige Bertiefungen, wider andere find (d) rauh, und mit Bertiefuns gen mehr oder weniger angefüllt; noch andere haben in ihren Bertiefimgen (e) Ocherhaften Roste, welchen, nach dem Ausglüben, der Magnet an sich ziehet; all dieses kann nichts anderen, als der Berwitterung, jugeschrieben werden.

# III. Beobachtung.

Eine halbe Stund von Rehlheim ober den Salvariberg, oder auf

auf dem sogenannten Goldberge, ragen auf den Feldeen, und ankegenden Walde große Hornsteinartige Felsen hervor. Wie dann auch dergleichen Steine von verschiedener Größe in der ganzen Gegend zerstreuet liegen. All diese Steine, die von der Verwitterung nicht angegriffen, fallen in der Farbe in das Aschengraue; sie haben auch an Größe verschiedene weißlichte Flecken, welches versteinerte Muschelarten sind. Diese Steine schlagen alle mit Stahl häusige Feuersfunken, lassen sich auch poliren, und erhalten durch solches einen schlanz.

Diese Steine, wenn sie in hoherem Grade der Verwitterung stehen, sehen mehr einem Sand als Hornsteine gleich: dann neben deme, daß sie rauh anzusühlen, sieht man auch in selben mit frepem Auge sowohl, als mit dem Vergrößerungs-Glaße braune, rothe, und schwarze Körner, auch unter diesen weisse Quarzkörner liegen. Diese Körner sind in der Hohe der aus der Erde hervorragenden großen. Steinen viel und groß, und werden gegen der Mitte, wenn man den Stein sprengt, weniger und kleiner, nachdem nämlich die Verwitterung ties eingetrungen, und verlieren sich endlich unter der Erde ganz, und der Stein hat allda seine natürliche Gestalt.

Da ich sehr viele dieser aus der Erde ragenden Steine zers schlagen, und auch einige mit Pulver sprengen lassen, nochmehr aber einzelne auf dem Fesde, und im Walde liegende, mit aller Ausmerks samkeit betrachtet; so habe ich in selben die Grade der Verwitterung zu bestimmen gesucht. Da aber die Wirkungen der Natur unmdsslich einzusehen sind, so din ich gar wohl zu friden, wenn man noch viele 200, zwischen grade mit unterlaufen läst.

Der ite Grad ist jener, wenn ber Stein auf ber Oberfläche ben Glanze verliert, die Farbe verändert, und weißlich wird. In diesem Grade ist der Stein noch glatt anzufüllen, und schlagt mit Stahl noch häusige Feuerfunken.

In dem zen Grade ift der Stein rauh, und man fieht him mid wieder besonders mit dem Bergrößerungs-Glaße kleine braune, oder auch schwarze Körner, und eben diesen weißglanzende Quaryktene. In diesem Stande schlagt der Stadt kein Feuer mehr, außer er berührt noch ein unverwittertes weisses Quarykorn. Hingegen wenn man den Stein ausglühet, so zieht der Magnet vieles an sich.

Im zien Grade wird dieser Stein mit großen, theils schwarzkichten, theils gelben Flecken ganzlich gefarbt. Die weisse Quarz, körner werden nicht mehr gesehen, er schlagt auch mit Stahl keine Feuerfunken, und wenn man ihn ausglühen laßt, so ziehet der Maganet fast alles an sich.

Merkwürdig scheint mir zu seyn, daß in diesen, und auch aten Geade die in unverwitterten Steine sich gezeigte weißlichte Flecken sich abzuschnderen scheinen, und sett in dem Steine, wie ein Ast in einem dürren Baume stecken. Aus einigen Steinen kann man diese heraus schlagen, welche nichts anderes sind, als Muschelartige in Hornsteine veränderte sachen. Ich habe einen dergleichen in zten Grade verwitzerten Steine, wo ein versteinerte Muschel in ihren Muschelglanze vollskommen kennbar ist.

In diesem Grade der Berwitterung ift der Stein noch sehr schwer, doch kann ich nicht bestimmen, ob die Schwere mit einem anderwitterten von eben der Große unterschieden sepe.

Wenn dieser Stein den 4ten Grad erreichet hat, so bekömme er neben deme, daß er von der Schwere sehr vieles verlohren, ganz ein anderes aussehen. Die Außenfläche ist zwar, wie ben den andern in der Verwitterung nicht so weit gekommen, schwarzlicht, und enit Woose bewachsen, aber er ist ganz murbe, und man kann ihn mit einer Säge zerschneiden, auch mit dem Meßer, wie einen trokenten Ehon schaben. Die von einander geschnittene Theile sind sichte gelb,

gelb, und mit weißlichten Flecken, und zwar also versehen, daß diefe mit dem ganzen wieder vereiniget, und nicht so abgesondert, wie int zen und zen Grade in Vorschein kommen.

In diesem Grade zieht der Magnet nach dem Auszlühen keinen Gisenstaub mehr aus, doch läßt sich auch die Masse, wenn es mit Wasser angeseuchtet wird, zu keinem Teige machen.

Der ste und lette Grad endlich ist, wenn der in 4ten Grade beschriebene Stein in einen gelben mit weißlichten Flecken begabten Shon übergehet. Dieser Thon ist Zahe, und taft sich wie ein and derer Thon behandeln.

# IV. Beobachtung.

Wenn man von Postsaal nacher Abeisberg fabrt, so wird man in dem svaenamten Bruckenthale, ehe man auf die Reifinger Relber binauf kommt, neben der Landstraffe eine Grube antreffen aus welcher man jum Strafenmachen Riefelfteine berausgentaben. In der Sobe diefer Gegend , wo diefer Riefel liegt , ift stene Leite, ober Rieglerthon, fodann tommt ztens mit Leim vermifchter Sand, band atens dunkelgelber Ocherhafter Sand; nach Diefer Lage findet man atens verschiedene große und fleine Riefelsteine, deren einige (a) wie mit einen Eisenroste überzogen ausgehen, und noch feste find, auch von Innen, wenn man es zerschlagt, ebenfalls roffig, und gelb ausses hen. Andere (b) kann man mit den Fingern zu Sande reiben. Anbere (c) laffen fich in Blatten zertheilen , und die auseinander gebene De Stucke bleiben auf einer Seite breit, auf der andern aber find fie schneidend, und gleichen an Geftalt abgerichteten Flintensteinen. Wiederum andere (d) ungeacht fie ihre Gestalt noch haben, kann man gleich einer Leimerde mit Waffer jum Teige machen, worunter aber sehr vieler feiner Sand ist. Alle diese aber, wenn fie ausge مااو

Athet werden, werden dunkelroth, und der Magnet ziehet sodann eine Menge Sisen aus selben; nach diesen ziemlich verwitterten Steinen kommen andere, so mehr oder weniger von der Verwitterung angegriffen sind; sie sind licht und dunkelgelb, auch einige braun, und rossig; sie sind nicht so murbe als vorige, und in einigen, wenn man sie zerschlägt, kann man in dem Kern noch die Quarzartige Gestalt sehen; die noch tiefer liegende sind lichtgelb, auch weißlicht, und fanzen allen Ansehen nach erst zu verwittern an. Der Erdboden dieser Gegend ist mit Birkenbaumen, Wachholder Stauden, und verschies denen Kräutteren überwachsen.

# V. Beobachtung.

Auf dem gegen Mitternacht uns naheliegenden Berge, worsiber die alte Landstraße nacher Hemau geht, und den ich wegen den vielen Mergelsteinen, mit welchen er überhäufet ist, Mergelberge nensnen will, sindet man weisse Steine, welche, wenn man es zerschlägt, inwendig gelbe Flecken haben, sie schlagen mit Stahl Feuer, und wenn man es ausglühet, so geben sie mehrere Funken, werden folglischen in Feuer härter, und wegen letzteren glaube ich, daß sie unter die Thonsteine, wegen ihrer Weisse aber unter die Porcellansteine zu zählen sind.

Nicht weit von diesen Steinen habe ich eine weisse Thonerde gefunden, welche ebenfalls gleich vorigen Steinen mit gelben Fleschen bemackelt ist. Um die Gegend dieser Erde sinder man auch sehr lockere, ringe, und weisse Steine, welche mit einem Hammer ohne Wiche in die Gestalt der weissen Erde gebracht werden konnen; welches beweiset, daß diese Erde aus den Steinen verwittert, und da ich mit einem Erdbohrer ergründen wollte, wie tief sich diese Erde erstreschete, habe ich in der Tiese von 18 Schuhen Stücke herausgezogen,

die denen gleicheten, so die Ringe und lockere Steine geben. Esläßt sich also nicht zweifeln, daß, wenn man tiefer grübe, als ich mit dem Erdbohrer gekommen, unverwitterte dergleichen Steine ans getrofen würden.

So wie erstbemeldte Thonsteine in ihr eigene Erde vernittesten, so verwitteren auch andere nicht glasartige Steine in ihre eigene, und so viel ich auch deren Verwitterungen gesehen, so ich kurze hals ber übergehen will, so habe doch niemalen wahrnehmen können, daß sie wie die Rieselartige Steine in eine andere Erde übergegangen was ren, es mögen auch die äußere Umstände gewesen sepn, wie sie ims mer wollen.

Diesen meinen Beobachtungen muß ich noch zwen andere beyssehen, welche, die Verwitterung betrefen, und mit den meinigen zwar vollkommen übereinstimmen, aber in der Erklärung ganz entgegen gesseht sind. Ich will sagen, es sind einige Schriftsteller, welche eine Versteinerung zu geschehen glauben, die aber keine Versteinerung, sondern in Gegentheil eine wahre Verwitterung ist.

# VI. Beobachtung.

Venette. (\*) hat die Berwitterung, und Steinwerdung, wie mir scheinet, nicht zu unterscheiden gesucht, und hat jenes, so eine Berwitterung ist, als eine Steinwerdung angegeben. "Wenn man "um Paris herum eine Grube machen will, sagt er, findet man "ansänglich eine gemeine Erde, weiter unten eine harte, darauf einen "zarten Stein, und endlichen einen Stein, der so hart, wie Mar"mor ist. "

Aus

<sup>(\*)</sup> Abhandlung von ben Steinen , aus bem Frangofifchen überfest Coran 1763. Seite 84.

Aus diefen schließt herr Venette, daß vermittelst des Resenwassers das steinmachende Salz zugeführt, und mit diesem der unsten liegende Marmorharte Stein erzeuget worden sep, das der zarte Stein auch schon vermöge dieses Salzes den unteren gleich zu werden anfange, die harte Erde aber wenig, und die Gemeine von solchen Salze noch gar nichts habe.

Betrachtet man diese, des herrn Venette beschriebene Bes bachtung mit denen obenangeführten, so wird man eine vollkommene Bleichheit finden. Wer wird aber wohl glauben konnen, daß die Hornsteine am Goldberge (3te Beobachtung) und die Riefelsteine in Brudenthale von einem obenzufließenden fteinmachenden Salie eneuget worden feven? ich kunnte mir keinen Begrif machen, wie aus der obenliegenden Leimerde die untenliegende quargartige Riesel (IV. Beobachtung) erzeuget werden sollten; und die auf dem Goldberge (III. Beobachtung ) hervorragende Hornsteine mußten nach den Beariffen des Herrn Venette in der Erde von dem oben , durch eben Diese Steine zufließende steinmachende Salz fich erzeugen, und bie nach meiner Meinung in Berwitterung ftehende, eben Diefe Steine mußten außer der Erbe in wahre hornsteinmaßige Geftalt erft übergehen. Go wenig aber diefes wahrscheinlich ift, eben so wenig ift Die Des Herrn Venette angegebene Steinwerdung eine folche, sonbern die gemeine Erde ist schon gang verwittert, die harte Erde ist in Der Berwitterung noch nicht fo weit gekommen, und gleichet der in ater Beobachtung (b) und gter Beobachtung 4ten Grade. Der garte Stein aber fangt erft zu verwitteren an, und ber Marmorharte ift von folder noch gang fren.

# VII. Beobachtung.

Wie Venotte um Paris ganze Steinlagen erzeuget zu werden glaubet, so sind auch andere, welche aus der obenliegenden Erde einzelne Steine entstehen lassen. 

£ 2

Der

Der berühmte Herr Lehmann (\*) glaubt die Chrisoprafes fteine aus einer grunen Erde zu entstehen, unter welcher dieser Stein. ben Rosemus in Schlessen gefunden wird. Ich will keineswegs laugnen, daß nicht aus Erden Steine werden sollten, ja die Erfahrungen beweisen folches unläugbar. Aber! wenn ich meine Beobachs tungen, und des Herrn Lehmanns Abhandlung gegen einander balte, so kann ich nichts anders abnehmen, als daß die Chrisoprase in die arune Erde verwittert, und keineswegs die Steine aus folcher ents ftanden sepen. Die Lehmannische Bemerkung (\*\*) von verschiedes nen Thonarten, und besonders die Mro. 6. in gruner fetter Erde befindliche grune boch etwas weiche Steine, mit bemelter Erde Bers mischt, laffen mich dieß vermuthen. Diese weiche Steine laffen fich um darumen nicht politen, weilen durch die angefangene Berwittes rung bas steinmachende Wesen schon in etwas gewichen, folglich der Stein weicher geworden. Und wo einmal dieses dem Steine die Harte gebende Wesen abgangia, so ist bas Voliren vergeblich. Die grune Erde aber kommt von dem wirklich verwitterten und aufges Ibsten Steine her, wie die Thonerds von dem Hornsteine (II. Beob.) Es haben also die suchende Steinschneider (\*\*\*) mit Grunde für ein gutes Zeichen, wenn sie in der grunen Erde die weis the both grune Steine finden, weil diese anzeigen, daß die Berwitterung sich nicht weit mehr erstrecken, sondern in der Rabe uns verwitterte Chrisoprase angetroffen werden muffen.

Der Unterschied, den Herr Lehmann angiebt, (\*\*\*\*) " daß " nämlich die reiffesten Steine einige feste und harte, bisweilen aber " einige kluftig und locherig, einige eisenmalig sind, und braune Fteten,

<sup>(\*)</sup> Fortfetung ber Probiertunft.

<sup>(\*\*)</sup> Chenbaf. Seite 122.

<sup>(\*\*\*)</sup> Cbenbaf. Seit. 123.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Chendas. Seite 124. Aro. 9.

meres an, als daß anch in den festesten Steinen schon merkmaale der Berwitterung zugegen; wie dann all dieses mit dem verwitterens den Hornsteine (2te Beobachtung) übereins kommt; auch die 3te, und 4te Beobachtungen mit diesen einstimmig sind. Ja die Lehmans wische Untersuchung der grünen setten Erde (\*) lassen an der Berswitterung ebenfalls nicht zweiseln; sie ist nicht tief unter der Damms erde, wodurch die Berwitterung am ersten dringt, und die daben gesundene eben so gesärdte, aber in der Berwitterung noch nicht so weit gekommene steinartige Erde, welche sich nicht in Wasser welchen läst, ist eben diese Chrisopraseerde, und wird in Grade der Berswitterung dersenigen bepkommen, welche Venette über den zarten Stein liegend beschrung (b) und III. Beobachtung 4ten Grade ich oben angemerkt habe.

Daß es ein gewißes Wesen giebt, welches die Erden zu Steine bindet, und wenn dieses wieder weicht, die Steine in Erden zerfallen, ist eine gewisse Sache, welches auch erst bemeldte Beobachstmagen genugsam bezeugen, was aber dieses sep, ist zur Zeit noch nicht außer allen Zweisel gesetzt. De Savvages in denen framösischsakademischen Schriften sir das Jahre 1746. (\*\*) nennt dieses Wessen einen steinmachenden Saft (succus lapidescens) ob aber dieser Saft jenes sepe, was dieser gelehrte Abbt sagt, und ob aus dessen Beschreibung (\*\*\*) die Wesenheitsdes steinmachenden Wesens klauerhellet, lasse ich dahin gestellt seyn. Dessen aber ungeachtet ist es Etz

<sup>(\*)</sup> Chen baffelbe Seite 129. § 2.

<sup>(\*\*)</sup> Coment, de rebus in scientia naturali & Med. gest. volum. L. pag. 309.

<sup>(\*\*\*)</sup> Ibid. succus lapidescens ex minimis compositus est molecusilis, materiei tenuis transparentis, quid in aqua dissoluta natat.

Sehr mahrscheinlich, daß von dem mehreren ober wenineren Antheile Diefes Mefens, mit dem die Steine begabt find; Die Barte, Der Man: und andere Sigenschaften, abhangen. Sat diefes Mefen fich in aeungfamer Menge mit der Ralterde verbunden, fo ift auch ber Stein febr bart, lagt fich politen, und erhalt durch diefes einen Glant. (III. Beobachtung Marmor). Ift aber biefes Wefen in geringen Quantitat mit der Kalkerbe verbunden, fo ift diefer Stein nicht feite, und nimmt auch teine, oder schlechte Bolitur an (III. Beobachtung Sat dieses Wesen in genugsamer Menge sich unsere Raiksteine). mit ber reinen Rickelerde vereiniget, fo wird der Stein im bochften Gras De feste, 1. B. Quatze, Kristallen zc. 3st aber dieses Wesen in weniger Quantitat mit ber Rieselerde verbunden, so wird ber Stein auch nicht feste zusammen hangen, (III. Beobachtung Sandstein, ) oder, menn aus dem festen Steine schon etwas gewichen, so find diese Steine nicht mehr so bart, und zum Voliren untauglich, und ohne, oder von minberem Glange, 1. B. die in der Berwitterung ftehende Chrisoprafen zu Rosemit , und die in zten Grade verwitterende Dornsteine (III. Bese bachtung.

Bleichwie nun aus vorzehenden erhellet, daß durch den Bepmitt des steinmachenden Wesens die Erden zu Steine gebildet werd den, so solget eben aus diesen, daß die Steine, wenn dieses wiederum austritt, in Erden zerfallen. Aber! in oben dieser letzteren Behanddung scheinet mir Merkwürdig zu seyn, daß die Kalksteine, Mergelsteine, Thonsteine ze. wenn unter solchen keine Rieseletzbe verwengtist, in jene Erde verwitteren, aus der sie bestehen, es migen die äußerliche Umstände und Ursache beschaffen seyn, wie sie wollen. Wenigist habe ich keine dergleichen Steine in eine andere Erde verwitteren sehen, sp viel ich auch Wahrnehmungen habe. Da in Gegentheise der Rieselartige Stein, ganz allein zu Zeiten in eine ganz andere in der Verwitterung übergehet, wie die Hornsteine am Goldberge (III. Beobachtung ) und die Riefelfteine in Bruckenthale (IV. Beobachtung) Zeuge Diese Steine machen durch Beptritt einer fremden nuke ablegen. Sache, welche fie anzunehmen fabig find, in der Berwitterung eine weitzusamgesetere Erbe, als in dem unverwitterten Steine enthalten ift. Ja diese Steine, wenn sie in einem gewißen Grade der Bermite terung fleben, und keine hinterniß des fremden Bentritts jugegen ift, konnen sogar in Gisen-Erze verkehrt werden, wie die Steine in III. und IV. Beobachtung folches beweisen, die nach der Menge des Eisens, so nach dem Ausgluben der Magnet an sich ziehet, als gutes Eisen-Erze anerkennt werden konnen. Und aus diesem Grunde glaube ich, daß die sowohl in unseren Gemeinwalde, als Prauenholze bin-und wieder gefundene Sifenerze von verwitterten Sornfteinen, und vieleicht alle Gifen-Erze von verwitterten Glasartigen Steinen ihren Ursprung haben. Zentel asso, und andere haben nicht unrecht, wenn fie die Grunderde bes Gifens, als eine Riefelartige betrachten, welches oben angemerkte Steine genugsam zu erproben scheinen.

Dieses in der Verwitterung betrettende fremde Wesen, kömmt aus einem organischen Körper. Die Begetabilien, welche versaulen und zerstört werden, geben etwas von ihrer Grundmischung dem Stetzne, und dieser ist sähig solches anzunehmen, mit sich in Verbindung zu bringen, und aus dieser Berbindung wird eine andere Erde, namelich Sisen, oder Thonerde. Wird aber dieses fremde Wesen durch Zufälle von der Verbindung abgehalten, so wird auch der glasatige Stein in keine andere Erde, als aus der er bestehet, verwitteren.

Der Hornstein (I. Beobachtung) verwittert aus letter Ursache in Riselerde, weil, obwohlen das in der Atmosphere besindliche Auslössmittel den Stein zerleget, der Zutritt einer fremden Sache aber, nicht Plaz sindet: dann dieser Stein steht fren; nichts kann sich von den Begetabilien oder anderen darauf halten, noch weniger auf solchen von diesen etwas versaulen, oder in Berbindung kommen, weit Regen und Winde solchen seberzeit von allen besteven. Hinges zen sind die Umstände ben den Hormsteinen (III. Beobachtung) ganz anders beschaffen. Diese Steine sind von Bäumen überschattet, wodurch sowohl das Regenwaßer, als andere Feuchtigkeiten länger erhalten werden. Blätter der Bäume, und andere Begetabilien bleis den auf solchen liegen, und diese versaulen nicht allein auf selben, sondern die argonische Erde, Salze, und andere Theile der zerstörten Begetabilien, können sich den Berwitterung in der Ruhe mit der Rieseletzbe verbinden; und also eine neue erzeugen.

Eben diese Beschaffenheit hat es auch mit denen Brückenthalischen Kieseln (IV. Beobachtung), mithin hat ben beeden diesen Steinen der Zutritt eben jener Sache Platz gefunden, und beede diese grasartige Steine werden in Sisenerze, und endlich auch in Thonerde verkehrt.

Aus diesen so klar in die Sinne fallenden Beobachungen, kann man billich Herrn Buffon beppflichten, wenn er in allgemeiner Histori der Natur, Seite 143 die Thonerde von zerstörten Sande (man kann noch hinzu sehen, von allen glasartigen Steinen) erzeugk zu sehn vorgiebt.

Da also die glasartige Steine nur allein, so viel mir wissend, bep gewissen Umständen in eine andere Erde übergeben: sollte man nicht vermuchen darfen, daß die Rieselerde allein in gewissem Verstande jene einfache Erde sein, welche nach der Schöpfung entstanden, und in ihrer reinen und einfachen Sestalle nur allein als die Ursprüngliche anerkennt werden kann, von welcher all übeige herkommen? ich vers muthe es wenigstens, und nehme diese Hypothese als eine der wahrsscheinsichsten an; dann, da die Vegetabissen, und Animalien neben anderen Uranfängen die Rieselerde als dem Bestandtheil haben (\*)

<sup>(\*)</sup> Man febe D. Cael Willhelm Porners, Churf. Gachfiche Berg-

da in allen Steinen, welche nicht Rieselartig sind, solche Merkmaale zugegen, welche vernuchen lassen, daß die Rieselerde nur verändert sen: da diese so beschaffen, daß sie wegen ihrer einfachen Wesenscheit in den Stand gesest sen, ben hinzukommender anderer Sache etwas anders zu bisden, wie solches in denen zu Eisenerze verwittersten Kieseln zu sehen ist, und also auch wie Herr Baume und Herr Porner anmerken (\*) aller Metallen, Grunderde, ein Riesels oder von dieser abstammende Erde sen: folglich keine andere Erde, was immer sür natürliche Körper entsiehen können oder mögen, nöthig sen; so kann man auch solche als die ursprüngsiche, allein nothwendige, und als sene ansehen, welche nach der Schöpfung allein gewesen, und auch in ihrer einsachessen Feinheit, Reinigkeit, und Vollkommenheit zum Grunde aller körperlichen Dinge allein nöthig ware, durch versschiedene Zusälle aber von der Schöpfung an, dis auf gegenwärtige Zeit verändert, und unter viele Gestalten verborgen worden.

beit sem, diese auch von anderen angenommene Hopothese mit ges mugsam überweisenden Gründen zu erproben, oder zu zeigen, daß alle Erden von der Rieselerde abstammen, ich will also nur eine, und zwar die Rasserde, welche am weitesten von der Rieselerde entsernet zu seyn schenet, im Betrachtung kommen saßen, und mit wahrscheinsichen Grimden zu erproben suchen, daß diese ursprünglich eine Rieselerde gewesen, und durch Beytritt einer fremden sich zugesellter Sache, eben so stark, und noch mehrers ausgeartet sey, als der Thon, und ans dere Erden ausgeartet sind.

Bepfpiele geben inzweifelhaftenUmstånden ein Licht, und wir haben dergleichen, welche beweisen, daß die Rieselerde sich Stufenweis der Kalkerde naheret, und endlich gar in Ralkerde verändert wird. Und wenn schon diese Bepspiele in Gegenwärtigen uns nicht in solchen Stand seinen, das wir durch Erfahrungen solches ungezweiselt darstellen könnten, son-

dem nur allein durch gewisse Beobachtungen eine Wahrscheinligkeit zeigen, so hat mandoch, wie in vielen zweiselhaften Sachen geschieht, auch hier einiges Recht auf die Wahrscheinlichkeit einen Schluß zu machen, und in der Hypothese die Ausartung der Rieselerde, oder Verkehrung in Kalkerde anzunehmen.

Die Benspiele sind folgende: 1. wenn die Rieselerde aus der Rieselsfeuchtigkeit (liquor silicis) niedergeschlagen, und sodann auf das reineste gewaschen, und von dem Alkali gereiniget wird; so läßt sie sich in Sauern ausidsen, und erhält eine Eigenschaft der Ralkerde: und wenn schon durch diese Behandlung nichts anders, als eine großere Theilung der Rieselerde geschehen senn sollte, die das Alkali bezwirket, folglich dem Ausschungsmittel einen mehreren Zutritt oder Affisnität verschafft hat; so ist eben diese Eigenschaft der Ralkerde gemein.

- 2. Die Kieselerde, welche die Pflanzen als ihren Bestandtheil in sich genommen haben, wenn sie wieder von solchen geschieden wird, nahert sich mehr der Kalkerde, als die aus der Rieselseuchtigkeit gesschiedene. Die in diesen organischen Körpern besindliche salzicht, und dlichte Theile, welche sich mit der Kieselerde verbunden, haben diese Veränderung verursacht.
- 3. So wie diese Erde in den Pflanzen sich andert, so geschieht es nochmehr in den thierischen Körpern. Die salzicht, und dlichten Sheile, die Wärme, und organische Bewegung bringt die Rieselerde der Kalkerde sehr nahe, wie in den Beinen der Shieren zu sehen.

Und wenn man 4tens betrachtet, daß die Eperschaalen aller Bogeln, und unsere Landschaalen Thiere, als Schnecken, welche auch in Orten wohnen, wo von einer Kalkerde nichts zu finden, folglich kein Muthmaßung zu schöpfen, daß diese Thiere aus solcher ihre Schaalen, sondern von ihrer Nahrung, welches Begetabilien sind, ausarbeiten, so muß ein Theil der in Regetabilien steckender Rie

Riefelerde in den Schnecken, und Abgeln zu einer wirklichen Kalkerde werden, weil die Schaale dieser Thiere eine solche ist.

Da aus diesen die Wahrscheinlichkeit einer Ausartung, und Aenderung der Kieselerde ganz sicher erhellet; so kann man auch zusgeben, daß es auf noch mehrere Art, und ebenfalls in Mineralreiche geschehen könne. Und aus der großen Menge der in der Welt befindslichen Kalkgeburge muß man glauben, daß solches auch wirklich bey gewissen Umständen sich ereignet habe, und thierische Substanzen mit der Rieselerde vermischt, und innerst verbunden worden seven.

Die Möglichkeit dieses großen Naturgeschäfts aber stelle ich mir folgender Maßen vor.

Ben der allgemeinen Ueberschwemmung bes Erdbodens (\*) ift die damals noch meistentheils einzige Rieselerde burch Sturme, entgegenlaufende Blufe, Ebbe und Fluth in jenen Orten, wo jest. Die Kalkgeburge find, über einen Saufen jusammgetrieben, und uns ter folche, und mit folcher die getodete Thiere und Menschen Milios nen viele vermischt worden. Die mit thierischen Korpern vermischte Riefelerde lag 150. Tage lang 15. Cubitos unter Waffer, (\*\*) und bis diefes von folchen Gemische Bewichen, ift es noch langers anangestanden. (\*\*\*) Sodann aber wurde diese aus Riefelerde und thierischen Substanzen bestehende Wermischung Der Luft, und Sons nenhite ausgesett, und alfo ber Gabrung, und Jaule unterworfen. . Endlichen vergiengen unzubestimmende Jahre, bis das steinmachende Mefen die Berge verhartet hat. Unter Diefer Beit, und verschiedenen Umftanden alfo hat durch Faule, Gahrung, Austrettung aus ben **D** 2 und

<sup>(\*)</sup> Genef. VII.

<sup>(\*\*)</sup> Ibid.

<sup>(</sup> VIII.

thierischen Korpern verschiedener Dek, Ketten, Salze tc. in die Riefelerde um deftomehr in Actio, und Reactio geschehen tonnen, und muffen, als ebenfalls bas mineralische Alkali, so genugsam in dem Mineralreiche vorrathig, wie auch die thierische Salze selbsten im Waffer aufgelost, sich in die damals febr garte Rieselerde geles get, und eine dergleiche Theilung, wenn es nothig gewesen, wie ben der Riefelfeuchtigkeit jugeschehen pflegt, gemacht haben konnen, moburch denen durch Raule, und Sahrung ausgetrettenen thierischen Substanzen ein mehrer Zutritt bereitet worden, und folglich die Rieselerde mit denen verfaulten, und zerstorten diesen thierischen Sub-Ranzen in eine zusamgesetzte übergeben, und auf folche Art, wenn die Proportion der Rieselerde, und thierischen Substanzen übereinstimmete Die Rafferde erzeuget hat werden muffen. In jenen Umftanden aber wo die Berhaltniße der Rieselerde die der thierischen Substanzen übertraf, ist nur ein kieselartige Ralkerde, und sodann, ba das steinmachende Wefen hinzugekommen, eben dergleichen Stein gebilbet mor-Von dergleichen Gattung Steinen konnen wir in unser Bes . gend aufweisen, in welchen zwar Seemuscheln gefunden werden. aber nach ihrer Eigenschaft nur halb kalkartige Steine find. dann die Statuen so an dem Frontispicio der Theatinerkirche in Muncher aufgestellt worden, von einen Salbkalk, und halbkieselartigen hiesigen Steinbruche verfertiget worden.

Ich wunschte zwar, daß ich diese Hopothese mit gewichtigen Erfahrungen erproben, und überzeugend darthun kunnte, wie die mit der Rieselerbe vermischte thierische Substanzen gewirket, und diese große Aenderung verursacht haben. Ich kann aber keine andere Beweißthumer beybringen, als daß theils durch die unterirrdische, theils Sonnenhise, theils aber auch durch die Währme, so in der Gährung und Fäule der getödeten Thiere erreget worden, wie auch mit in Berbindung kommenden Salien, eben das für sich gegangen sep, was in

den Pflanzen und lebenden Thieren vorgeht, wenn die Rieselerde Stukenweise zu Kalkerde wird.

Diefer Hypothese scheinet ebenfalls der Chursachsische Bere Bergrath Porner jugethan ju fepn, wenn er fagt (\*) ,, wie, wenn die Kalkerde felbst aus der Rieselerde entstanden ware? sollte man nicht durch Bersuche auf Wege kommen, da man zeigen konnte, in Die Ralkerde fepe entstanden, nachdem sich mit der Riefelerde eine mit brennbaren Wefen verbundene falinische Substanz vereiniget ", habe. ", Und follte der Bemerkung des Herrn Peter Kalms ju trauen seyn, daß namlich " in Engeland, auf den mit Kreide ge " dungten Feldern, wo vorher kein einziger Feuerstein anzutreffen ge-" wesen, dergleichen Steine in großer Menge, welche fast die gange " Oberfidche bedeckt erzeuget werden " (\*\*) auch des herrn hope Bericht in Wahrheit fich grunden, "daß in geloschten Ralke, wel-" cher lange Zeitmit Erde bedeckt gewesen, eine ziemliche Menge gros " fer Feuersteine gefunden worden " (\*\*\*): so ware es eine ausges machte Probe, daß die Ralferde eine veranderte Rieselerde fen, und folche, wenn das thierische mit der Rieselerde in Berbindung stehens de Wesen wieder austritt, wieder in seinen vorigen Stand juruck geht, und Riefelerde wird.

So wie die Rieselerde in und nach der allgemeinen Fluth wegen fremder Beymischung in Kalkerde übergegangen, so hat sie auch nach verschiedener Mischung andere Sestalten erhalten. Dann wenn schon die Rieselerde nach der Schöpfung die weißeste einsacheste ware, hat sie jedoch neben deme, daß aus selber nach geschehenen frems D 3

<sup>(\*)</sup> Unmerfung über S. Baume Abhandlung von Thon Seit 122.

<sup>(\*\*)</sup> Nov. acta Physico-med. Academ, Casar. natur, Curios. Tom. II. apend. Fol. 220. in Not. (c)

<sup>(\*\*\*)</sup> ibid,

Den Bentritt sowohl Sifenerze, als andere Metallen erzeuget morden find, bis auf die Gundfluth auch auf der Oberflache des Erdbodens durch die zerftorte Begetabilien, und Thiere eine große Menderuna erlitten, und hat schon nicht mehr tein seyn konnen, sondern vieleicht in etwas unfer Dammerde geliben haben. Und fodann, da ben der allgemeinen Bluth fo viel Millionen See-Luft-und Landthiere erfauft. Dann eben so viel Begetabilien von der von Born Gottes bewegten Kluth mit der Damm = und Rieselerde vermischt worden , und diese von Thieren , Begetabilien , Dammerde , Bargen , Delen , Galen zc. 2c. geschechene Vermischung unter Paper viel ober weniger rubig geles gen, und andern Umstanden ausgesetzt worden, so hat nothwendiger Beise durch Auflogung Dieser oder jener Salze, und Bermischung Der Erden, zu welchen bald vegetabilische, bald thierische, bald mes tallische Korper etwas hergeliehen, bald Saule, bald Gabrung mit untergelofen, ganz eine andere Gestalt hervor kommen, und auch perschiedene Gattungen der Erden und Steine entstehen mußen. Die den Raturforschern jest und allzeit zu Untersuchung Gelegenheit geben werden.

Aber die Vermischung nicht allein, sonderen auch andere Umsstände sind an der Verschiedeuheit der Steine Ursache, dessen der Hornstein ein Benspiele geben kann. Dieser Stein hat eben die Seerkorper, die der Kalkstein in sich hat, eingeschloßen, und doch sind diese beyde Stein in ihren Eigenschaften ganz unterschieden.

Herr Henkel mennt, (\*) "daß diese bende Stein nicht eben g, ganz und gar nach ihren Wesen unterschieden, aber doch seder ang, bers vor, und zugerichtet sepe, und man also verschiedene Arten der Zeugung hieraus schließen muße.

Der Unterschied ber Zubereitung, und Zeugung dieser benden Steine

<sup>(\*)</sup> Rleine mineralogische Schriften Seit 326. S. 24.

Steine scheinet mir folgender zu senn. Ben bem Kallsteine bat bie Rieselerde mit der thierischen Substang sich verbunden, und bestebet alfo aus einer gemischten Erde. Ber dem Sornftein bingegen bat die Rieselerde mit der thierischen Substanz keine Verbindung eingehen konnen, sondern die thierische Bestandtheile sind 1. B. aus dem Duschelthiere entwichen, und die Rieselerde ift statt diesen hineingetretten. und hat ben hinzukommenden steinmachenden Safte eine mahre Bersteinerung gemacht; eben auf iene Art, wie es ben versteinerten Sols gern zu geschehen pflegt. Dieses aber hat geschehen konnen, ba thierische Korver unter der Rieselerde zwar lagen, die Mittel aber, die jur Berbindung der Rieselerde mit der thierischen Substanz nothe wendig waren, abgiengen, und die thierische Bestandtheile sodann von dem Wager nach und nach 3. 3. ans dem Seemuschelthiere ab. und statt diesen die feine Rieselerde zu-und eingeführt wurde: und also bas Seemuschelthier nur jum Model dienete, in welchem fich die Rie felerde geformet, und das hingekommene steinmachende Wesen die Gestalt des Hornsteines bewürket hat. Auf solche Art also sind ben Dieser großen Revolution der Gundfluth die verschiedene Arten der Erden entstanden. Und so lagen diese vermischt, oder unvermischt in Heinen oder großen Saufen mit Bager vermengt, als ein weicher Teige übereinander Bier waren Berge von Rieselerde, und thieris schen Körpern vermischt, welche in Kalkerde überzugehen alle nothwendige Mittel eingeschloßen hatten. In anderen Orten reine Riesels erde allein mit Waßer vereiniget, und wieder an anderen Orten erfte ober lette Erde mit anderen Sachen vermengt.

Zwischen diesen von weicher Erde ausgehäuften Bergen oder Hügeln, war das Waßer eingespert, und hat entweders Kraft seisner eigner genugsamer. Schwere, oder durch den Druck zukommensder Flüße durch die weiche Erde gebrochen, und sich zum Aussluße einen Wege gebannt, zugleich aber auch auf berden Seiten Erhöhung

zen hinterlassen, welche nach und nach in Steine übergegangen, und uns in manchen Orten diese Steinmauren bewundern lassen. Dergleichen neben vielen Orten zwischen hier und Wesdenburg, wodurch die Donau sließet, und ebenfalls an der Attmahl zu sehen sind.

Die abgerifien Stucke, wenn die weiche Erde kalkartig ware. sind durch das Wafter fortgeführt, und in dem beständigen fortrollen und herumweizen sind sie rundicht geworden, oder haben, nachdem fie auf etwas hartes gestoßen, oder durch andere Zufalle etwas er-Mitten, eine andere Form erhalten. Diese kalkartige sogenannte Rie El, giebt es in der Dongu und vielen Kluffen, welche meines Dars fürhaltens von abgerissenen Kalkbergen, da solche noch weich waren. abstammen, vielfältig; und in manchen Orten j. B. in Munchen brennt man aus solchen Kalk. Hat aber das Wager durch Berge. oder Hugel, welche aus reiner weicher Riefelerde bestunden, gebrochen, pder vorbenftromende Rluße haben diese weiche Erde abgespielet, und mit sich fort geführt; so sind in dem fortweizen die wahre, auf eben Diese Weise, wie die Kalkliesel geformet worden. Keineswegs aber. und eben so wenig als Herr Zosmann (\*) kunnte ich mir begreifs Ach machen, wie die schon erhartete Rieset durch bloses fortwellen eine rundlichte Gestalt sollten erhalten haben, welches aber auf erstbemeldte Art leichter ju faffen ift.

Diese wahre Kieselsteine sind glaublich ansänglich, nachdem sie namuch erhärtet, durchsichtig gewesen, und haben so ausgesetzen wie die Krystalle und Quarze, die keiner Verwitterung oder-anderer Aenderung unterworsen sind, aussehen. Auf diesen Gedanken hat mich eine Krüstalldruse gebracht, welche ich auf einem in hießiger Gesend verlassenen Steinbruche gefunden. Diese Druse lag in frezer Lust auf einem Schieserstein sestgemacht, und sah auswendig milche säre

<sup>(\*)</sup> Nov. act. phys. med. academ. Casar. Tom. II. apend. S. LVII-

farbig und undurchsichtig aus, so wie die weisse und reine Rieselsteine aussehen. Da ich aber diese zerschlug, hatt sie von Innen noch den Krystallglanz; von außen also ist schon etwas gewichen, und die Rrüstalldruse steht in der Verwitterung: sollte diese noch längers der Luft ausgeseit gewesen seyn, und es hätte sich eine organische Erde bepsesellt, so würde solche mit der Zeit gelb geworden, und endlich gar gleich den Brückenthalischen Rieseln in Sisenerze übergegangen seyn.

Da also diese Arnstalldruse die Farbe der weissen Kieselm ans genommen, und die weisse Kieselsteine ebenfalls in ihren Kern Kryskallisch aussehen, wie solches auch Herr Hosmann (\*) in Noten zur Zenkels kleinen mineralogischen Schriften anmerket, so glaube ich, daß ich wegen dieser Gleichheit, so diese Krystalldruse, und die weisse Kieselskeiner haben, nicht ungereimt geschlossen seine Rrystall durchsichtig ist, und seinen Glanz und Durchsichtigkeit verzieren, und einem Kieselskeine in allen Ansehen gleich werden könne, auch die Kieselsteine durchsichtig gewesen, und erst mit der Zeit solches Aussehen bekommen haben, wie die Krystalldruse durch die ansanz gende Verwitterung erhalten hat.

Man könnte also auf die Frage: "wer des Rieselsteins Mutter wate?" (\*) herrn Zenkel antworten: dieser Stein seye nichts
anders, als ein aus reiner Rieselerde anfänglich mit Waßer anges
macht gewesener Teig, welcher von fliessenden Waßer in dem hers
umwelzen und fortrollen jene Gestalt annehmen mußen, die er wirklich hat. Durch das hinzukommende skeinmachende Wesen aber die
geößte Harte, und durch diese den Glanz, und Durchsichtigkeit erhalten habe. Nachdem aber dieser Stein durch die Verwitterung
angegriffen worden, so hat er gleich obenbeschriebener Krystalldruse
den Glanz, und mit solchen die Durchsichtigkeit verlohren. Jene
Steine, so noch mehr der Verwitterung unterworsen worden, has

ben Ribe bekommen, die des ausgetrettenen bindenden Wesens sichts. dare Merkmaale sind, und zugleich anzeigen, weil sie noch weiß, daß sich noch nichts fremdartiges beygesellet habe. Wo hingegen die gelbe, braune, oder rostige neben den mehreren Riben und Klüsten, des mehr ausgetrettenen bindenden, auch eines sich beygesellten frems den Wesens gewiße Zeugschaft geben.

Bum Beschluß muß ich noch anmerken, wie einigen Natursorscheren sehr sonderbar fürkommt, daß auf den höchsten Bergen Seemuschel gefunden werden. Um nun diese dunkle Sache zu erklaren,
sollen aus dem Grunde des Meers durch Erdbeben, und dergleichen Bufalle die Berge entstanden sein, folglich, weil in dem Meersgrund Muschel sind, werden diese mit solcher Gelegenheit dahin versest.

Daß neue Inseln, und auf folden Berge entstanden, Bezeugen zwar die Beschicht, daß aber alle Berge, welche Muschel baben so entstehen mußen, ift eine unglaubliche Sache; und wie ich vermuthe, hat man gar nicht Urfache ju folchen außerordentlichen Zus fallen feine Zuflucht zu nehmen, dann entweders find vor der Gund. fluth Berge gewesen, und die Erden haben sich burch die Gewalt der Rluth übereinander haufen mußen, fo haben mit den Erden auch Muschel sich vermischen, und als leichte Korper tod oder lebendig ober der angehäuften Erde liegen bleiben konnen, welche jest noch versteis nert gesehen werden. Sollen aber die Berge schon vor der Sunda fluth gewesen fenn, so haben ben dieser Leberschwemmung durch Sturme u. f. w. auch auf die bochfte Berge diefe Seetbrper hinauf geführt werden konnen, und so sind die Tode, die nicht wieder hinveg ges fcwemmt worden, liegen geblieben, die noch Lebende aber, haben sos gar auf den Gipfeln der Berge um Destomehr bruten konnen, als das Waßer etliche Monate 15 Cubitos über folche gestanden, wels de aber, nachdem das Waffer gewichen, und die Erde getrocknet, sich versteinert haben. 2164

# Abhandlung,

von den Kräften der Körper und der Elemente.

bon

# P. Benedict Arbuthnot,

Ordentlichen Mitglied zu St. Jacob in Regens, burg.

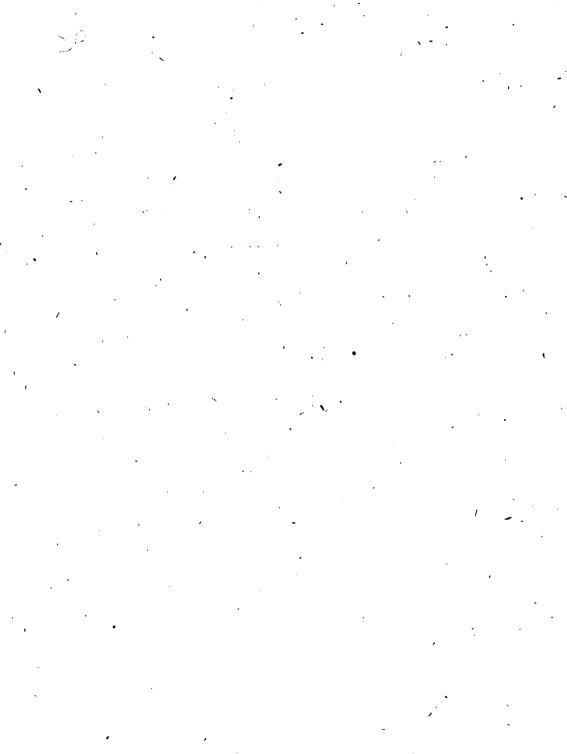



ie armselig die Naturslehre bestellet war, ehe Newton jener ruhmwürdigste Naturkündiger von den Kräften der
Körper und der Elemente zu denken ansieng, wird wohl
jedem Paturforscher bekannt seyn, wenn er nicht aus der Zahl dersenigen ist, welche auch der Sonnenklaren Wahrheit zu widersprechen
pslegen. Sie häuften Systeme und Hypothesen, welche sie nicht aus
den Wirkungen der Natur und den Erfahrungen, sondern aus ihrem
eigenen Gehirne hervor zogen; da sie die Natur nach ihrer eigenen
Meinung zu leiten, und nicht ihre Meinung nach den Gesesen der
Natur zu richten trachteten. Derowegen sie in Erklärung der Phänomenen der Natur unüberwindliche Beschwernisse antrassen; und

T.

flå

was sie immer in der subtilen Materie, durch welche sie alles zu er-

Ridren fuchten, für eine Bewegung oder Erieb zur Bewegung erdiche teten, brachten fie nur etwas widersprechendes vor, und blieb ihnen kederzeit eben das in ihrer erdichteten Materie zu erklaren, was sie durch dieselbe in andere Köepern erklaren wollten. Da aber die Naturforscher nach widerholten Rechnungen und Erfahrungen die Gesete Der Natur zu bestimmen ansiengen, sind also gleich die vorigen Rinfternufe verschwunden. Dann zeigeen fich von felbit iene Rrafte der Körper, welche die ganze Natur bezeuget, und den Naturkundigern blieb nichts mehr übrig, als die Gefate biefer Rrafte und die Das ihrer Wirkung zu bestimmen. Da ich bemnach von biesen zu hans bandeln gefinnet bin, beucht mir unter andern diefe eine von den arde ften Beschwernugen zu fenn, ob nemlich alle Elemente nach bem nems Achen Gefege und in der nemlichen Mage wirken; ober was eines ift. pb die Clemente eine und die nemliche Ratur und Wirkung baben. Run aber Die gange Sache befto flarer bargulegen, werde ich erftlich von der Ratur felbft, und den Rraften der Elemente handeln, hernach von den Geseten, nach welchen diese Krafte wirken, und ends lich ob man die Phanomenen der Natur vernunftig erklaren konne, wenn man fetet, daß alle und jede Elemente die nemliche Staft und Wirkung haben.

2,

Die Elemente der Materie sind einfach. Dem wenn sie nicht einfach waren, konnten sie noch, und zwar in das unendliche getheilet werden; folglich enthielte jedes Element wirklich unendliche Theile, und in sedem Theile eines endlichen Körpers, wurden wirklich unendliche enthalten senn, welches sa widersprechend ist, also müßen die Elemente der Materie einfach seyn.

stalt haben; folglich wenn sie unterschieden sind, so konnen sie durch nichts anders, als durch die Krafte allein unterschieden sepn.

#### 4.

Die Clemente sind mit gewissen Braften versehen. Denn einfache Diese ohne Rraften wurden gar nichts seyn: indem sie gar keine Wirkung haben konnten: ja wenn die ganze Welt mit dergleichen einfachen Dingen angefüllet ware, so konnte man sie doch nicht wahrnehmen. Nichts nennet man dasjenige, welches keine Wirkung haben kann.

#### 5.

Die Elemente sind mit anziehenden und zurückreis. benden Kräften versehen. Wenn sie keine anziehende Kräften hatten, so könnte niemals aus ihnen ein Körper entstehen; denn es könnte kein Zusammenhang der Theile seyn; und wenn sie nur die anziehenden Kräfte allein hatten, und keine zurücktreibende, dann würden sie sich mathematisch berühren: wenn aber ein einfaches Ding ein ander Mathematisch berühret, so müßen sie sich bende ganz berühzen, und in diesem Falle müßte nothwendiger weise eine Compenztration erfolgen, folglich wenn die Elemente mit keinen zurücktreis benden Kräften versehen wären; so könnte unsere ganze Erdkugel nur den Raum eines einigen Punktes erfüllen, welches ja ganz klar wider, die Erfahrung ist. Also müßen die Elemente mit anziehenden und zurücktreibenden Kräften versehen sersehen seyn.

6.

Da also die Nothwendigkeit der anziehenden sowohl, als zur väcktreibenden Kräfte in den Elementen erwiesen ist; hat man jest aus den Wirkungen der Natur nachzusorschen, nach was für Gesen diese Kräfte wirken.

Die Erfahrung lehret uns erftlich ; wenn die Cheile eines Sorpers über ihren naturlichen Stand jusammen gebrucket werben, fo widerstehen sie diesem Drucke, und zwar desto mehr, je starter sie gebrucket werden: und wenn sich die Theile gegen die Seiten nicht bingieben können, so wird man wahrnehmen, daß sie sich mit der nems lichen Rraft, mit welcher fie jusammengedrucket werden, wieder ber-Rellen, also wenn man die Luft jufammen drucker, fo widerfteht fie Dem Drucke, und so bald dieser aufhöret, stellet sie sich wieder in ihrem porigen Stande ber. Folglich fangt die jurudtreibende Rraft in den aller fleinsten Entfernungen von der Berührung an, und wachft immer, ie naber die Stemente jusammen kommen. Twertens. wenn man einen Theil des Korpers von dem andern absondern will, so wird Dieser Theil an dem übrigen Korper also fest gleben, daß man ibn mir mit Gewalt absondern kann; also findt man in den Clementen etwas, so sie zusammen hangen machet; welches man die Cobasive Rraft nennen kann; weil aber die jusammenhangenden Theile jedem Drucke widerstehen, mußen die Entfernungen, in welchen die Soha-Wive Rraft wirket, großer senn als jener, in welchen die zurücktreis benden Krafte wirken. Ferner wenn man einen Theil des Korpers son dem übrigen abfonderet, wird er keinen Zusammenhang mehr Daben; benn die Punkte, die fich vorher ben Ginnen nach beruhrten, Zommen nicht mehr fo zusammen, daß sie sich berühren; also mußen Diese Entfernungen so klein senn, daß sich die Theile den Ginnen nach. berühren, dahero man auch diese Entfernungen die Bleinern nennen Drittens: will man einen Korper von der Erde aufheben so wird man ein Gewicht wahrnehmen: ja wenn man auch im leeren Raume einen Korper in die Sohe schnellet, wird er bald zuruck fallen, welches ia nicht geschehen konnte, wenn nicht die anziehende Rraft ber Erde, iene Rraft, mit welcher der Rorper in die Sobe geworfen worden, endlich übertrafe: denn ein Korver behalt seine Bewegung mach der nemlichen Richtung, wenn keine Ursache ba ift, welche eine Aen

Venderung veranlasset. Holglich in den größern Antfernungen wirkt die anziehende Kraft. Vierrens: die Erde, und alle Planes ten werden um die Sonne in einer krummen Linie beweget; nun aber kann die Bewegung in einer krummen Linie von wenigern als zwoen Araften nicht entstehen; da nemlich eine nach der Tangente, die and dere nach dem Mittelpunkte wirket, also zieht die Somme alle Plasseten in so großen Entsernungen an sich; also wirkt die anziehende Krast auch in sehr großen Antsernungen.

7.

7. Aus diesem erhellet, daß die das allgemeine Geset der Araste sen; daß nemlich in den allerkleinsten Enrsfernungen die puraktreibende Kraft, in den kleinern die Cohasson, und in den grös sern auch sehr großen Entsernungen die Allgemeine anziehende Kraft wirke. Aber das Geseh, nach welchem diese Krafte wirken, sür jede Entsernung zu bestimmen, ist eine Sache, welche größere Beschwere nößen unterworsen ist.

8.

Wenn zwen Körper von verschiedenen Kräften beweget werden, wird sener in gleicher Zeit einen größeren Raum zurücklegen, welcher von der größeren Kraft beweget wird; folglich kann man die Kräfte durch die Raume, welche die Körper in gleicher Zeit zurücklichen, süglich ansbrucken

9.

Das Gesey der allgemeinen anziehenden Araft, welde fich in großen Entfernungen zeiger, ist dieses, daß sie vemlich in dem umgekehrten Verhältnise der Quadrate der Entsernungen wirke. Denn aus den aftronomischen Beobache

fungen weis man, daß sich alle Planeten um die Sonne bevnabe in elloptischen Frummen Linien bewegen; nun aber konnten die Plas neten in solchen krummen Linien nicht beweget werden, wenn die antiebende Rraft nicht nach diesem Gesete wirkte. Denn es sev (Fig. 1.) o a ein unendlich Meiner Bogen einer Ellopfe: man giehe ju bem Puntte p die Tangente pm: es folle rq parallel sepn mit dem Radius vector fp; diese Linie wird die Central = Rraft ausdrucken; weil sie den Raum ameiget, um welchen der Korper von der Sans gente gegen ben Mittelpunkt ber Bewegung in einer unendlich kleis nen Zeit abweichet. Die Rafte aber werden füglich durch die Raume angezeiget (D. 8.) man führe ferner von dem Buntte q auf Den Radius vector sp die verpendikular Linie a t; endlich nenne man den Barometer die größere Achse P. Run beweiset Newton Phil. nat. Prin. Math. Tom. I. Prop. XI. das das Product aus dem Parameter und der Central Kraft gleich sen bem Quadrate der Verpendikular. Linie, so die Central - Kraft anzeiget, die Ellopse schneidt, auf den Radius vector gezogen wird. Das ift: Px q a  $= q t^2$ .

10.

Da also 
$$r q \times P = q t^2$$
; iff  $P = \frac{q t^2}{r q}$ 

ber Parameter ift eine beständige Größe,

also ist 
$$P = 1$$
. dahero  $\frac{q}{r} \frac{t^2}{q} = 1$ .

$$\frac{\text{also } q \ t^2 = r \ q}{\text{bahero} \frac{r \ q}{q \ t^2} = r.}$$

Denn ein Bruch kann einer Einheit nicht gleich sepu, wenn der Beffer bem Stenner nicht gleich ift.

#### IL.

Ferner beweiset cl. de la Caille Sect. 1. P. 1. Astron.
Solar. Cap. 2. de Panet. Art. 13. §. 156. erstlich: daß jede Censetal. Araft, so veränderlich sie immer seyn mag, in einer sehr kleinen Teit sur eine einsormig wachsende zu halten sep. Brochtens: beweist er part. 1. Mechan: S. 113. daß die Rausme werden, in einem zusammen gesetzen Berhaltnise aus der bewegens den Krast und dem Quadrate der Zeit stehen. Das ist wenn man den Raum S nennet, die Krast v, und die Zeit t, sep S = v t<sup>2</sup>.

#### 12.

Da man nun seiget, daß p q (Fig. 1.) ein sehr kleiner Wogen sep, so wird (N. 11.) die Bewegung in r q einsbrmig wachsend, und folglich der zurück gelegte Raum in dem zusammen geseigten Berhältniße aus der Kraft und dem Quadrate der Zeit seyn. Das ist:  $f = v t^z$ .

Da also 
$$f = v t^a$$
  
iff  $v = \frac{f}{t^a}$ 

Nun if f = r q

also lik  $v = \frac{r q}{t^2}$ 

indem diese Linie den durch die Central : Kraft juruckgelegten Raum

# 13.

Fernet nach bem eifte Gesetztes Raplers wenn sich ein Abeper in einer krummen Linie um einen Punkt, gegen Aga welchen welchen er durch eine Kraft gezogen wird, beweger, so verhalten sich die zurückgelegten Kaume oder Settoren wie die Teiten. Folglich kann man die Zeiten durch die drepeckigten Flächen, so die Rucii veckoren, und der zurückgelegte Bogen einsschließen, süglich ausdrucken. Da also die Fläche des Drepeckes  $fp = \frac{fp \times qt}{2}$ ; oder (weil z eine beständige Stöße ist,  $z = fp \times qt$ ; so ist die Zeit  $z = fp \times qt$ .

14.

Weil demnach  $t = \int p \times q t$ fo iff  $t^2 = \int p^2 \times q t^2$ (N. 12.) was  $v = \frac{r q}{t^2}$ also ift auch  $v = \frac{f q}{\int p^2 \times q t^2}$ (nach N. 10.) was  $\frac{r q}{p t^2} = 1$ .

also ift endlich  $v = \frac{1}{\int p^2}$ .

das ist; die anziehende Kraft in den Planeten oder in den großen Entfernungen verhalt sich umgekehrt wie die Quadrate der Entfernungen.

### 15.

Seen dieses Geset in dem umgekehrten Berhaltnisse der Quadrate der Entfernungen dauret fort bis zu der Entfernung, in welcher die Cohasswe Kraft wirket. Denn wenn man erwassen kann, daß sich ben dem Wonde (als welcher in einer ziemlich großen Eike

fernung

Fernang von der Erde abftebt,) und ben den Rorpern, welche aus Die Oberflache Der Erbe fallen, das nemliche Gefes der anziehenden Rraft zeiget; so ist es auch erwiesen, daß diefes Befes immer fort Daure bis auf jene Entfernung, in welcher die Cobasiwe Rraft wirs Tet, nun zeiget man in der Phisik, daß der Mond und die irdischen Rorper nach dem nemlichen Gefete gegen die Oberflache Der Erde Denn wenn man die Rechnung machet, fo erfahrt man, Daß der Mond, (als welcher 60. Halbmesser der Erde von der Erde Telbst entfernet ift ] in einer Minute eben so weit gegen die Erde herabfüllt, als die Rorper, so gleich an der Oberflache Der Erbe felbit. oder einen Salbmeffer von dem Mittelvunkte der Erde entfernet find, in einer Secunde berabfallen. Run nach dem Befete in bem ums gekehrten Berbaltnife ber Quadrate ber Entfernungen muß fich eben Dieses ereignen. Denn da die Fallhoben sich wie die Quadrate der Zeiten verhalten; wenn ein Korper an der Oberflache Der Etbe in einer Secunde 15. Fuß juruckleget, so wird er in einer Minute oder in einer Zeit von Go Secumben  $\frac{15 \times 60 \times 60}{4}$  Fuß  $= \frac{v}{d^2}$  zurück legen, wo v ben juruckgelegten Raum erzeiget (indem N. 2. Die Reafte sind wie die Raume,) und d die Entfernung an dem Mittehumitte der Erde in Halbmeffer der Erde = 1. folglich auch  $d^2 = 1$ . Run sete man, daß dieser Körper um 60 Halbmeffer der Erde von der Erde felbst entsemet werde; alebarn, wenn sich die ungiehende Araft umgekehrt wie die Quadrate der Entfernungen verhält, wied der Romer in diefer angenehmen Emfernung in einer Zeit bon 60.  $\frac{15 \times 60 \times 60}{60 \times 60} \text{Fuß} = \frac{V}{D^2} \text{ surucklegen: wo } D = 60;$ das ift er wird 15 Ruß zurücklegen. Nun verhalt sich die Sache also ben bem Monde. Also erfahren wir bas nemliche Gefen der anziehenden Kraft ben dem Monde, und den Korpern, welche nahe an der Oberfläche der Erde find. Folglich ift bas Gefen der ans **A a 3** 1iebenden

sebenden Rraft in den größern und sehr großen Entferumgen und veranderlich.

16.

#### 17.

In den kleinern Entfernungen, oder wemt sich die Sheke den Simmen nach berühren, erfährt man ein gam anderes Gests der anziehenden Kraft, welches man die Rohasion nennet. Diese unterscheidt sich von der allgemeinen Attraktion, theise weil sie viel stärker ist, theils weil sie sich nur in kleinern Entsernungen zeiget; das Geseh aber nach welchem sie wirket, wird man nicht so leiche bestimmen können.

18.

Wenn zwey unpolirte Metalle an einander gedrucket werden, foird man kaum eine kohasson wahrnehmen: wenn aber diese Mestalle wohl poliret werden, so wird man bemerken, daß sie an einans der hangen bleiben, sa wenn diese Metalle vorher warm gemacke und mit Fette geschmiert werden, so wird man wahrnehmen, daß sie sehr stark an einander kleben, so daß die Kohasson den Druck, den die Lust verursachen könnte, weit übertrist. In dem ersten False ke können sich nur sehr wenige Punkte berühren; in dem zwepten massen sich mehrere, in dem dritten die allermeisten Punkte berühren. Folglich ist die Cohasson desto größer erstlich se mehrere Punkte sich berühren.

#### 19.

Obschon die Entfernung, in welcher die Cobasion wirter, febr flein ift, muß sie doch eine obschon sehr kleine Ausdehnung baben, und da in einem obichon febr tleinen Raume mehrere Moletuln, oder sehr kleine Theichen der Materie senn konnen, die Korver aber ie dichter sie sind, desto mehr dergleichen Theilchen in dem nemlie den Raume enthalten muffen; so muffen auch die Korper, je diche ter fie find, besto starter an einander tleben. Defiwegen, wenn ich auch sete, daß in ben Oberflachen zweper Rorper gleich viele Puntte fich berührten, wurde doch die Cobasion in dem dichten Rorper flat-Ber sepn. Denn nicht nur die Theilchen, welche unmittelbar sich zu berühren icheinen, sondern auch die kleinen Sheilchen, welche Dieser unmittelbar folgen (indem fie noch in der Cobasions Sphare find) muffen etwas ju der Cohafion felbst bevtragen. Nun aber giebt es mehr dergleichen Theilchen in dem dichten Korper; ale fo muß auch die Dichtigkeit des Rorpers ju der Cobaffon etwas bentragen.

20.

Dahero man diesen allgemeinen Schuß machen kann; daß nemlich die Sohäsion (wenn sonst alles übrige gleich ist) sich vers balte wie das Produkt aus der Berührungsgröße und der Dichtigskit des Körpers.

Ich sage, wenn sonst alles übrige gleich ist, denn aus einer großen Menge genauer Beobachtungen so man in verschiedes nen Körpern angestellt, weiß man, daß die Cohasson sich nicht, alle zeit wie die Dichtigkeit des Körpers verhalte. Der berühmte Musschienbroeck (S. 656. von der Cohasson der Körper) bringt solgende Experimente vor, die er in verschiedenen Körpern von gleicher Obersstäche, welche er in gleichem Grade der Hise mit Unschlit übersschmierte, angestellet hat.

|     |                                         |              | _          |                  | tt.    |
|-----|-----------------------------------------|--------------|------------|------------------|--------|
| I.  | Die glasernen Fla                       | chen flebter | t zusammen | r tole *         | s 130. |
| 2.  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Meking       |            |                  | 150,   |
| _   | Von Kupfer                              | *            |            | •                | 200.   |
| 4.  | Von Silber                              |              | 5          |                  | 125.   |
| 5.  | Von Stahl                               | ,            | •          | . <b>,</b>       | 225.   |
| 6.  | Bon Eisen                               | •            | •          |                  | 300,   |
| 7.  | Non Amn                                 |              |            | ,                | 100.   |
| 8.  | Non Bismuth                             | <b>#</b> .   | \$         | •                | 100    |
| 9.  | Bon Soft Wart                           | afit         | •          | •                | 150.   |
| Io. | Won Blty                                |              | *          |                  | 275.   |
| II. | Bon weissem Ma                          | rmot         | •          |                  | 225.   |
| 12. | Von schwarzen T                         | Rarmor       | •          | . <del>.</del> . | -230.  |
| 13. |                                         | •            | <b>5</b>   | •                | 108,   |

Da nun Gilber, Zinn und Bismuch schwerere Korper find als Glas, auch Gilber und Blep schwerer als Eisen, wenn sich

die Cohafion allzeit wie die Dichtigkeit verhielte, so mußten diese Körper starker zusammenhangen als die Glaser, wie auch das Silber und Bley starker als Sisen.

Hernach nahm er Drate von verschiedenen Metallen gleiches Durchmessers (§. 671.) welche durch folgende angehängte Gewichte von einander gerissen wurde.

|    |                    |   |       | • | 16.               |
|----|--------------------|---|-------|---|-------------------|
| I. | Kupferdrat durch e | , | 299‡. |   |                   |
| 2. | Von Meßing         | • | •     | 6 | 360.              |
| 3. | Von Gold           | * | •     | • | 500.              |
| 4. | Bon Eisen          | • | 4     | 3 | 400.              |
| 51 | Von Gilber         | , | 9     | , | 370.              |
| 6. | Von Zinn           | 2 | ,     |   | 49 <del>1</del> , |
| 7. | Von Blep           | 3 | 9     | 9 | 294.              |

Da doch das Bley viel dichter als alle andere Metalle ist ausser Gold, und nichts desto weniger ist seine Cohasion die gestingste, Silber und Kupfer sind dichtere Körper als das Eisen, die Cohasion aber geringer. 2c. Ferner wird der Merkurius von dem Gold, Silber und Jinn also angezogen, daß er nur durch das Fener von diesen Körpern kann getrennet werden, da er im Gegentheile dem Kupfer und Eisen kaum merklich anklebet.

#### 21.

Aus diesen und sehr vielen andern Beobachtungen erhellet; daß obgedachtes Gesetz der Cohasion nemlich in dem zusammgesetzen Berhaltnisse der Berührungsgröße und der Dichtigkeit nicht statt sinde, wenn Körper von verschiedener Gattung mit einander verglischen werden; sondern nur in densenigen Körpern, derer Theilehen

mit der nämlichen Cohasions = Rraft versehen sind, wo dieses aber berrühre, werde ich nachher untersuchen.

#### 22.

Das Geset der Cobasion ift nicht in dem umgekehrten Berhaltniße der Quadrate der Entfernungen. Denn sete man (Fig. 3.) in dem Regel a de, a c = ce; so ist a e = 2 a c, folglich de = 2 b c; weil die Drepecke a c b und a e d ahnlich sind. wegen de2 = 4 b c2. Denn weil die Klachen eirkular sind vers balten fle fich wie die Quadrate ihrer Durchmeffer. Mun fete man daß die cirkular Flache bnc mit einer andern Flache dme in der nemlichen Entfernung von b n c bleibt. Dann sage ich, wenn sich Die Cohasion umgekehrt wie die Quadrate der Entkernungen verhiels te, so wurden bevde Rlachen bn c und dme gleich start Cohakirn; benn man setze die Blache bn c = b c2; und dm'e = de2; die Entfernung a c = d, und a e = D; so wurde die Cohasson ber Flache b n  $c=\frac{b\ c^2}{d^2}$ ; und die Flache d m  $e=\frac{d\ e^2}{D^2}$  sepn. Nun ist  $\frac{b c^2}{d^2} = \frac{1}{1}$ ; und  $\frac{d e^2}{D^2} = \frac{1}{4}$ ; nun ist  $\frac{1}{1} = \frac{1}{4}$ ; also wurde die Cos haffion in benden Blachen gleich fenn; welches wider die Erfahrung ift. Denn die Flache dm c hat gar keine merkliche Cobafion, so bald fie nur ein wenig von dem Berührungs. Dunkte absteht.

#### 23.

Die Cobasson wachst in einem umgekehrten Berhaltnisse ber kleineren Entsernungen, aber dieses Berhaltnis muß in einer hose bern als der zwepten Potenz sepn. Das erste erhellet aus dem; weil die Cobasson desto starker ist, je vollkommener sich die Theilchen den Sinnen nach berühren, desto schwächer entgegen, je weiter sie don einander entsernt werden. Das zwepte aber läst sich aus dies

sechnet, und hat gefunden, daß die Cohasson (wenn sied der Artraktion gefunden) ber Artraktion gefunden. Der Berührung der Berührung felbst.

Tene Entfernung von dem Berührungs Punkte nicht viel schwächer seen, als in der Berührung selbst, man erfährt aber das Gegenstheil, denn so bast die Theilchen nut ein wenig von einander entssernet werden, so nimmt man schon gar keine Cohasson wahr auch ben senen Körpern, derer Theilchen sonst in der Berührung selbst sehr stark an einnander hangen. Der berühmte Newton hat das Berhältniß dieser Kräfte aus der Brechung der Licht Strahlen bessechnet, und hat gefunden, daß die Cohasson (wenn sich die Theilschen berühren) sich zu der allgemeinen Attraktion (welche die Utssache der Schwere ist) verhalte wie 10.000".000.000.000.000.

# 24.

Uebrigens hat man auch durch die genauesten Beobachtunsen das Geseh der Cohasion noch nicht bestimmen können, und wird auch schwerlich jemals bestimmet werden können.

Man könnte zwar sehr viele Hypothetische Gesetze die Sache m erklären anführen, aber aus diesen das wahre sep, kann man in der That nicht bestimmen. Denn es ist sehr wahrscheinlich, daß die Elemente nicht alle nach dem nemlichen Gesetze wirken: es wird aber nachber von dieser Sache weitläuftiger gehandelt werden. Indessen wenn man setzt, daß das Gesetz der allgemeinen Attraktion aus mehrern Gliedern bestehe, aus denen das eine sich umgekehrt verhalte wie die Quadrate der Entsernungen, das andere aber umgekehrt wie die vierte Potenz der Entsernung; wenn man die Entssernung D nennet, das erste Glied A, und das zwepte B; so wied das Gesetz der Attraktion sehr  $\frac{A}{D^2} \times \frac{B}{D^4}$ ; nun wenn D sehr

groß ist, so wird  $\frac{B}{D^4}$  sehr klein seyn in Rücksicht auf  $\frac{A}{D^2}$ ; denn je größer der Nenner wird, je kleiner wird die Fraktion: folglich kann  $\frac{B}{D^4}$  als ein sehr kleiner Bruch in diesem Falle ausgelassen werden, dahero in den größeren Entfernungen wird das Geses der Attraktion in dem umgekehrten Berhältnisse der Quadrate der Entfernungen sen seyn. Im Gegentheile, wenn D sehr klein ist, wird  $\frac{B}{D^4}$  weit größer als  $\frac{A}{D^2}$  seyn (denn die Brüche werden desto kleiner, zu ze größeren Potenzen sie erhoben werden) daher in den kleinern Enchstrungen wird das Geses der Cohäsion in dem umgekehrten Betzbältnisse der vierten Potenz seyn. Dieses Geses der Attraktion habe ich nur Exempelweise angesest; denn sehr viele andre dergleichen könnte man ansühren; welche aber die wahre sey in Rücksicht auf die kleinern Entsernungen kann man aus den bisher gehabten Exsahrungen nicht bestimmen.

#### 25.

Nach den kleinern Entsernungen wird die Attraction negativ, oder was eines ist, in den kleinsten Entsernungen geht die anziehende Kraft in eine zurücktreibende über; dessen allgemeines Geset ist,
daß sie desto größer wird, se mehr sich die Elemente der Mathematischen Berührung nahern, also zwar, daß nur eine unendliche Macht
dieselbe so zusammen treiben könnte, daß sie einander Mathematisch
berührten, derowegen auch die Conpenetration durch natürliche Krästenicht geschehen kann, serner nach was für einem Gesetz diese zurücktreibende Krast wirke, kann mann eben so wenig bestimmen, als man
das Gesetz der Cohasson bestimmen kann; absonderlich, da diese
zurücktreibende Krast bev allen Körpern nicht in den nemlichen Entsernungen ansängt, und zugleich sehr wahrscheinlich ist, daß in allen

Elementen diese Kraft nicht nach dem nemlichen Gesetze wirke, wos von ich nachber handeln werde.

#### 26.

Die Lufttheilchen scheinen einander in einer großer en Entfers nung jurud ju treiben, als die Theilchen anderer Rorper, auch bed diesen scheint die zurücktreibende Kraft langsammer zu wachsen, als ben den meisten andern Körpern. Und doch weis man, daß ben dies ken die Refulsion in einer boberen Votenz, als in dem umgekehrten Berhaltnuße des Quadrats der Entfernung wachse, welches sich hieraus erweisen laßt. Der Donnerstrahl, wenn er in die untere Luft fallt, giebt einen boberen Thon, als in der oberen Luft, Diefes aber konnte nicht geschehen, wenn die elastische Reuft der Luft nicht mehr muchse, als in dem Verhältnuße des Quadrats der Dichtigkeit. Denn aus der Theorie von dem Schalle weis man, daß die Ber-Schiedenheit des hoheren und tieseren Thones von der großeren, oder Fleineren Zahl der Bibrationen, welche ein Körper in gleicher Zeit macht, abhange; also zwar, daß der Thon desto hoher ift, je mehrere, und desto tiefer, je weniger Bibrationen der Lufttheilchen in gleis der Zeit geschehen.

deats der Dichtigkeit wachft, bleibt einerlen Thon; wenn als der Phon bober wird, muß die etastische Kraft mehr ale wie das Qua-Brat der Dichtigkeit wachsen; nun aber ist es bekannt, daß die elas Sifche Rraft Der unteren Luft , obet die Rraft , mit welcher Die Lufts theilchen einander juruck treiben, dem Gervichte der obern Luft, bie auf die untere drucket, gleich sev. Je größer nun das Gewicht der sbern Luft ift, besto dichter wird auch die untere Luft, daß ift, die Deilchen ber unteren Luft werben naber jusammen geben; wenn nur Die elastische Rraft nur wie die Quadrate ber Entfernungen wuchse Da die Lufttheilchen zusammen gehen, so wurde der nemliche Thom bleiben: man erfährt aber das dieser hoher wird, also muß die zunucktreibende Kraft der Luft mehr als wie die Quadrate der Dichniakeit, oder was eines ift, mehr als in dem umgekehrten Berhalts mufie des Quadrats der Entfernung wachsen. Ju was aber für ets nem Werhaltnufe die purucktreibende Kraft der Lufttheilchen eigentlich machle . wird man , glaube ich , nicht so leicht bestimmen komen. Kas mer die Wafertheileben hat man bisher burch keine Kraft, auch nur merklich zusammen treiben konnen. Alfo muß gewiß die jurucktreis bende Rraft der Wagertheilchen in einem weit hoheren umgekehrten Werhaltnuße der Entferminger wachsen, als jene ber Luftcheilchen. Dergleichen Versuche und Erfahrungen, die in verschiedenen Körpern to verschieden fint, berauben uns gamlich der hofnung zu einen all cemeinen bestimmten Gefene ber purichtreibenden Kraft zu gelangen-

27.

Weil man nun jede Größe durch Zahlan ober kinnen ausserucken kann, ist es vor sich klar, daß die Geset der anziehendens und zusäcktreibenden Kräste, in so weit als sie uns bekannt sind, durch kinien a sgedruckt werden können. Es sen demnach (Fig. 4.) AB die Entsernung zweher Elemente, Al, Ap, Ac, Ag, Sc., oder die Abscissen der krummen kinie n. ocikto, werden die Entsernungen

der Punkte voneinander, und die Ordinaten nl, opids, hk ffc. werden die große der Rraften , fo einem jeden Buntte der Entfernung zukommen, anzeigen, und zwar wenn die Ordinaten ds, ct, ro Esc. unter der Linie die vositiven Großen, oder die anziehenden Krafte auss drucken, so werden die Ordinaten ober der Linie, nemlich op, n 1 die negativen Größen, oder die gurucktreibende Rrafte füglich anzeigen. Run foll Al, Ap, Ac die kleinsten; Ad, Ah die kleinere, Ae, Ar, AB die größeren Entfernungen anzeigen. Wenn nun ro: iet = A e2: Ar2; so wird sich die anziehende Rraft in den größern Ents fernungen umgefehrt verhalten, wie die Quadrate der Entfernungen: wenn ferner &k: ds = Ad4: Ah4; so wurden sich die Cohafionss trafte in den kleinern Entfernungen umgekehrt verhalten, wie die vierte Voten, der Entfernungen. Aber dieses lette Berhaltnuß habe ich hier nicht als eine Wahrheit, sondern gle ein Erempel angeführt, meil uns dieses Geset nicht bekannt ift. Da es aber wider die Bes fete der Ratur mare, daß fich die grofte Cohafive auf einmal, und unmittelbar in eine Repulfive veranderte, so werden die Cobaffonse Rafte in einer gewiffen Entfernung z. E. in Ad am garteften fenn, alsbann aber werden fie nach dem Gefete des Continui immer abnehmen von d bis c, wo die Grangen der Cohaffon und Repulsion find. Bon c aber werden die zurücktreibenden Rrafte bis auf die mathematische Berührung selbst sehr geschwind machsen, also zwar, daß die Rrafte in dem Dunkte der mathematischen Berührung selbst unendlich werden, benn die Seite der Spperbole en wird nie mit dem Asymptoto zusammen kommen; folglich ist die Ordinate nachst an dem Assumptoto unendlich. Was aber für ein Berhaltniß die Ors bingten zu den Abscisen in den kleinsten Entfernungen baben, hat burch feine Erfahrung, oder Berfuche bisher bestimmet werben tous Diefes allein darf man gewiß behaupten, daß sich die Ordis naten umgekehrt verhalten, mehr als die Quadrate der Abscisen oder Entfernungen, wie ich fcon vorbin angemerkt babe: daber die zuruck

treibenden Krafte durch eine Superbole, welche eines höheren Grades als des dritten ist, ausgedruckt werden müßen.

# 28.

Nachdem ich also dieses von den Krästen der Elemente, und von den Gesehen, nach welchen sie wirken, voraus geseht habe, versssige ich mich zu der Hauptfrage, welche ich mir zu untersuchen vorgenommen habe; ob nehmlich, wenn man sehet, daß alle und sede Elemente eine Ratur, und die nemlichen Krästen haben, die Phanomenen der Natur erkläret werden können. Der Gesehrte Herr P. Boscowich mit vielen andern behauptet, daß alle nach dem nemlichen Gesehe wirken, und gleiche Kräste haben, solglich daß man durch die nemliche Curva die Kräste aller Elemente anzeigen könne. Seine Meynung zu erklären sühret er an die (Fig. 5.) angezeigte Curva.

Die Linie AB welche die Are der Swoerbole ist, foll die Ents fernung awever Elemente von einander anzeigen; man führe die Linie Ac auf AB sentrecht berab, diese Linie wird der Asymptotus der Imperbole sen; de kilmnpastuwx sep die Eurva selbst, wels de die Große der Reafte in verfchiedenen Entfernungen von dem Buntte A ameiget. Daher die Abscisen AB, Ay, Ax, Au Av &c. merben die Entfernungen eines Elements von dem undeweglichen Elemente A anzeigen, und die Ordinaten diefer Abscisen nemlich g z, xw, tr &c. werden die Krafte ausdrucken, mit welchen das bes wegliche Element von dem unbeweglichen in diesen Entfernungen ans gezogen wird. Ferner sollen die Ordinaten ober der Linie AB die zurilektreibende Rrafte ameigen. Fürnemlich fetet er dren Entfernungen; nemlich die Bleinsten z. E. von A bis j, i die Bleinern nems lich von i bis n, und die Größern von w bis zu einer unbestimme ten Entfernung. In Rucksicht auf die Gelete der Krafte in den fleinften und größten Entsernungen kommt diese überein mit jener, die ich (N.

(N. 27.) angeführet habe. Derowegen was in dieser Eurva haupts sächlich zu untersuchen vorkdmmt, ist das Geseh der Kräfte in den Neinern Entsernungen, nemlich von j die u. Hier sehet der gelehts te Author, das die Eurva durch verschiedene Wendungen die Are schmide. z. E. in m, p, s, und u Sc. solglich bald anziehende, bald zurücktreibende Kräfte anzeige. Also ist u die Gränze der Cohäsion und Repulsion, in dem Raume zwischen u und s ist das Element in dem Repulsiven Raume, zwis den s. und p, in. den Cahäsiven, zwischen p und m in den Repulsiven, zwischen m und i abermal in den Cohäsiven Raume, und endlich von i die zu der mathematischen Berührung wächst der Repulsive Raum in das unendliche: hier wird die Eurva ihre Are nicht mehr schneiden, und kommt auch nicht mit dem Asymptotus zusammen,

# 29.

Der gelehrte Author bat diese verschiedene Wendungen ber Surva in den Meinern Entscrnungen beswegen angenommen, damie er dadurch die fo verschiedenen Eigenschaften der Rorver erklaren konne te, wenn man auch fetet, daß alle und jede Elemente mit gleichen Rraften begabt seven, und nach den nemlichen Gesehen wirken. er beweist, daß dergleichen Abwechslungen wirklich seven, aus diesem daß sich die Korper ;. E. Merkurius und Wager in elastische Dunfte auflosen 2c. berer Teilden; da sie durch die Kraft des Feuers aus einem Cobafiven in einen Repulfiven Raum getrieben werden. von felbst alsbann in Dunfte abgehen. Folglich wenn nach dieser Mennung ein Element in der Grange Der Cohafion, und Repulsion 1. E. in u ftehet, wird es ruhen, wenn kein andere Rraft dazu kommt: wenn es aber in einem Attractiven Raume fteht, j. E. mifchen s und r, weil die Cohasson bis r q wachst, wo sie am starksten ift, so wird das Element eine gewisse Geschwindigkeit erlangen, wodurch es auch bis in den repulsiven Raum pnm hinein dringt; da aber die

reputstve Kraft sehr stark bis O wächst, wo sie am stärksten ist, verskiehrt sich nach und nach die vorige Geschwindigkeit, die es in dem enhässiven Raume erhalten hat, und das Element wird in den eohässiven Raum zurück geworsen, welchen es durch die erlangte Geschwindigkeit durchkausen, und in den repulsiven Raum stu auf der andern Seite hineindringen wird; allwo es wieder seine Geschwinsdigkeit durch die repulsive Krast verlieren muß, und wird abermal zurück geworsen, und auf solche Art wird das Element hin und ber wanken.

### 30.

Wenn ein Element durch eine erlangte Geschwindigkeit in wkommt, so, daß es den ganzen repulsiven Raum bis zu s durchläuft wenn ich sehe, daß die Geschwindigkeit, so es in whatte, sey = c, und die Geschwindigkeit, die es haben wird, nachdem es den ganzen repulsiven Raum uts durchlosen, sey = x, so wird  $x^2 = c^2 - u^2$  s seyn, und  $x = \sqrt{(c^2 - uts.)}$  hier ist der Beweiß.

### 31.

Wenn die Größe z. E. A um einen unendlich kleinen Theil wächst, so wird ihr Quadrat vermehrt, um das Produckt aus der nemlichen Größe multipliciert, mit zwen dergleichen unendlich kleinen Theilchen. Dahero wenn man die Vermehrung des Quadrats q nennet, so ist  $q = a \times \frac{2}{\infty} = 2 \ a \times \frac{1}{\infty} = \frac{2a}{\infty}$ ; denn es ist das Quadrat der Größe  $a = a^a$ , und der Größe  $a + \frac{1}{\infty} = a^2 + \frac{2a}{\infty} + \frac{1}{\infty 2}$ ; folglich ist der Unterschied zwischen den zwenen Quadraten  $a^2 + \frac{2a}{\infty} + \frac{1}{2} = a^2 + \frac{2a}{\infty} + \frac{$ 

ersten Ordnung weder vermehren noch vermindern, folglich kann es ausgelassen werden; folglich ist  $q = \frac{a \cdot 2}{\infty}$ , und wenn man  $\frac{1}{\infty}$  dnennt, so ist q = 2 a.d.

### 32,

Die grade Linie AB (Fig. 6.) foll ben Raum borftellen, welchen ein bewoglicher Rorper durchlauft nach der Richtung AB, und in feiner Bewegung durch was immer für veranderliche Rrafte, wel de nach der nemlichen Richtung wirken, angetrieben wird, Die Or-Dinanten mo, np &c. follten die verschiedenen Großen Diefer Rrafte anzeigen; alsdenn wird der Raum ACB die Bermehrung des Quas drats der Geschwindigkeit, welche der Korper in dem Raume ABers lanat, ausdrücken; benn man nehme einen unendlich kleinen Theil Dieses Raums z. E. m, n, so wird mop die Bermehrung des Quas brats der Geschwindigkeit von m bis n anzeigen. Es sev also die Geschwindigkeit, welche der bewegliche Korper in m hatte = c, die Bermehrung diefer Geschwindigkeit, welche der Korper durch den unendfich kleinen Raum mn erlanget hat, sep = d, und die Bermehrung des Quadrats der Geschwindigkeit in den nemlichen Raume mn fen = q, fo ift (n, praet.) q=2 cd; nun aber ift zcd=mopn. denn die Geschwindigkeit vermehrt sich je nachdem die Zeit und die Bemes gende Kraft größer wird, folglich verhalt sich die Geschwindigkeit wie das Produckt aus der Zeit und der bewegenden Kraft; derowegen wenn man die Zeit t nennet, ift die Bermehrung ber Geschwindige keit, oder d=t x n p. ferner in einer unendlich kleinen Zeit ist die Beweaung einformig, und in einer einformigen Bewegung verhalt fich Die Zeit grad wie der Raum, und umgekehrt wie die Geschwindia. leit; also ist  $t = \frac{mn}{c}$  wenn man nun diesen Ausdruck in der vorigen Sleichung setzet, so wird feyn:

 $d = mn \times np$ 

folglich  $cd = mn \times np$ .

nun ist  $mn \times np = mnrp_i$ 

und mnrp = mnop, indem  $opr = \frac{1}{\infty}$  dahers es ausgelaßen werden kann. Also ist dc = mnop.

Da aber sich das Gedoppelte wie das Einfache verhalt, so ist auch x d c = m n o p.

### 33.

Dahero wem man den ganzen Raum ABC in unendlich kleine Theile z. E. aom, mnop, npih, ihlb abtheilet, so wird die Bermehrung des Quadrats der Geschwindigkeit in den Raums chen am = aom, in mn = mopn, in ni = npih, und endlich in iB = ihcB sepn, solgsich wird sich die Bermehrung des Quas drats der Geschwindigkeit durch den ganzen Raum AB verhalten, wie die Fläche ACB.

### 34.

Derowegen wenn man die Seschwindigkeit, welche der Koeper hat, da er in a kommt, c nennt, und wenn man jene, welche der Korper in B hat, nachdem er  $\mathfrak{z}$ . E. den attractiven Raum ACB durche lossen x sehet; so ist  $x^2=c^x+ACB$ , und  $x=\vee(c^2=ACB)$ . Wenn man ader sehet, daß der Raum ACB repulsiv sen, so wisd in diesem Raume die Seschwindigkeit des Korpers vermindert, solglich muß man ihn von  $c^2$  abziehen, und dann wird seyn  $x^2=c^2$ —ACB und  $x=\vee(c^2-ACB)$  w.  $\mathfrak{z}$ . e. w.

### 35.

Run wollen wir die Bostowichische Curva wieder hernehmen: men: geset, es komme ein Korper in w mit der Geschwindigkeit  $c_i$ , und kraft dieser Geschwindigkeit bis auf den letten Repulsiven Raums sortbeweget werde; nun ist die Frage, welche die Geschwindigkeit  $x_i$  in dem Punkte i seyn werde. Nach dem vorhergehenden Lehrsat wird seyn  $x^2 = c^2 - uts + spq - pnm + mli, und <math>x = \sqrt{(c^2 - uts + spq - pmn + mli)}$  und wenn man sehet uts = ipq, und pnm = mli, so ist  $x = \sqrt{c^2}$ , = c, das ist, die nemliche Geschwindigkeit wird in i seyn, welche in u war.

## 36.

Wenn man sett, daß das Element a, welches wir bisher als unbeweglich betrachtet haben, beweglich sep, muß man die nembliche Eurva für das Element a setzen, welche für das Element Bans gesetzt ist, nur mit diesem Unterschiede, daß ihre Richtungen entgegen gesetzt seyn müßen. Alsdann werden diese zwey Elemente einander entweder anziehen, oder zurück treiben, se nachdem sie in attracktiven, oder repulsiven Räumen stehen; oder sie werden hin und her schwanzen, und einander bald anziehen, bald zurück treiben. Aber mit was immer sür einer bestimten Geschwindigkeit sie gegen einander bewegt werden, werden sie doch nie zu der mathematischen Berührung komenen können.

### 37.

Es soll ein Theilchen eines Körpers aus zweyen Elementen bestehen z. E. Aund B, welche auf den Punkt C wirken (Fig. 7.) man fasse in der Are AB (Fig. 7.) zwey Abscissen, welche AC, und BC gleichen, man bemerke die Ordinaten, welche mit diesen Absseisen überein kommen, z. E. ce und cf; erstlich sind diese beyde Ordinaten entweder in einem attracktiven Bogen, oder zweytens sie sind beyde in einem Repulsiven, oder drivens die eine z. E. Ce ist in

einem attractiven, und die andere of in einem Repulsiven Bogen. Viertens: oder of ist in einem attractiven, und ce in einem repulssiven Bogen.

Im ersten Salle, wird der Punkt A den Punkt c anziehen mit der Kraft ce, und der Punkt B wird ihn anziehen mit der Kraft cf, folglich werden ihn bende mit einer zusammengesetzten Kraft cd anziehen.

Im zwepten Salle wird der Punkt A den Punkt e zurücktreiben, mit der Kraft ck, und der Punkt B wird ihn ebenfalls zurücktreiben mit der Kraft ck, folglich werden bezde zugleich den Punkt Czurück treiben mit einer zusammen gesetzten Kraft, welche gleich ci sepn wird.

Im dritten Salle wird der Punkt A den Punkt c an sich ziehen mit der Kraft c e, und der Punkt B wird ihn zurück stossen mit der Kraft c k, folglich werden sie ihn gegen die Seite treiben mit einer zusammengesetzen Kraft, welche gleich c l fepn wird,

Endlich im vierten Jalle wird der Punkt B den Punkt e an sich ziehen mit der Kraft cf, und der Punkt a wird ihn zustücktreiben mit der Kraft ck, und folglich werden ihn bende mit der zusammengesetzten Kraft cg gegen die Seite hinaus drucken.

### 38.

Dahero nach dieser Meynung emtsteht der ganze Unterschied aus der verschiedenen Zusammensehung jener Kräfte, welche sich in den kleinern Entfernungen zeigen. Denn in den kleinsken wirkt die zurücktreibende Kraft allein, und in den größern Entfernungen wirkt allein die anziehende Kraft im umgekehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernungen.

Diese sind also die merkwürdigsten Grundsäße jenes Spestems, welches der gelehrte Bostowich mit großer Spissindigkeit ausgedacht hat. Run aber wollen mir untersuchen, ob diese Eurs va auf einen zureichenden Grunde ruhe, und ob durch selbe die Eisgenschaften der Korper, und die Erfahrungen genugsam erklärt wers den konnen.

### 39.

Ich behaupte demnach, daß man eine solche Abwechslung der Rrafte in den kleinern Entfernungen nicht julaffen tonne. Denn neben dem, daß es wider das Befet der Rrafte in den übrigen Ente fernungen ift, wurde es die Curva ju viel jusammengefest machen, und zwar ohne zureichenden Grunde. Damit aber dieses desto Blater werde, so vergleiche man die funfte Rigur mit ber achten. die Seite der Hoperbole Bz (Fig., c.) bis auf x in dem umgekehrten Berhalnife des Quadrats der Entfernungen stets fortgeht, fo konnte es von diesen Geseke nicht abweichen, wenn eine neue Rraft nicht dazu tame, welche eine Beranderung hervorbrachte. Alfo in den Eleinern Entfernungen, derer Unfang wir in O seken, konnte fich das angefangene Beset von x bis w nicht andern, wenn nicht in x, wo die Cobafion am ftartften ift, eine zurücktreibende Rraft anfienge, welche auf ber andern Seite der Ure in einen bohern Derbaltrufe wuchse, als das Befet der Cobaffon von O bis a, und welche demnach die Cohasson z. Er. in u ganzlich tilgte. Und also muften die Rrafte auf einander wechselweise folgen, so daß die nachfolgenden immer in einen bobern Berhaltniffe als die vorhergebenden wuchsen, sonst konnten diese von jenen nie ganglich getilget wete den, wie (Fig. 8.) ju ersehen ift. Also

Erstlich wurde das Geset der allgemeinen Attraktion in dem umgekehrten Berhaltniße der Quadrate der Entfernnngen von einer

einer unbestimmten Entfernung angefangen, bis & verbleiben (welder Punkt h mit dem Punkte P (Fig. 5.) übereinkommt. Alsbann aber wurden andere Krufte darzu kommen, derer Wirkung in einem höhern umgekehrten Verhaltnisse als der Quadrate der Entsternungen ware; daher entstünde ein anders Gese, 3. Ex. in dem umgekehrten Verhaltnisse der dritten Potenz der Entfernungen.

zweptens in g (Fig. 8.) oder x (Fig. 5.) wurden die zurücktreibenden Kräfte aufangen, welche in einem noch höhern Vershältniße muchsen als die vorigen anziehenden Kräften z. Er. in den umgekehrten Verhältniße der vierten Potenz der Entfernungen, und diese wurden in u (Fig. 5.) die anziehenden Kräfte tilgen.

Drittens in f (Fig. 8.) oder v (Fig. 5.) wurden andere anziehende Kräfte zu wirken anfangen, welche in einem noch bohern Verhältnisse wuchsen als die vorhergehenden zurücktreibende Kräfte, 2. Er. in dem umgekehrten Verhältnisse der fünften Potenz der Eutsfernungen.

Viertens in e (Fig. 8.) oder  $\tau$  (Fig. 5.) kommen noch andere zurücktreibende Krafte dazu, welche in dem umgekehrten Ber-hältniße der sechsten Potenz der Entfernungen zunähmen.

Fünftens in d (.Fig. 8.) oder O (Fig. 5.) siengen and dere anziehende Rrafte an, welche z. Er. in dem umgekehrten Bethaltnise der siebenten Potenz der Entfernungen zunähmen: und

Sechstens endlich in c (Fig. 8.) oder k (Fig. 5.) koms men andere zurücktreibende Rrafte, z. Er. in dem umgekehrten Vershältnisse der achten Potenz der Entfernungen zunähmen, und weilen sie sehr geschwind wüchsen, würden sie die vorhergehenden anziehens de Krafte bald zernichten, z. Er. in i (Fig. 5.) und diese würden bis auf die mathematische Berührung in das unendliche fortwachsen.

### 40.

Soviel, ats ich einsehe, läßt sich die Boskorvichische Eurva auf keine andere Art genugsam erklären, aus diesen aber erhellt gemassam, wie diese Eurva zusammengesest werde in den kleinern Entfernungen, und wie welt sie von dem steten Gesetze der übrigen Entfernungen unterschieden sey.

### 41,

Dreverley Rrafte find, welche die gegenwartige Ordnung ber Dinge erfodert: erftlich die allgemeine anziehende Braft, Dem wenn die Planeten nicht gegen bie oder die Samere. Soine druckten, wurden sie alle nach der Tangente in unendliche Raume ohne Gesetse abgeben. Dahero damit fie fich um die Sonne nach einem unveranderlichen Befete malzten, mar eine folche Rraft nothig. Zweptens die Cohaffon der Theile in den kleinern Entfernungen; bem wenn Diese nicht maren, fo murben teine veften Rorper fenn, fondern alle wurden flußig fenn. Derowegen da die ewige Weisheit hat wollen, daß auch feste Korper seyn solls ten, hat fie ein anders Gefet, als fenes der allgemeinen Attraktion in ber Ratur erschaffen muffen. Drittens die gurudtreibende Braft in den tleiften Entfernungen, denn wenn feine jurucktreibende Rrafte waren, fo mußten die Theilchen der Materie einan. der mathematisch berühren, und die ganze Erdkugei wurde nichts mehr als den Raum eines einzigen Punktes erfüllen. Rolalich das mit die Korper ausgedehnt wurden, und einen bestimmten Raum erfüllten, war es nothwendig, daß der Urheber der Natur den Eles menten eine gurucktreibende Rraft in den kleinsten Entfernungen eins Hofite. Dahero uns die Natur felbst diese drey Rrafte in verfchies denen Entfernungen anzeiget; und mehr als diese erfodort die Ratur nicht.

42.

Aber der gelehrte Boskowich, und die feiner Meynung folgen, behaupten, daß die Auflösung der Korper besonders des Mass fers und Merkurius in elastische Danste ohne Dergleichen Abwecks lungen der anziehenden und zurücktreibenden Rrafte in fleinern Ents fernungen nicht geschehen konne. Dieses will ich gerne zugeben wenn man jum voraus als einen gewissen Grund setet, daß alle und jede Elemente, mit gleichen Kraften verseben seven, und daß sie alle nach dem nemlichen Gesetse witken. Abet bat wohl der hochste Schopfer, Den sein eigener uneingeschränkter Wille ein zus reichender Grund ift, lauter Elemente von einer Ratur, gleichen Rraften erschaffen muffen? war es denn nicht in seiner Macht auch Elemente von verschiedenen Rraften aus ihrem Nichts hervor zu bring gen? ober follte vielleicht die Bleichheit ber Elemente feine Große und Macht mehr beweisen? warum hat er benn nicht lauter Beister von gleichen Natursgaben erschaffen? kann man wohl sagen, daß Die Beister der Thiere und Menschen von einer Natur sepen, oder daß fie mit gleicher Kenntniß begabet seven? warum follten benn alle Elemente gleiche Natur einerlen Krafte haben. Also zeiget die Alebnlichkeit der erschaffenen Dinge selbst, daß die Berschiedenheit der Elemente nicht nur der Einformigkeit der Statur nicht zuwider fenn, sondern vielmehr ber Große und Macht des allerweisesten Schöpfers offenbahre.

43.

Wenn man demnach seiner, daß die Elemente in den kleinern, und kleinsten Entfernungen mit verschiedenen Kraften versehen seyen; laßen sich die Phanomenen der Natur gewißlich leichter erklaren, als die Boskowichische Eurva.

Buvor wird man aber mir eines jugeben, nemlich, daß bie

Beinsten Theilchen (minimme moleculæ) der Körper von dem Ursteber der Natur selbst aus solchen Kräften zusamm gesetzt seven, daß sie auf keine uns bewuste Art geändert werden können, und eben dieses müßen die Boßkowichianer selbst annehmen. Denn sonst nach dieser Meinung, wenn die kleinsten Theilchen z. S. der Luft geändert würden, so würden sich auch die Kräfte und die Entsernungen der Elemente, aus welchen diese Theilchen entstehen, ändern; also, daß sene, welche z. S. in dem repulsiven Räumen waren, in die attracktispen komen, und folglich die Luft zu Waßer, Gold, Quecksisber, Silber ze. oder zu was immer für einen andern Körper werden könnte, welches sa wider die Erfahrung ist.

### 44.

Dieses also vorausgesest, wird j. E. bas Gifen durch bar Maffer alfo aufgeloßet: die fleinsten Theildhen des Wagers, fo bem Eisen angleben, dringen in die kleinsten Defnungen diefes Rorpers: und ob ein Bafertheilchen zwischen zweven Gisentheilchen bineindrins aet, fo fondert es diese durch seine Clastische Rraft voneinander ab. und treibet fie bis ju den Grangen ber Cohafion, oder wirft fie pollia aus dem Cobaffonstaume hinaus. Auf gleiche Art wird bas Gold burch Aqua Regis aufgeloset. Ferner wird das Waßer durch die Site in Clastische Dunfte auf folgende Art getrieben, die Reuertheils then, welche die Ratur mit einem fehr großen repulsiven Raume pers feben bat, dringen in die Defnungen des Wagerkorpers binein, und fondern die Bagertheilchen von einander ab, treiben fie erftlich zu den Branzen der Cohafion, und endlich wenn fie in einer großern Menge binein dringen, werfen sie dieselbe sammt den Lufttheilchen, welche ben Bafferigen ftark anhangen, über die Grangen der Cobaffon binaus, und reiffen fie zugleich mit fich in die kattere Luft. Derowegen darf man fich nicht verwunderen, daß bergleichen Dunfte, wenn fle in ein eikernes Geschier mohl eingeschloßen werden jendlich das Ge-**D** d 2 Schier

schier selbst in Stude zersprengt. Dem zu dieser Zerbrechung tragen die durch das Feuer ausgedehnten Lufttheilchen, welche in großet Wenge mit dem Wassertheilchen vermischet sind, sehr vieles ben. Auf gleiche Art wird auch das Quecksilber in Clasissche Dunste durch das Feuer getrieben.

### 45.

Damit aber ein Körper ein auflosendes Mittel (Solvens ) des andern fen, wird erforderet erstlich daß sie voneinander stark Zwentens, daß die Theilchen des auflosenden angerogen werden. Körvers in die Oefnungen des andern hinein dringen können, und deffen Theilchen durch ihre Clastische Kraft aufs wenigst bis auf die Granien der Cobasion hinauswerfen : welches wie es geschehen, oder nicht geschen könne, zeigt, (Fig. 9.) Es sepen acib vier Gisentheilden, es sen d ein Wagertheilden. Run da das Wagertheilden d gegen z und g die Granzen, nemlich des repulsiven Raums det Eisentheilchen à und b kommt, wird es zupor von ihnen zurück getrieben, entgegen wird es stark von den Sisentheilchen c angezogen: nun wenn die angiehende Rraft bes Gifentheilchen c zugleich mit ber Beschwindigkeit, welche das Theilchen d erlanget hat, bis es ju x und y kame, Die zurücktreibende Rraft der Theilchen a und b übertrift, fo wird d bis ju r dringen, und wird a und b von einander gegen die Seiten hinaus treiben; da es zu r, nemlich den repulsiven Raum des Theilchen e kommt, alsdenn wird es auch in den attractiven Raum des Theilchen i bineintretten, und da es von demselben fark angezogen wird, dringt es zwischen e und b, treibt sie gleichfalls auseinander, und wirft sie bis auf die Granzen der Cohaffon hinaus. Hingegen wenn das Theilchen d, da es ju den repulsiven Raumen x und y kommt, von a und b ftårker jurget getrieben, als es von c angezogen wird, alsbenn kann es nicht in die Defnung zwischen a und d hineindringen, folglich werden dergleichen Theilchen keinen folchen Kir.

per auflösen können; und diese ist wahrscheinlich die Ursache, warund gewiße Körper z. E. das Gold weder durch das gemeine Waßer; noch durch das Scheidwaßer aufgelöset wird, da es sich doch durch Aqua Regis auflösen läßt, nemlich die verschiedenen Kräfte der kleins sten Theilchen bringen dergleichen verschiedene Wirkungen vor, und diese Verschiedenheit wird noch vermehret, da aus den verschiedenen Kräften, zusammgesehte Kräfte entstehen.

## **4**6.

Der gelehrte Boskowich selbst läßt zwas in den kleinsten Thellschen oder Molekuln verschiedene Kräfte zu, aber er behauptet, daß diese Verschiedenheit aus Elementen entstehe, welche mit gleichen, und ähnlichen Kräften versehen sind, je nachdem die Elemente, aus welchen diese Theilchen entstehen, in repulsiven, oder attracktiven Raumen sich besinden, aus derer Zusammensehung die größte Verschiedenheit der Kräfte entstehen kann. Aber wenn man in den Elementen im Rücksicht auf die kleinern Entsernungen (dem hier ist die größte Veschwerniß) dergleichen Abwechslung der Kräfte zuläßt; so muß man die nemlichen Abwechslungen der Kräfte in Rücksicht auf die kleinern Entsernungen auch in den Molekuln selbst zulaßen, welche der gelehrte Author selbst auch zuläßt; nun aber eben dieses ist, welches die Erfahrung läugnet.

### 47.

Man drucke nach und nach die Lust zusamm in  $\frac{\pi}{2}$ ,  $\frac{\pi}{3}$ ,  $\frac{\pi}{4}$ ,  $\frac{\pi}{3}$ ,  $\frac{\pi}{4}$ ,  $\frac{\pi}{3}$ ,  $\frac{\pi}{4}$ ,

mitractiven Raume kommen, in welchen folglich alle mruckreibenbe Praft aufhören murde, aber die Erfahrung lehrt uns das Miderfpiel: pder man kebre diesen Bersuch um, und lege eine geschlokene Biake. morinne sich nur wenig Luft befindt, unter dem glasernen Recipiente: man siehe die Luft heraus, so wird sich diese Luft in der Blase also ausdehnen, daß sie wenigsteus einen hundertmal großern Raum als porher anfulle; in diesem Falle mußten ja die Lufttheilchen einmal in einem ftarten Cobasiven Raum tommen, welcher die weitere Auss Dehnung verhindern murde; und doch lehret die Erfahrung, uns abermal das Widersviel. Zwertens, da die Mettalle in Riuf gebracht werden, erfullen sie einen großen Raum, und die Theilchen werden auseinander gedehnet: folglichen muften sie zuweilen aus attractiven. In repulsive Raume getrieben werden, in welchen sie gang andere Rrafte haben wurden, als m vor, folglich da die Feuertheilchen wies der angeben, konnten fie nicht mehr den nemlichen Korver ftalten da doch die Erfahrung das Widersviel zeiget. Drierens das Maker ift ein folder Korver, welcher durch keine Kraft merklich ausamm gedruckt werben kann; folglich kann man mit Bernunft feine Theil chen nabe an den Grangen des legten tepulfiven Raum feben, allmo Die jurucktreibende Rraft fehr fchnell wachst j. E. nahe ben i (Fig. 5.) Mun da diefer Korper durch das Feuer in Clastische Dunfte aufaes Wiet wird, mußen die in der Luft befindlichen Dunsttheilchen, da fie wider jusammachen, und Regen Tropfen ju ftalten anfangen, durch to viele attractive und republive Raume gehen. Es ift aver nicht matricheinlich, welche nut fo verschiedener Geschwindigkeit zusamm kommen mußen, alle andere Raume durchläufen, und fiats den nem-Achen Rount erreichen, und det nemlichen Korver stalten, welches wir dock stets erfahren. Auf gleiche Art muß man auch von den Mees Aurialischen Dunften schliessen. Debr bergleichen Bepfviele augustibten, vermeine ich unnothig zu kent. Dieses allein sebe ich noch bin-M: wenn der verkhiedene Stand der binkt von Natur gleichen Eles

mente einen so großen Unterschied der Theilchen hervor bringen kanm so muß auch der nemliche Unterschied in den Körpern erfolgen, je nachdem die ob schon sonst ähnlichen Theilchen in verschiedene Räume, kommen, folglich so oft die Körper aufgelöset, so oft die Wetalle in Fluß gebracht, so oft Waßer und Quecksilber in Slastische Dünste getrieben würden, müßten aus den aufgelösten Theilchen, wenn sie wieder zusamm kommen, ganz andere Körper entstehen, denn es ist gar nicht wahrscheinlich, daß nach der Boskowichischen Eurva alle Theilchen in eben die nemlichen Räume kommen, da in den kleinssten Entsernungen ein solcher Unterschied und Abwechslung der Räus me ist.

## 48.

Run aber, wenn man dergleichen Abwechslungen ber Rrafte in den Theilchen, in Rucksicht auf die kleinern Entfernungen, nicht mlaken kann, so werden fie auch in den Elementen ohne gureichens dem Grunde behauptet; wenn man aber nicht feket, daß sie in dem Elementen find, fo kann man die Berschiedenheit der Theilden oder Molekuln (wenn man fetet, daß alle Elemente gleich, und abnlich find ) nicht erklaren; folglich da man diefe Abwechslungen der Rrafte in den Elementen nicht julagen kann, fo muß man den Schluß mas then, daß sie nicht alle gleich seven, sondern daß man verschiedene Gefeke ber Rorver in verschiedenen Elementen julagen muße. Da bero es fehr mahrscheinlich ift, daß die Berschiedenheit der Theilchen aus der Busammenkunft der in ihrer Matur verschiedene Clemente ent-Behe, folglich kann man auch die Rrafte aller und jeder Elemente nicht durch die nemliche Curva vorstellen, indem weder das Gefet der que rucktreibenden Rraft in den kleinsten, noch das Befet ber Cobasion. in den kleinern Entfernungen das nemliche in Rucksicht auf alle Eles mente seon kann.

49.

Aus diefem ferner erhellet, daß weber ein allgemeines Befes ber Cohaston (wie N. 24.) weder der Republion (wie N. 26. gesagt worden ) jemals bestimmet werden konnen. Indem es eines Theils fehr mahrscheinlich , daß verschiedene Elemente mit verschiedenen Reaften versehen seven, andern theils aber gewiß ist, daß die kleinen Theils chen ber Materie mit verschiedenen Rraften begabt fepen, es mogen Demmach die Clemente gleich, und abntich, (wie der gelehrte Bostos wich behauptet) oder ungleich, und verschieden fenn. fere auch genaueste Berfuche nur in den kleinen Theilchen geschehen Bonnen, fo erhellet bor fich, daß in keinem Gentenz ein allgemeines Belet diefer Rrafte ju bestimmen fepe. Denn wer soll fich wohl eine bilden, daß die zurücktreibende Kraft in Luft und Wager nach bem memlichen Gefete machfe? indem eine große Menge Luft in einen febr kleinen Raum jusamm gepreßet werden fann, da fich das Maffer bingegen nicht einmal merklich, auch durch die größte Kraft infammen drucken läßt.

#### 50.

Das einzige derohalben ist, so uns die Erfahrung sehret, das nemlich in den kleinsten Entsernungen das Geses der Reputston, in dem kleinern das Geses der Cohasson, und in den größern das Geses der allgemeinen Attraction, nemlich in dem umgekehrten Verhaltnuße der Quadrate der Entsernungen statt sinde, und daß diese Geses in tücksicht auf die zwen erste Kräste nur durch fren angenohmenen Ausdrücken Algebraisch, oder durch eine ebenfalls angenohmene Euroa geometrisch ausgedruckt werden können. Ferner, daß dren Glieder in der Algebraischen Gleichung die Kräste vorzustellen genug senen, nemlich zwen positive, und ein negatives Glied, welches septere zes doch nur in den kleinsten Entsernungen in die Sleichung kommen kann.

2. E. für bie größern, und kleinern Entfernungen konnte Diefe Gleis Wenn man die eine vositive oder attractive Kraft v dung dienen. nennet, welche in dem umgekehrten Berhaltnuße der Quabrate der Entfernungen wachsen soll, das ist  $v=\frac{1}{d^2}$ ; die zwente positive Kraftfoll v beiffen, welche j. E. in dem umgekehrten Berhaltnufe der vierten Potenz der Entfernungen wachsen soll; daß ist  $v = \frac{1}{d^4}$ ; so wird fepn  $V + v = \frac{1}{d^2} + \frac{1}{d^4}$ . Run wenn d sehr groß ist, so wird  $\frac{1}{d^4}$  ein febr Pleiner Bruch fepn, folglich kann es in der Bleichung ohne mert. lichen Fehler ausgelassen werden, so wird  $V+v=rac{1}{d^2}$  senn, dahero in den größern Entfernungen die einige Rraft in dem umgekehrten Berhaltnuffe der Quadrate der Entfernungen ftatt finden wird. ABenn aber d ein fehr kleiner Bruch ift, so wird er besto kleiner, ju je gros ferer Potenz er erhoben wird, folglich wird 1 viel größer als 1 sepn (denn je kleiner der nennet, defto großer ist der Bruch) dahero I in ber Bleichung ohne merklichen Fehler ausgelagen werden kann: folglich wird die Gleichung seyn  $V+v=rac{1}{d^4}$  mithin wird in den kleinern Entfernungen die einige attractive Kraft in dem umgekehrten Berbaltnuße der vierten Potenz der Entfernungen Plat finden. Diefes Gefet führe ich nur als ein Benfpiel an, gleichwie (N. 24.) angezeiget worden, endlich in den fleinften Entfernungen, wenn man Das negative Blied ober die repulsive Rraft u nennet, welche j. E. in dem umgekehrten Berhaltnuge der fechften Voteng der Entfernungen machfen foll; fo wird die Gleichung fur die fleinsten Entfernungen seyn  $V+v-u=\frac{1}{d^2}+\frac{1}{d^4}-\frac{1}{d^6}$ . Wenn nun d ein sehr kleiner Bruch ift, gleichwie es auch wurklich ift in den kleinsten Entfernungen:

alsdenn wird  $\frac{1}{d^5}$  weit größer seyn als  $\frac{1}{d^2} + \frac{1}{d^4}$ ; folglich können diese positive Glieder in der Gleichung ganzlich ausgelaßen werden, und diesenige Kraft in dem umgekehrten Verhaltnüße der sechsten Potenz der Entsernungen wird Plaß sinden: folglich wird  $Vrv-u=-\frac{1}{d^4}$  seyn; welches Geset der zurücktreibenden Kraft abermal nur zum Bepspiele angeführt wird.

### 51.

Auf gleiche Weise mogen Diese drev Rrafte auch geometrisch burch eine Curva angezeiget werden; gleichwie ich sie (Fig. 4. N. 27.) angezeiget habe : aber diefe Curva kann nur einmal ihre Are fchneis Den 3. E. in c wo die jurucktreibenden Rraften die angiehenden ver-Hier ift die Erklarung diefer Curva: es foll demnach erft lich die allgemeine Attraction in dem umgekehrten Berhaltnufe der Entfernungen von einer unbestimmten Entfernung i. E. von B bis k dauren, in & foll ein anderes Gefet z. E. in dem umgekehrten Berbaltnufe der vierten Potenz der Entfernungen anfangen , diefes wird das vorige Sefet veranderen, und soll dauren bis d (Fig. 4. und 10.) in d, wo die Cohafion am starkesten ift, foll die repulsive Rraft ans fangen, und in dem umgekehrten Berhaltnuße der fechsten Potenz der Entfernungen wachsen. Diese negative Kraft wird bald die vorige positive oder attractive Rraft vernichten; also daß z. E. in p (Fig. 10.) Die Cohasson sep = p r - p n, und endlich in c (Fig. 4. und 10.) =cq-co=o; ba cq=co ift.

Aus dieser Erklärung erhellet zugleich, wie das Geset des Constinui erhalten werde, und daß die stärkeste Cohasion auf einmal nicht in eine Repulsion übergehe; sondern von a an, wo sie am stärkesten ist, durch die stets wachsende repulsive Kraft immer schwächer wersden müße, die sie endlich zu nichts werde, wo die Curva in c ihre Are

Are schneidt. Diese Eurva ist weit einfacher als die Boskowichische, und wenn man seizet, daß die Elemente mit verschiedenen Kräften verzsehen sind, so kann man, wie mich deucht durch dieselbe die Thans anenen der Natur leichter erklären; und sie kommt auch mit der Erzsahrung mehr überein. Dieses ist Erlauchte Herren, was ich Ihnen von den Kräften der Elemente, und von den Gesehen dieser Kräfte zu beurtheilen vorlege. Wenn meine Gründe der Vernunft und Erfahzung gemeß, nicht seyn sollten; so ditte ich meinem Fehler gütig zu vergeben.



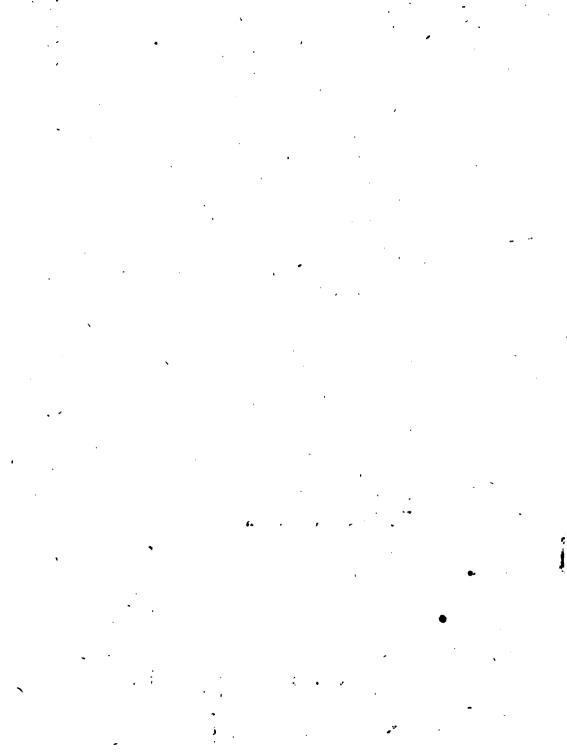

 $\mathcal{T}_{ab}J$ 

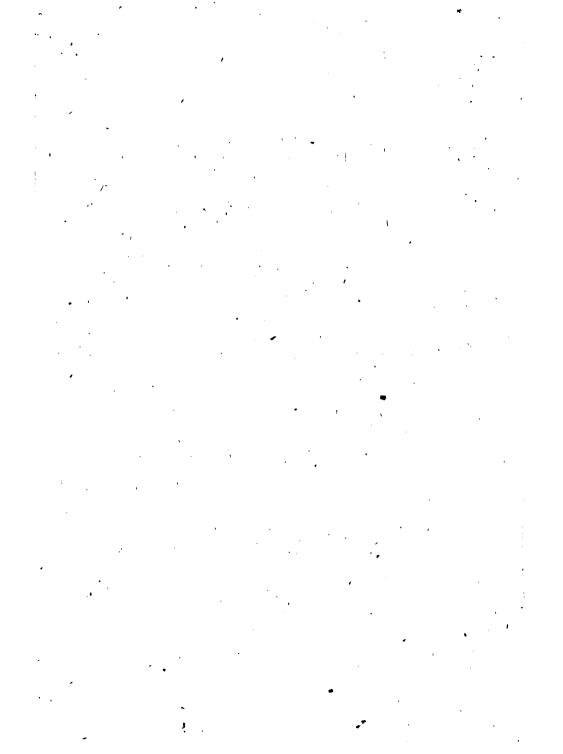

5 Tab.II

E (

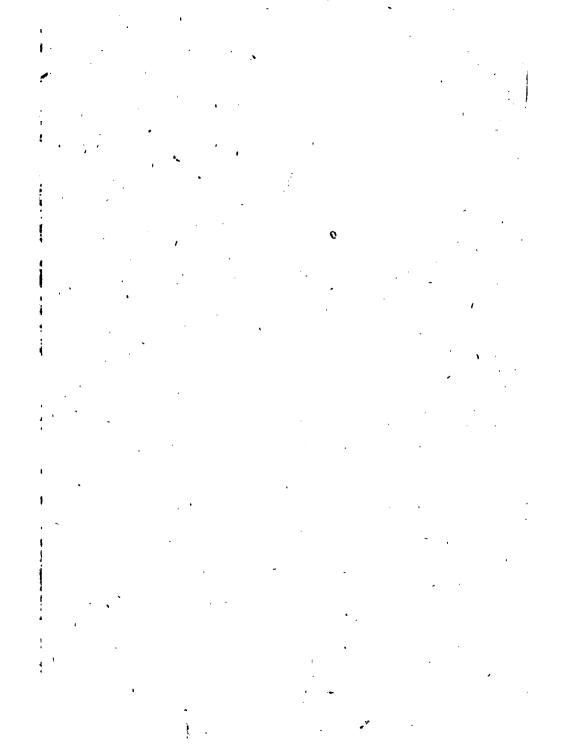

# Abhandlung,

von dem

Jusammenhang der Theile in den Körpern, und dem Anhang der flußigen Materien an die Solide.

b o n

Xaveri Epp,

Profesor der Philosophie im Symnasio zu München.

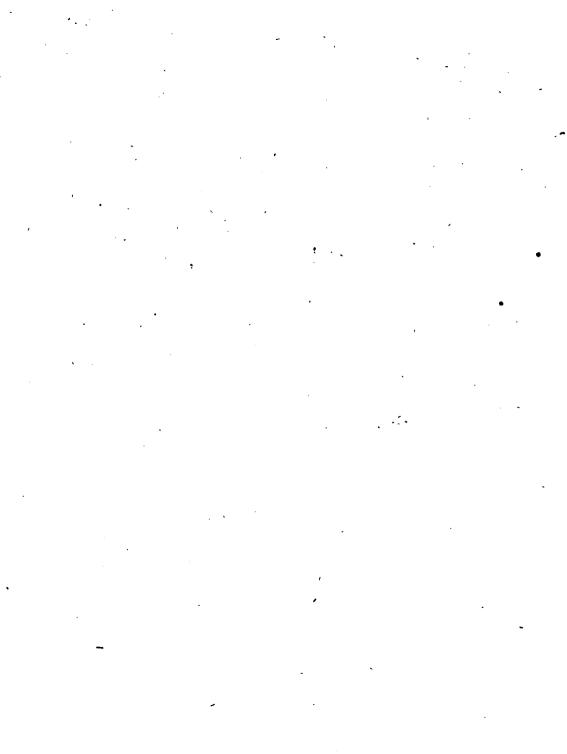





## Erster Theil

von dem

Zusammenhang der Theile in den Körpern.

§. 1.

sene Kraft, welche die Theile der Körper verbindet, und durch seine Wirkung den Zusammenhang verursachet, untersuchen wir in gegenwärtiger Abhandlung.

### §. 2.

Gewiß ist, daß die Theile aller Körper zusammen hangen, und mithin der Tusammenhang eine allgemeine Eigenschaft der Körp per ist. Wir wissen körper in der ganzen Natur, dessen Theile gar keine Verbindnuß haben.

## . \$. 3.

Obwohl die Theile aller Körper zusammenhangen, so ist doch der Grad des Zusammenhangs nicht in allen gleich. Es giebt Körper von stärksten, von mittelmäßigen, von wenigem Zusammenhang.

### 4. 5.

Körper von der ersten Gattnng sind in allen Reichen der Natur zu finden. In dem Reiche der Thiere die Beine. In dem Reiche der Pflanzen die Bäume. In dem Reiche der Fosilien die Metalle, und Steine.

Ein Körper der zwenten Gattung ist 3. 23. ein Schwamm aus dem Reiche der Pflanzen. Nur eine mittelmäßige Kraft ist nde thig, um die Theile des Schwammes zu sondern.

Abrper der dritten Gattung sind alle flüßige Körper: derer Theile so schiedet zusammenhangen, daß auch eine kleine Kraft schon vermögend ist, die Verbündnüß aufzuheben. Wir können ohne Mühe das Waßer bewegen, oder theilen, wie es uns beliebt.

## S. 5.

Alle Körper widerstehen jener wirkenden Kraft, welche den Busammenhang ihrer Theile zu verhindern sich bemuhet. Dieser Widerstand ist desto größer, oder kleiner, je stärker oder weniger der Zusammenhang der Theile ift.

Ich muß eine größere Kraft anwenden, um eine eisene Stans ge zu brechen, als wenn selbe von Holz ist. Mithin widersteht das Eisen den brechenden Kraften heftiger, als das Holz.

## **§.** 6.

Dieser Widerstand, den die Korper den brechenden Kraften ente

entgegen seten, ist eine wahre Würkung, vera Actio, und ruhret nicht minder von einer Braft her, als die wirkliche Sonderung der Theile von einer Kraft entspringet.

## §. 7.

Ich weiß, dieser Sat hat viele Gegner: doch ist es nicht hart selben grundlich zu beweisen. Wir wollen der Wahrheit allges mach nachforschen.

Lacys von Eprene behauptete mit vielen andern aus dem Alterthum, daß alle Wirkungen, Veränderungen, die wir täglich vor Augen sehen, nichts anderes seyn, als Betrüge unster Sinne, Blendwerke der ausschweisenden Phantasie. Mithin wenn man diesem Weltweisen eine tonnende Maulschelle versetzte, glaubte er nichts weniger, als daß eine Veränderung in seinen Wangen geschehen: die Empsindung hielt er-für eine Wirkung seiner träumenden Einbildungskraft.

Auf diesen artigen Gedanken versiel er durch den Betrug seisner Bedienten Lacys hatte viele mit Getreide reichlich versehene Speischer. Damit aber seine Hausgenoßene keln Getreid stehlen konnten, verwahrte er die Thuren auf das sorgsältigste, und druckte sein Siesgel darauf. Diesem allen ungeachtet fanden die Bediente heimliche Bange in die Speicher, und raubten alle Tage eine zimliche Menge Früchten. Lacys vermerkte den täglichen Abgang gar wohl, doch weil er sein Siegel allezeit unverletzt gefunden, glaubte er, dieser Abgang sen ein pures Blendwerk seiner Simme. Ja mit diesem noch nicht zus frieden, machte er gleichen Schluß auf alle Veränderungen der ganzen Natur. Mithin sind nach dessen Lehre, gleichwie alle Veränderungen der Fatur, so auch die wirkenden Kräfte lauter Mißsgeburten der lügenden Phantasie.

Wir heut ju Tage lachen billig über ben narrischen Ginfall & f Dieses

Dieses traumenden Philosophen, und glauben, er verdiene vielmehr in ein Sollhaus gesperret, als mit Beweis widerlegt zu werden.

## §. 8.

Cartes, und nach ihm Malebranch behaupteten, daß wahre Beränderungen in der Natur täglich geschehen: und also diese Wirskungen von einer wahren wirkenden Braft mußen herrühren; insdem ein Effect sich selbst nicht erzeugen kann. Diese wirkende Krask ist Gott: von Gott hangen alle Wirkungen der Natur ab, als von einer unmittelbaren, und einzigen Ursache. Die Körper besishen keine Krast: sie können weder in sich, weder in andern Körpern eine Beränderung verursachen.

Es ist hier meines Thuns nicht, diese Lehre weitläusig zu wisterlegen: dieses ist schon von andern geschehen: und sind die Gründe so wichtig, daß ber unsern Zeiten kein Philosoph mehr zu sinden, der diese Lehre behauptet. Mir scheinen Cartes, und Malebranch einer gewissen Gattung der Comödianten gleich zu senn, welche in ihren Trauerspielen alles mit Involutionen verwickeln, und wenn sie auf die lezt so viele gehäuset, daß sie sich aus diesem Labyrint nicht mehr entwickeln können, nehmen sie ihre Zuslucht zu einer Machin. Sin Götter-Ausspruch muß dem bedrangten Dichter aus seinem verwirzsten Mischmasch helsen, wider die ausdrückliche Ermahnung des Hospat; Nec Deus intersit.

## §. 9.

Die dritte Gattung der Philosophen giebt zwar gerne zu, daß es wirkende Rrafte in der Matur gebe; doch, daß der Widersfrand eine wahre Gegenwirkung, Reactio, welche in einem Zuspickstoßen bestehet, sey, wollen sie hart glauben. Doch dem ist also.

Rorpers andern. Woher wissen wir, daß eine eisene aus einer ganzen Kartaune gegen die Mauer einer Festung geschossene Rugel wirke? Nicht wahr, aus dem veranderten Stande der Mauer? die Rugel zersprengt, zerschmettert die Steine, macht eine große Oeffnung. Dieß sind lauter Effect einer wirkenden Kraft. Woher wissen wir, daß eine in dem Stande der Bewegung gesetzte Billard-Rugel in eine and dere ruhende, auf welche sie anstößt, wirke? Daher: sie setzt die ruhende Rugel aus dem Stande der Ruhe in den Stand der Bewegung, sie giebt ihm eine gewisse Richtung, und Geschwindigkeit.

Gut! wenn diese Effect erklecklich sind, das Daseyn einer wirstenden Kraft zu folgern, so wird es, wie ich glaube, nicht viel Kopfsbrechen kosten, um erproben zu können, daß der Widerstand eine mahre Gegenwirdung sen; denn es zeigen sich die nämlichen Wirkungen. Wenn eine Kugel von Helsenbein auf einen mit Unschlitt bestrichesnen Amboß fällt, hinterlaßt selbe eine runde Mackel, welche destogrößer wird, je höher die Kugel herab fällt.

- 2. Wenn ich einen von Erde gemachten Safen an die Mauer werfe, zerbricht er in viele Stude.
- 3. Schieße ich aus einer Flinte eine Rugel auf ein dickes Brett, wird sie zwar die Theile des Holzes sondern; doch aber endslich seine Geschwindigkeit verlieren, und in dem Brett ruhend stecken bleiben.

Aus diesem erhellet, daß der Widerstand die Figur der Körper verändern, die Theile des anfallenden Körper zersprenge, und die Geschwindigkeit der bewegten Masse hemme, ja endlich gar ausstosche. Sind dieß nicht klare Proben, daß der Widerstand eine wahre Gegenwirtung sey? Proben, daß diese Effect von einer

Braft, und zwar einer den anfallenden Körper zurücktreibenden Braft herrühre.

## §. 10.

Nun wiederum auf dasjenige zu kommen, was S. 6. gesmeldet worden. So ist itens gewiß, daß die Körper jenen Krafsten widerstehen, die sich bemühen die Verbindniß der Theile zu hemsmen, oder gar aufzuheben.

Versuch. Man nehme einen kleinen Koffer, oder Kasten, welchen ein hölzener Zwerchbalke, so von einem Ende bis an das ans dere reichet, in zween gleiche Theile E G abtheilet, um in die eine Seite Wasser zu giessen, und die andere nur mit Luft angefüllet zu lassen. An einem doppelten Galgen, der mitten auf dem Zwerchsbolz ausgerichtet steht, hangen zwey Stänglein von gleicher Länge herab, an derer Ende 2. metallene Kugeln aa befestiget sind, die einerlen Gewicht, und Umfang haben, und derer jede, wenn man sie in Bewegung sest, in demjenigen Theile des Kastens, darüber sie sich besindet, hin sund hergehen kann.

Wirkungen. Wenn diese bende Kugeln zu einerlen Zeit mit gleicher Größe der Bewegung fortgehen, so verliert diesenige, so sich in dem Wasser F bewegt, innerhalb 4. oder 5. Stunden alle ihre Seschwindigkeit, da hingegen die andere, welche sich in demsenigen Theil des Kastens hin und her bewegt, in welchem nichts als Luft G besindlich ist, ihre Seschwindigkeit sehr lange behalt, und solche nicht eher, als nach sehr vielen dergleichen geschehenen Wistrationen gänzlich wieder verliehrt.

Ertlarungen. Es können die metallenen Rugeln sich nicht bewegen, ausgenommen sie raumen auf die Seite den Luft und das Wasser, welches den Raum anfüllet, in dem sich diese Körper beswegen. wegen. So ist dann nothwendig, daß die Lufts und Wassertheile von einander getrennet werden. Dieser Sonderung widerstreben sie. Dahet mußen beyde Körper endlich, und endlich ihre Geschwins digkeit verlieren.

- 2. Die Kugel, welche sich in dem Wasser beweget, verliert seine Geschwindigkeit geschwinder. So ist dann der Widerstand des Wassers größer, als des Lust, weil jener Körper dicker, dieser Leichter ist.
- 3. Dieser Widerstand ist eine wahre Gegenwirkung, sie rühret her von einer Braft, dessen Richtung schnurgerad entgegen gesehet ist der Richtung des sich bewegenden metallenen Körpers.
- 4. Sben jene Kraft, welche die Absonderung der Theile vershindert, verbindet auch selbe mit einander. Nun weil die Pflicht dieser Kraft ist, die Theile zu verbinden, so kann sie füglich eine ansziehende Kraft genennet werden.

### §. 11.

Won dieser anziehenden Kraft, als der Ursache des Zusamsmenhangs der Körper, z. B. des Sisens, ist die Frage, ob selbe in dem Körper, dessen Sheile zusammenhangen, zu suchen, oder ausser dem Körper? Die Meinungen der Philosophen sind zerschieden.

## §. 12.

Einige suchen die Ursache des Zusammenhangs aufser dem Körper und vermeinen selbe glücklich gefunden zu haben in dem Druck einer stüßigen Materie. Und was soll wohl diese für eine stüßige Materie seyn? vielleicht der Luft? Wahr ist es, unste Körper ruhen, und bewegen sich in dem Lustmeer, fast wie die Fische

wahre Ursach des zusammenhangs der Theile seyn. Denn die Korsper hangen bekanntermassen in dem luftleeren Raum des Recipienten so start zusammen, als in der freyen Luft: wie kann dann dieses Elesment die Ursache des Zusammenhangs seyn? ware es nicht artig gestolgert, wenn ich also schlüße: das Wasser drückt auf allen Seiten, und umgiebt auch einen hölzernen Cubiczoss aller Orte: mithin ist der Druck des Wassers die einzige Ursach, warum die Theile des Holzes zusammen hangen. Nein! wurde ein anderer einwenden: das Wasser kann die Wasser dem Ausger kann die wahre Ursach nicht seyn; indem auch ausser dem Wasser die Sheile des Holzes zusamm hangen.

## §. 13.

Andere aus den Philosophen, damit sie der Schwierigkeit, welche es mit dem Luft in dem leeren Raum des Recipienten hat, ausweichen, nehmen sie ihre Zuflucht zu dem Druck einer noch zarztern Materie, als der Luft ist: und diese ist die berusene Materia subtilis, dessen Schöpfer der sinnreiche Cartes ist. Diese Materie erfüllet den fast unendlichen Raum aller erschaffenen Dinge: sie ist so zart, daß frey und ungehindert durch die dickesten Krystalle passsieren kann, wie das Wasser durch ein Sieb. Sie sindet gar keisnen Wiberstand.

Nun widersteht der Körper ihrer Bewegung nicht, so kann sie nicht in ihm wirken. Wirkt sie nicht in ihm, wie kann sie dann machen, daß seine Theile zusammen hangen? viel mehr muß diese Materie die Ausschung, und nicht den Zusammenhang der Theile befördern. Haben wir nicht von beständiger Erfahrniß, daß dieses eine natürliche Wirkung fast aller süßigen Materien sey? Das Zeuer ist von dieser Art. Es reißt die Theilchen der Körper von einander,

und hebt den Zusammenhang auf. Das Wasser zerreißt nach und nach die Verbindung der Theile, auch in den dickesten Körpern: sogar das Gold wird von selben, wie Lemery bezeuget, nach lans ger Trituration ausgelöset. Das Scheidwasser zertrennet die Theile des Silbers, Kupfers zc. Das Guecksilber reißt die Bes standtheile des Zinns zc. von einander, und also von andern zu reden.

Judem mußte man erst erweisen, daß es dergleichen subtile Materie wirklich gebe, welche den Zusammenhang der Körper versursachte, wenn man gleich zugeben wollte, daß es möglich sen, diese Wirkung von einer solchen Ursache herzuleiten. Da man aber wesder durch die Erfahrung, noch durch richtige Vernunftschlüße darzgethan hat, daß es dergleichen Materie gebe. So wird man mir es nicht verdenken können, wenn ich dieser Meinnng so lange meisnen Benfall versage, so lange sie eine bloße Erdichtung, und keine erwiesene Wahrheit ist.

## §. 14.

Wenn aber die hinlangliche Ursache des Zusammenhangs nicht außer den Körper anzutreffen, so folget, daß wir sie in dem Körper selbst aussuchen mussen.

Zwo Meinungen giebt es, welche die Ursache des Zusams menhangs in dem Körper suchen. Die erste ist mechanisch, und ist mit einem großen Vorrath versehen von spisigen, zackigten, langslichten, drev oder viereckigten Pyramidalen, komischen und andern Theilchen. Diese Spise, und Hacken passen in dem Körper gesnau auf einander, fast auf gleiche Art, wie die Theile zwoer Sagen, in welchen die Spise wechselweise in die Hohle der andern sich senken. In mehrere gespiste Theile ein Körper zählt, je tieser

j

Diese in die Hohlungen dringen, je ftarker wird ber Zusammenhang bes Körpers seyn.

## §. 15.

Dieser Gedanke ist sinnreich, nur schade, daß die Natur in diese spissindige Ropfe sich nicht schicken will.

Ich bin nicht so hartnackig, daß ich ganzlich laugne, daß die Figur etwas beytragen kann, um den Zusammenhang zu bessördern. Es bedienet sich dieses Mittels die Natur, und die Runst. Die Bunsk in den Ahlen, Schrauben, Bohrern, Nägeln, Retsten, und tausend andern Dingen. Die Vatur in den Rlauen der Bögel, Fliegen, und hundert anderer Ungezieser, mittels welcher sie sich in den Körpern halten, und hangen. Wenn man die Brennsnessel durch ein Bergrößerungs Glas betrachtet, so entdeckt man auf ihrer Oberstäche einen Hausen kleiner Stackel, welche oben nicht nur sehr spisig, sondern auch härter sind, als unten. Denn unten sipen sie ganz locker in dem Blatte. Greist man nun diese Brensnessel an, so sticht man sich die Stackel in die Finger, welche sich sodann von dem Platte losreissen, und in der Haut stecken bleiben. Und also von andern Begebenheiten der Natur zu reden.

Doch was dient dieß alles zu unstrer Frage? warum hangen die zusammengesetzen Theile des Sisens so stark zusamm? vielzeicht. dessentwegen, weil sie meistens gespitzte, zackigte Theile sind. Was hilft dieß zur Sache? diese zahigten Theile bestehen hoffentzlich aus einfachen, und untheilbaren Elementen, in welche sie von dem Urheber der Natur können aufgelöst werden. Von diesen Elementen, aus welchen sene zackigte Theile zusamm gesetzt sind, ist nun die Frage, ob sie zusamm hangen, ober nicht? hangen sie nicht zusamm, so werden uns diese zackigte Theile nichts nügen, sondern

ber Roeper wird auf die mindefte Bewegung in Staub jufammen fallen.

Ich erklare dieß in einer einfattigen Gleichniß. Nehmen wir taufend Würfel, und machen wir zerschiedene Figuren aus selben, ppramidale, triangulare, zackiste zc. Wenn wir diese zerschiedene unter einem spisigen Winkel zusammlaufende Figuren auf alle mögliche Art vermischen, wird aus selben einmal ein solider Körper entstehen. Warum? die einzelne Würfel hangen nicht zusamm.

So ist dann klar. Wenn die Elemente z. B. des Sisens nicht zusamm hangen, wird uns auch ein weitschichtiges Magazin von spitzigen Theilen nichts helsen. Hangen aber die Elemente eines Körpers zusamm: so entsteht eine neue Frage: ob der Zusammenhang der Elemente könne mechanisch erkläret werden? o nein! denn die Elemente sind einfach, und untheilbar, mithin haben sie keine Ligur. So fällt dann das ganze System dieser Philosophen über einen Hausen.

## S. 16.

Run: wenn die Ursache des Zusammenhangs nicht außer, sondern inner dem Sorper anzutreffen; wenn ferners diese nicht mechanisch ist. So bleibt uns nichts mehr übrig, als daß wir auf solgenden Sas gerathen.

Die Elemente der Korper besissen eine ihnen von dem Urseber der Natur gegebene Braft, mittels welcher sie sich anziehen sobald sie sich in einer sehr kleinen Entfernung naheren. Und diese Kraft ist desto stärker, je größer die Menge der Elemente, die sich entweders unmittelbar, oder nur nach dem Schein berühren.

€.

· į

#### §. 17.

Ob dieser Sas gut, oder unrichtig, entscheide ich jest nicht. Denn ein Philosoph muß keinen Sas, der von den Erscheinungen abhanget, behaupten, bevor er die Natur um Rath befragt, von dieser muffen wir eine Offenbarung erbetteln.

## Erster Versuch

#### §. 18.

Jubereitung. Die (II. Fig.) stellet eine Wage AB vor. An dem Fuß der Wage liegen allerhand sehr genau polierte Platten von verschiedener Materie Mm sind gläserne. IN n eisene. Pp von Meßing. Die Grundstäche der Platte mn p ist 289. Quadratlinien. Die Platten MNP werden mittelst zweener Schrausben c.c. sest gemacht. Die kleineren aber mn p werden nach und nach mittels eines Seidenfadens an dem Arm des Wagebalkens Agehängt, doch so, daß auf der andern Seite B ein Sleichgewicht geleget werde.

Wirkungen' Wenn Glas auf Glas, Meßing auf Messing, Eisen auf Eisen, so wie in der (III. Fig.) zu sehen, geles get wird, muß man auf der Schaale d ein Gewicht zulegen, um die anziehende Kraft, mit welcher M mit m verdunden wird, zu überwinden. Diese anziehende Kraft ist den dem Glas = 3 Quintl  $\times \frac{1}{16}$ . Bey dem Eisen, und Meßing ist die anziehende Kraft in etwas starter.

## Zwenter Versuch.

#### S. 19.

Parbereitung. Man lege auf die glaserne Platte M eis nen überaus zarten Seidenfaden Ml, und wiederhohle das Expetiment, von welchem wir S. 18. geredet.

Wirkung. Die angichende Rraft wird schwächer fenn.

Man nehme zween Seibenfaben, also, daß o o den Faden b.1 unter der Richtung eines rechten Winkels schneibe:

Wirkung. Die anziehende Kraft wird so klein fenn, daß mau sie kaum mehr vermerket.

## Dritter Versuch.

#### §. 20.

Vorbereitung. Man nehme zwo Walzen von Bley A B, berer eine 12. Unzen schwer ist, man reibe bende mit entgegen gesetzen Richtungen stark auf einander.

Wirkung. Beyde Walzen hangen zusamm, ungeachtet daß die Walze B 12. Unzen in seinem Gewicht halt. Mithin ist die anziehende Kraft 12. Unzen stark.

#### Erflarung.

#### S. 21.

Aus diesen Erscheinungen folget, daß die Natur zwo Besdingnißen fodern, um zween Körper auf das engste zu verbinden, Gas

ja aus zweenen gleichsam nur einen zu machen. Sie verlangt eine Politur, und die Berührung.

So giebt es dann in den Elementen der Korper eine anziehende Kraft. Und diese Kraft ist desto hestiger, je naher sie ben einander, und je größer die Menge der Elemente in der Oberstäche ist. Zu diesen Satz leiten uns sene Bedingnisse, welche die Ratur ersodert, um die Korper mit einander zu verbinden.

#### §. 22.

Denn warum verlangt sie eine Politur? Es giebt Korper, welche, wenn man sie mit freven Augen betrachtet, glatt, und gar nicht raube zu seyn scheinen. Doch dieß Urtheil der Augen betriesget uns. Sehen wir dieses nicht täglich in den Fliegen, und ans dern Ungezieser? die Füße dieser Thierchen sind mit Klauen verseshen, mit welchen sie sich sest an die hervorragende Theile eines senstelrecht hangenden, und geschliffenen Spiegels halten, und also ihzen kleinen Körper in die Hohe schepen, sast auf eben die Art, wie wir zu thun psiegen, wenn wir über eine senkelrecht hangende Leiter hinauf klettern wollen.

Daß es aber dem also ist dörfen wir nur das Aug mit sie nem Bergrößerungs. Glase bewassen, so wird sich in einem jeden Körper eine ganze Kette der Gebirge entwickeln. Nun legt man zween raube Körper auf einander, werden sich nur die hervorragende Theis le berühren, alle übrige, die sich in den Thalern besinden, kommen nicht zur Berührung. Damit aber dieses geschehe, ist nöttig, daß man die Berge abtrage, und die hervorragende Theile abschleise. So verlangt mithin die Natur aus keiner andern Ursache die Polistur der Körper, als damit mehrere Elemente sich anziehen können.

#### §. 23.

Nit nur die Politur sondern auch die Berührung erfodert die Natur um den Körper zu verdinden. So haben wir within eine gute Probe, daß die anziehende Kraft der Elemente auf eine sehr kleine Entfernung wirke. Kommen in diese Entfernung die Elezamente der polierten Körper nicht, so geschieht keine Anziehung. Entsgegen je größer die Menge der in dieser Entfernung sich besindenden Elemente ist, se stärker wird auch die Anziehung seyn.

Erscheinungen der Natur erproben diesen Sas. Wem zwogläserne Platten AB, AC also aufeinander gelegt werden, daß sie in DD einen sehr schiesen Winkel machen, und der Naum zwischen den zwep Gläsern mit Wasser beseuchtet wird, so lehret die Erfahreniß, daß das Wasser in dem innern Naume sich ausbreite, und je böher gegen A steige, je spisiger mittels der Schrauben MM, (welche dienen den Winkel größer, oder kleiner zu machen) der Winkel in DD wird.

Fast gleiche Erscheinung zeiget sich in den zwo gläsernen Platten der zten Figur, welche durch den Reil B mehr, oder weniger können eröffnet werden. Wenn der unterste Theil C C die Obersstäche des Wassers auch berühret: steiget dieses in dem innern Raume der beyden Gläser in die Hohe, so, daß das steigende Wasser sast das Ansehen einer Hyperbola bekömmt.

In benden Erscheinungen sehen wir, daß das Wasser meistens dorthin gezogen wird, wo die Theile des Glases am meisten sich nahern. Die mehrere Erklarung dieser Experimente wird der zwepte und dritte Theil geben.

Erinnerung. Aus diesem, was wir gesagt, folget die Ursach,

Urfach, warum nicht alle Korper, wenn sie sich nahern, zu fammenhangen. Denn

rtens sind nicht alle Korper, wenn sie sich auch zu berühren scheinen, in jener Nahe, welche erfodert wird, um die anziehende-Kraft außern zu konnen.

2tens wenn auch die Theile zweener Körper in jener kleinen Entfernung sind, so fehlt es gemeiniglich an der Politur. Es bestühren sich zwar die hervorragende Theile, doch diese sind zu wenig und die anziehende Kraft zu klein, und mithin die Wirkung nicht merklich.

und in der That geschehe, oder ob zwischen den Theilen der Körsper, die sich zu berühren scheinen, allezeit ein Raum sey, der aber so klein, daß selber nicht nur mit blossem Auge, sondern auch mit dem allerbesten Bergrößerungs. Glas nicht kann bemerket werden: ist eine Frage, welche in gegenwärtiger Materie gar wohl kann hinsweg gelassen werden. Die gegebene Lehre von dem Zusammenhang der Körper sindet in beyden Meynungen Plas. Mich anbelangend, halte ich es mit senen Philosophen, welche die unnnittelbare, und wirkliche Berührung aus dem Reiche der Natur schassen. Ihre Sründe scheinen mir weit stärker, und wichtiger zu seyn.

### §. 24.

Diese find jene Bedingnife, welche die Ratur erfodert, um

Damit ich erfuhre, ob diese verbindende, und anziehende Kräfte gleich seyn der Anzahl der berührenden Elemente: mit einem Worte; damit ich die Derhältniß der anziehenden Kräfte bestimmen könnte, habe ich folgendes Experiment angestellet.

Erperis

#### Experiment.

Vorbereitung. Ich habe zwen Brettlein A B verfertigen lassen (Fig. VIII.) derer Grundsläche, wie 2 zu i sich verhalten. Das Brettlein A, dessen Grundsläche 1024. Quadratunien in sich halt, wird mittels einen seidenen Faden an den Wagebalken Moauf der andern Seite aber in N ein gleiches Segengewicht gehansget. Wenn nun das Brettlein A mitten in der Hohle des glasers nen Geschirres hangt, daß es nirgend anstöst, schüttet man allgemach so viel Wasser zu (doch ohne das Holz zu berühren) die die Obersläche desselben das Brettlein erreichet.

Wirkungen. Das hölzerne Brettlein hangt sich mit solcher Kraft an das Wasser, daß, wenn man nach und nach Gewichter auf die andere Schaale legt, selbe im Stande ist I Loth, und 3 von einem Quintl zu tragen.

Entgegen wenn man auf gleiche Weise mit dem Brettlein B, dessen Grundsläche noch so klein, den Versuch anstellet, wird die anziehende Kraft, welche das Wasser mit dem Brettlein verbindet, um die Hälfte kleiner seyn, wenn man anderst den Versuch mit ges böriger Genauigkeit anstellet.

Etklarung. In dem Brettlein A, dessen Grundsläche doppelt so groß, als in dem andern ist, sind doppelt noch so viel Eles mente. Weil dann alle die Wassertheilchen anziehen, so ist es ja kein Wunder, wenn auch die Wirkung doppelt noch so groß ist.

# Zwenter Theil

60 M

dem Anhang und Anklebung der flüßigen Materien an die soliden Körper-

#### §. 25.

Daß die flüßigen Materien an die Soliden sich hängen, zeiget die tägliche Erfahrniß. Stosse ich den Finger in das Wasser, Oel, Wein, Bier zc. wird selber naß heraus gezogen, er bleibt nicht trocken, das Wasser, Oel, Wein, Bier zc. hängt sich an selben.

Doch, daß nicht alle flüßige Materien an die soliden Massen, zeigt ebenfalls die Erfahrniß.

Das Quecksilber ist einer unter den flußigsten Körpern, und bennoch, wenn ich den Finger, Steine, Hotz, Tücher ze. hineinstoffe, ziehe ich selbe trocken heraus. Entgegen die Metalle werden von dem Quecksilber benețet.

Wir haben noch mehrere Benspiel dieser wunderbaren Wirkungen. Sehen wir nicht täglich die Schwanen an das Gestade steigen sast gänzlich trocken, obwohl sie kurz vorher ihren ganzen Körper in das Wasser gestossen. Wenn zu Sommerszeit die Spinsne ihr Geweb zwischen zwen Bäumlein hängt, und ein auch mehr als mittelmäßiger Regen fällt, sehen wir das Geweb trocken, ausgenommen, daß da und dort einige kugekrunde kleine Wassertropfen auf den zarten Fäden sien. So ist dann gewiß, daß die slüsssigen Waterien an die sessen sich hängen, doch nicht alle.

#### S. 26.

Aus diesen Erscheinungen der Natur entspringt eine wichtige Frage: warum die flüßigen Materien an die festen sich hängen, doch nicht alle? ich sage: eine wichtige Frage; denn nach meinen gestingsten Urtheil hangen von der Entscheidung dieser Frage sehr viele schone, für das gemeine Wesen nückliche, und wunderbare Erscheisungen der Natur ab.

Bevor ich aber zur Auflösung dieser Frage schreite, muß ich zwor was weniges von der Schwere der Körper reden; denn ich gestehe es, meine Ideen, die ich von der Schwere der Körper habe, kommen nicht überein mit den Sesinnungen vieler anderer Phis losophen. Ob selbe falsch, oder gut seyn, lasse ich einem gelehrten Sonner zu beurtheisen über. Ich mache mir eine Shre daraus von einem gelehrten Freunde belehret zu werden.

## Lehre

von der Schwere der Körper.

#### §. 27.

Jenen Körper nennen wir schwer, der zu Boden fällt, und dem Mittelpunkt der Erde sich nahert, so bald die Hindernis des Falles aus dem Weg geraumet wird. Ob die Schwere, als die dinlangliche Ursach des Falls, in, oder auffer den Körper sich bes sinde, ist eine Frage, die ich hier nicht entscheide. In gegenwar, tiger Materie gilt es gleich, ob wir das erste, oder zweyte bes haupten.

#### §. 28.

Das ganze Geschäft unster Frage beruhet auf diesem. Mus was Teichen man erkennen möge, ob ein solider Körper schwerer ser, als ein flußiger. Dieses Zeichen muß unfehlbar senn, also zwar, daß dessen Gegenwart uns versichern kann von der größeren Schwere des soliden Körper. Wo sinden wir aber dieses?

#### §. 29.

Die Gelehrten sowohl, als Ungelehrten, wenn sie einen soliden Körper in einem flußigen zu Boden sinken sehen, urtheilen, der solide Körper musse schwerer seyn, als der flußige. Wir sehen auf das Benschiel in einer Wage. Ruhet der Wagebalken nicht: fällt das Gewicht in der rechten, und steigt das Gewicht in der linken Schaale: o! heißt es, das Gewicht in der rechten Schaale ist schwerer; die Menge der schweren Bestandtheile, aus welchen dieses Sewicht zusammen gefüget ist, ist größer.

Wenn dann dieses Urtheil gut ist, so können wir den Sall, das Zinuntersteigen eines soliden Körpers in den stüßigen als ein unbetriegliches Zeichen der größeren Schwere annehmen. Und dieser Vernunftschluß wird gut senn. Ein Cubicschuh von Eisen, wenn man selben auf der Oberstäche des Wassers leget, sinkt zu Boden. So ist dann ein Cubicschuh von Eisen schwerer, als ein Cubicschuh von Wasser.

### **§**. 30.

Wenn aber ein solider Körper auf der Oberstäche des flußisen schwimmet: ist wohl dieses schwimmen ein unsehlbares Zeichen einer geringeren Schwere? o nein! Ein Schifflein von Bley schwimsnet auf dem Wasser: und dennoch wird niemand so ehdricht seyn,

und sagen, das Bley ist leichter, als das Wasser. So ist mithin das Schwimmen, eines soliden Korpers auf der Oberstäche des Flüßigen kein allgemeines, unfehlbares Zeichen einer geringern Schwäre.

#### S. 314

Wir mussen, und der Schwere der Theile. Es kann ein Körper z. B. ein Holz in seinem ganzen Umfang leichter sepn, als das Wasser von gleichen Umfang, und dennoch können seine Theile dichter auseinander passen, als die Theile des Wassers, mit diesem Unterschied, daß zwischen den Bestandtheilen des Holzes mehrere, und größere Lustlöcher, oder leere Raume zu sinden, als in dem Wasser.

Daß dieser Sat nichts widersprechendes lehre, wird nicht hart zu erweisen senn, wenn wir nur auf die Art und Weise, mit welcher ein Körper entstehen kann, Acht haben.

#### §. 32.

Alle Körper, sie mögen slüßige, oder solide senn, können von dem Urheber der Natur in die kleinsten Theile aufgelöset wers den, die nicht mehr aus andern kleinern zusammengesetzt, sondern einfach, und untheilbar sind. Diese kleinsten Theile nennen die Philosophen Elemente Punkte, Monaden, Atomen.

Aus diesen Elementen entstehen alle Körper: und zwar aus mehrern tausenden entstehen die Börperchen von der ersten Gatzung, moleculæ primi generis, die aber so klein sind, daß sie auch mit dem edelsten Vergrößerungslas unmöglich können gesehen werden. Aus mehrern zusammgesügten Körperchen der ersten Gatz

5 h 2

rung entstehen die dickere Kösperchen der zwepten Gastung moleculæ secundi generis. Und also weiter, die sie so die wetz den, daß man sie mit einem guten Vergrößerungglas, ja endlich mit frevem Auge sehen kann. Diese kleinen Körperchen verstehen wir in gegenwärtiger Materie, wenn die Rede ist von den Beskandtheis Ien und nicht die einsachen Elemente, aus welchen selbe zusammges sügt sind.

Daß aber diese Genealogie der Körper nicht eine Mißgedung menschlicher Phantasie sep, erkläret der vortresliche Löwenhöck in dem Blute eines Thiers. Durch Hilf eines Vergrößerungglases hat dieser große Naturkenner erfahren, daß ein rothes Blutküges lein aus sechs andern gelblechten serosen kleinern Kügelein bestehe, in welche man ohne Mühe selbes vertheilen könnte. Ein jedweders aus diesen lettern bestund aus 6. andern noch kleinern simphatischen Kügelein. Ob diese wiederum in andere können aufgelost werden, hat er nicht in Erfahrung bringen können wegen der ungemeinen Zärztigkeit dieser Kügelein. Doch ist es sehr wahrscheinlich, daß auch diese aus andern kleinern, und kleinern bestehen, bis endlich die einszelne Elemente das Ende dieser Theilbarkeit machen.

#### **§.** 33.

Der Unterschied der Körper ist überaus groß, mithin ist es unvergleichlich wahrscheinlicher: daß die Bestandtheile, oder jene kleis nen Körperchen, von welchen wir-kurz vorher gehandelt, als einer ungleichen Zahl der Elemente bestehen: also, daß nach Verschiedenseite der Körper in dieser Maaß die Anzahl der Elemente, aus welchen die Körperchen bestehen, sehr groß, in einer andern mittels mäßig, in der dritten sehr klein ist.

#### §. 34.

Derohalben, obwohl in einer gewissen Sattung der Körper z. B. in dem Löschpapier die kleinen Körperchen dicker sind, so ist voch möglich, daß in dem ganzen Umfang, und Inhalt des Löschpapier eine kleinere Anzahl der Clemente sich besinder, und mits hin daß das Löschpapier in seinem ganzen Umfang betrachtet, leichter ist, als z. B. das Wasser, dessen einzelne Körperchen aus einer kleinen Anzahl der Elemente bestehen.

Denn in einem seden Körper giebt es neben den Bestands thesten auch leere Raume, in welchen entweders gar keine Materie ist, oder doch eine weit järtere, als sene kleinen Körperchen sind

Nun: wenn in dem Loschpapier mehrere, oder größere leere Raume sind, als in dem Waßer, also zwar, daß die Verhäleniss der leeren Raume in dem Loschpapier größer ist, als die Dicke, und Schwere seinzelnen Bestandtheile, so ist sich gar nicht zu verwundern, daß ein Loschpapier in seinem ganzen Umfang betrachtet, könne leichter senn, als das Wasser von gleichem Umfang, doch aber schwerer, wenn wir seine einzelnen Bestandtheile, ober kleine Körperchen betrachten.

#### §. 35.

Daß diese Theorie vollkommen mit den Wirkungen der Rastur übereins kommt, werde ich durch einfältige, gar nicht weit here gesuchte Versuch, und Erscheinungen erklären.

## Versuch.

Vorbereitung. Man lege auf die Oberfiache ein Blatt von Papier, ober ein Stücklein Leinwat zc. Man kehre sie ofters in dem Sh 3 Mager herum, bis sich bas Waßer in alle leere Raume, in welchen

Wirtung. Das Schreib = und Loschpapier, Leinwat, Schwamm 2c. werden ju Boden finken.

### Erfte Erflarung.

#### **§**. 36.

Was ist wohl dasjenige, welches in dem loschpapier in Bo. den fällt? vieleicht das Waser? o nein; das Waser sällt in dem Waser nicht zu Boden. Wohin ich immer einen Cubiezoll Wassers, oder einen andern dem Waser an Schwere gleichen Körper legen, wird er in den übrigen Waser niemal sinken, niemal zu Bosden fallen, sondern allezeit ruhen; wir mögen ihn in die Witte, oder Liesse des Wasers, oder wo es immer hin beliebt, stellen. Wenn aber das Waser, welches die Lustraume des Loschpapiers ausfüllet, nicht zu Voden sällt: was ist wohl dassenige in dem Papier, welsches diese Wirkung verursachet?

Ich finde in diesem Körper nichts anderes, als die Materie, aus welcher das Schreibpapier bestehet. Diese sinkt, und fallt zu Boden.

#### S. 37.

Weil dann das Linuneersteigen eines sollben Korpers in einer flüßigen Materie ein unbetriegliches Zeichen einer größern Schwere ift (§.29.) so folget ganz ungezwungen, daß die Materie des Löschpapiers schwerer sep, als die Materie des Waßers.

## Beitere Etflarung.

#### **§.** 38.

Diesen Zweisel zu heben, wollen wir uns vorstellen ein kleisnes Schifflein von Blen AB (Fig. 9.) Es kann dieses blevene Schifstein ummbglich zu Boden fallen, ausgenommen, es werde so viel Wasker ausgeschloßen, als groß der Raum ist, den das Schistein einsnimmt.

Mun ist es zwar gewiß, daß die kleinen Körperchen, aus welchen das Bley bestehet, dicker, und mithin schwerer sind, als die einzelnen Bestandtheile des Waßers. Doch, weil in jenem Raume, den das Schissein besit, eine große Hohle ist, in welcher nichts als Luft, welcher tausendmal leichter, als das Waßer, so kann man leicht faßen, daß die Summe der auszuschliessenden Waßertheile großer seyn muße, als die Summe jener Elemente, aus welchen das Bley und Luft zugleich besteht.

Wenn dem also, so kann das blevene Schissein in dem Was fer so wenig finken, und zu Boden fallen, so wenig in einer Wage von 1. 14 fallen, kann in Gegenwart eines andern Gegengewichs tes von 2. 14.

Daß aber die gegebenen Ursachen die wahren seynd, können toir aus folgenden abnehmen. Wenn die Hohle des Schisseins mit Waffer gefüllet, oder das Bley also zusamm gedrückt wird, wie in der nämlichen (Fig. 9.) in czu sehen, wird der Körper zu Boden sinken.

#### §. 39.

Wie sich die Schwere des Waßers verhalt zu den soliden Körpern z. B. zu dem Loschpapier, Baumwolle, Holz, Stein 2c.

So verhalt sich das Queckfilber zu den Metall, und Haldmetall. Die nämlichen Brundsätze haben auch hier Statt, und Plat.

#### §. 40.

Fast allgemein war die Lehre, daß das Queeksilber alle Mestaillien, das Gold ausgenommen, an Schwere übertresse. Der vorstressiche Herr Prosessor Hamberger war ber erste, so viel mir bewußt, der das Gegentheil behauptet.

Seine Gründe scheinen mir so wichtig, daß ich meinem Berftombe mußte Seivalt anthun, wenn ich von seiner Lehre wollte abweichen.

Ich gebe berohalben ganz gerne zu, daß das Queckfilber, wenn wir selbes in seinem ganzen Umfang betrachten, schwerer sep, als das Silber, Kupfer, Blep, Zinn, Eisen zc. also zwar, daß, wenn die Schwere des Goldes ist 19636 Gran, die Schwere des Queckfilbers seyn werde

| eta ledii inethe | ,          | . , | 14919 |
|------------------|------------|-----|-------|
| des Bléhes "     |            | •   | 11345 |
| des Silbers      |            | į   | 10535 |
| des Kupfers      | <b>)</b> . |     | 8843  |
| des Eisens       | •          | •   | 7852  |
| des Zinnes       | *          | •   | 732F  |

#### S. 41.

Dem ungeacht behaupte ich, daß, wenn die Rede ist von der Schwere und Dicke der Bestandtheile, oder sogenannten kleinen Korsperchen, aus welchen ein jedes Metall bestehet, das Quecksilber nicht-nur allein leichter, als das Gold, sondern auch teichter als Blep, Siber, Kupfer, Eisen, Zinn zc. sep. Mit einem Worte: gleichwie ein soliber Cubiczoll von Bley allezeit in dem Wasser zu Boden fällt

wenn man ihn auf die Oberfläche leget, und mithin sowohl in den ganzen, als auch in den einzelnen Theilen schwerer ist, als das Waser; so ist auch das Gold sowohl in seinem ganzen Umfange, als auch in seinen einzelnen Theilen betrachtet, schwerer als das Queckssilber, weil es in diesem allezeit zu Boden fällt.

Ferners: gleichwie ein Eubiczoll Fichtenholzes in der Oberfidete des Waßers schwimmt, doch aber endlich zu Boden fällt, wenn er lang genug auf selber gelegen, und die Waßertheilchen in gehöriser Menge in die Zwischentaume des Holzes (in welchen entweders gar keine, oder nur eine Lustmaterie gewesen) eingedrungen, und mitschn Eubiczoll Fichtenholzes zwar in dem Ganzen leichter, doch eber in seinen einzelnen Theilen schwerer ist als das Waßer (SS. 35. 36. 37. 38.) so ist auch das Quecksilber in seinem ganzen Umfange betrachtet, schwerer als das Blep, Silber, Kupfer ze. doch aber leichter in seinen einzelnen Theilen.

#### S. 42.

Diesen Sas haben wir keineswegs erdichtet, sondern von der Ratur erkernet.

### Versuche.

Vorbereieung. Ich nehme eine Cubiclinie reines Golds, test selbe auf die Oberstäche des Onecksilbers.

Würkung. Das Gold finkt ju Boden.

2. Ich nehme eine Cubiclinie von einem andern Metall, z. B. Zim: ich lege selbe auf die Oberstäche des Merkurs.

Wirkung. Das Zinn schwimme auf dem Queckfilber, wie . das Holy, Papier ze. auf dem Waffer.

3. **36** 

3. Ich ibse das Zinn in dem Quecksilber auf, und lege die ses Amalgama auf die Oberstäche des Quecksilbers.

Wirtung. Das Amalgama sinkt, fallt zu Boben, wie ein mit Wager impragnirtes Papier, Leinwat, Holz.

Ertlarung. Warum fallt das Zinn in dem ersten Falle nicht zu Boden: wohl aber in dem andern?

Das Zinn hat mehrere, oder wenigst weitern Zwischenrausme, als das Queckfilber. So ist dann die Summe der Elemente in dem Queckfilber größer, als in dem Zinne. Ist aber die Summe me größer, so wird auch das Queckfilber in seinem ganzen Umfange betrachtet, schwerer seyn: folglich, so wenig ein leichterer Körper, welcher auf der Schaale einer Wage liegt, in Gegenwart eines and dern schwerern Körpers sinken kann: so wenig wird das Zinn in seinem natürlichen Stande in dem Queckfilber zu Boden fallen.

Wenn aber in die Zwischenraumlein des Zinnes, in welchen entweders gar keine, oder wenigst eine weit leichtere Materie verbors gen, die merkurialischen Theile hinein gedrungen; wird die leichtere Materie hinaus getrieben, und die Zwischenraumlein mit Quecksilber gefüllet. Mithin konnen, und mußen die schwerern Theile des Zinenes in dem Onecksilber zu Boden fallen.

Ich sage, die schwerern Theile: denn was sinkt wohl zu Boden in diesem Amalgama? das Quecksilber? o nein! das Quecksilber in dem Quecksilber finkt nicht zu Boden, wie wir schon oben gezeiget in dem Waßer S. 35. 36. 2c. Was dann?

Sewiß die schwerern Theile des Tinnes; denn was immer zu Boden sink, ist schwerer, als die stüßige Materie S. 29. Mits din ist das Zinn zwar kichter als das Quecksüber, wenn man bende

ned bent mangen Umfange betrachtet; boch aber fchwerer in Betrachtung ber einzelnen Theile.

#### S. 42.

Was ich immer von der doppelten Schwere der Körner veredet, find lauter Borbereitungen, um eine vernünftige Antwort aes ben ju konnen , auf jene Frage , die ich S. 26. vorgetragen , aber unbeantwortet gelaßen.

Warum bangen fich nur einige flußige Materien an die soliden Körper, nicht aber alle?

Mehrerer Klarheit halber werde ich aus allen flufigen Matenen nur zwo ermablen , das Wager namlich , und das Queckfilber. Derer das Erste sich fast an alle Korper anhangt, nicht aber das Amente. Sabe ich die Urfache des Anhängens in diesen Zwenen gefimben : fo wird man felbe ohne fondere Dube auf andere flufige Körper von gleicher Wirkung konnen anwenden.

## Bahre Ursache

des Anhangs flußiger Materien an solibe Körper.

#### 6. 44.

Das Mager hangt fich an Holy, Metall, Glas, Papier, und taufend andere Sachen. Die Urfache ift nicht hart zu errathen, wenn wir ohne Voruetheil erwagen, was SS. 21, 22. 23. 24.) item p. 1. SS. 31. 32. 1c. gemeldet werden.

Denn, wenn die Waßertheile einander anziehen, jugleich aber farter von ben Theilen des Holges gezogen werden: mußen jene der größern Kraft weichen, und von ben übrigen Wagertheilen fich 9 i 2

abibsen, und an das holz such hangen. Und bieß ift, was wir bes feuchten nennen.

#### §. 45.

Die ganze Beschweruiß kommt auf dieß an, ob die Waßerscheile sich wechselweise anziehen, und ob die anziehende Krast des Hose ze. größer sen, als jene.

### Erster Sas.

Eine anziehende Rraft verbindet die Waßertheile.

#### §. 46.

Die Wahrheit dieses Sates erlernen wir von der Ratur. Betrachten wir nur einen Wasertropfen, der auf einen zarten Fasden eines Spinnengewebes liegt. Er ist nach dem Urtheil auch eines scharfen Auges vollsommen rund, und Zirkelsormig.

Wie kann-aber der Wasertropfen Zirkelformig seyn, wenn die Theile keine Kraft besissen, wechselweise sich anzuziehen? gewiß wenn ich einen Hausen Steine nehme, und ous selben eine Kugel gestalte, wird das ganze zusammgefügte Wesen zerfallen, so bald ich meine Hand zurück ziehe. Warum? die einzelne Steine sind ganze vollskändige Körper, welche keine anziehende Krast basisen, um aus mehrern einen Stein zu machen. Auf gleiche Weise wurde est den Theilen eines Wasserkügelein ergehen, wenn sie nicht miteinander verbunden wären.

#### S. 47.

Gleiche Berbindung der Waßertheilen, zeiget uns die Natur in taufend andern Selegenheiten.

Ber-

## Bersuch.

Vorbereitung. AB. (Fig. 10.) ist ein Glasrohr: man taucht selbes in das Waßer.

Wirkung. Wenn es heraus gezogen wird, zeigt fich an den unterften Rande ein Waßertropfen CB, welcher ungeacht seinet Schweste nicht zu Boden fallt.

Ertlarung. Theilen wir den Waßertropfen in drep Stocks werte, in das unterfte, mittlere, und oberfte.

Daß der oberste Gaden x y nicht sinkt, kann ich faßen; ins dem er das Glas berührt, von welchem das Waßer x y merklich ans gezogen wird. Daß aber die zwepte und dritte Lage von Waßer ges maß seiner Schwere nicht zu Boden fällt, kann ich unmöglich faßens wenn keine verbindende Kraft zugegen ist, welche das Unterste mit dem Mittlern, das Mittlern mit dem Obersten Waßer verbindet.

## Zwenter Sat.

Die anziehende Araft, welche die Waßertheile verbindet, ist nicht groß.

#### §. 48.

Ein Kind von einem Tage, ja ein noch weit kleinere Kraft ift im Stande den Zusammenhang des Waßers aufzuheben. Soklein diese anziehende Kraft ist, so ist sie doch merklich, und kann nach meinem mindesten Urtheile zimlich genau bestimmet werden.

Meine Methode die anziehende Kraft zu bestimmen ist folgewe de (Fig. 11.) Ich nehme eine, so viel möglich genaue Wage, in welcher gar keine sensible Reibung zu bemerken. Zu diesem Ziel und Ende habe ich mit eine von unserm berusenen Künstler Herrn Wolf

verfertigen laßen, welche alle Bollsommenheit besitzet, die immer die Mechanicker erfodern. Benderseits zu Ende der Aerme BC, habe ich zwo zirkelfdrmige Plattus AD angeschaft, welche mir auch dienen zu einem sichern electrischen Versuch.

Rum auf eine dieser Platten halte ich senkrecht das in das Wasser getauchte Glasrohr. Es hengt sich zu unterst der Röhre ein Paspertropfen, damit aber dieser größer und dichter werde, benehe ich östers die Seite der Röhre mit wenig Wasser, welches sich mit dem an dem untersten Rande hangenden Tropse vereiniget.

Durch diesen Zusas versiert der Waßertropfen allgemach seis ne vorige Figur. Oben wo er an das Glas anschließt, verdünnert er sich: unten ist er dichter, und kommt fast heraus, wie ein Apfel, der mittels eines Stiels an dem Aste haugt.

Endlich wird er durch den zwar wenig, doch aber beres wies derholten Zusas so schwer, daß sich der untere Theil von dem Salse ws reißt, und zu Boden sällt.

Ich habe mit den vortressichen Mainern Zamberger, und Weitbrecht bemerket, daß der Wassertropfen allezeit sich wenn er die Erdse einer Erbse erreichet-

#### §. 49.

Nach mit allem Bedacht angestellten Bersuche, habe ich also ben mir geschloßen.

Anfänglich ist der untere Theil des Waßertropfens nicht zu Boden gesallen, obwohl er zinnich schwer war. Mithin umst die anz ziehende Kraft, welche den untern Theil mit dem obern verbinder, zrößer sen, als die Kraft der Schwere. Diese wächst mit der Mensee des zissusenden Waßers. Lost sich endlich det Untertheil von dem

obern ab, so ist es ein Zeichen, daß die Kraft der Schwere größer geworden, als die anziehende, und verbindende Kraft gewesen.

Diese zu erfahren, habe ich auf die Platte D kleine Gewichts tein nach und nach gelegt, und den losgerissenen, und auf die andes re Platte A gefallenen Waßertropfen gewogen. Die Erfahrniß hat mich belehret, daß der Waßertropfen ein wenig mehr, als der 466te Sheil eines baierischen in 131072. Particul getheilten Pfunds gewessen, mithin  $\frac{466}{131072}$ . oder fast ein halbes Quintel.

Weil dann der Waßertropfen ein wenig mehr gewogen, als 466 Co kann ich ohne merkliche Irrung die anziehende Kraft, welche die Waßertheile miteinander verbindet, ansehen, als den viert hundert, sechseund sechzigsten Theil eines baierischen in 131072. Particul getheilten Pfundes.

#### §. 50.

So ist dann gewiß, daß sich die Waßertheile wechselweise anziehen, und daß diese Kraft zwar nicht groß, doch zimlich merke sich sep.

Nun mußen wir noch untersuchen, ob jene sollben Materien, an welche sich das Waßer anhengt, die Waßertheile anziehen, und zwar stärker, als sich selbst. Denn wenn die Theile der sollben Körper mit weniger, oder aufs wenigst mit keiner größern Kraft ziehen, als die Waßertheile sich selbst anziehen: werden diese niemal von den übrigen Waßertheilchen sich los reissen. Können aber diese sich nicht los reissen, so werden sie sich an die festen Körper nicht hängen, und mithin geschicht keine Bewegung.

### Dritter Gas.

Die Theile der soliden Körper, welche von dem Waßer benehet werden, ziehen die Waßertheilchen flürker an sich, als sie sich selbst untereinander ziehen.

#### S. 51.

Dieser Sat ift eine natürliche Folge jener Theorie, die ich (§. 27. 36.) von der Schwere der Korper gegeben.

#### §. 52.

Die beständige Erfahrnis lehret, daß alle jene Körper, welche von dem Waßer benehet werden, wenn man sie auf die Oberstäche des Waßers leget, entweders alsobald zu Boden sallen, oder aufs wenigst zu surken ansangen, wenn sie genug Waßertheile in die seere Raume eingeschlucket.

Ferners lehret uns die gesunde Vernunft, daß jene Korper, welche alsobald zu Boden fallen, schwerer sind, als das Waßer, ich mag selbe betrachten wie ich will, in dem ganzen Umfange, oder in den Sheilen. S. 29.

Entgegen die Körper, welche erst zu Boden fallen, wenn sie genug Waßer geschlucket, sind zwar nicht schwerer, als das Waßer in dem ganzen Umfange, wohl aber in den Theilen. (S. 36.) Das ist, die Theile dieser Körper passen dichter auseinander, als die einzelnen Theile des Waßers. S. 33.

#### **§.** 53.

Wenn derohalben z. B. ein Papier auf die Oberfläche des Wassers geleget wird, so geschieht eine Berührung, das ist: die Thei-

Theile des Papiers berühren die Wassertheile: und auf diese Berüherung allein müßen wir sehen, da die Rede ist von der anziehenden Kraft. Es ist gar kein Zweisel, daß viele 1000. Wassertheile auf die seeren Kaume des Papiers, und nicht wenige Theile des Papiers auf die seeren Ranme des Wassers passen; doch dieses vermehret, und vermindert die anziehende Kraft nicht, und ist gar nicht darauf sicht zu geben.

#### S. 54.

Auf die Berchrung der Theile folget die Wirkung der angischenden Kraft. (S. 23. 24.)

#### **§**. 55.

Die Wirkung der anziehenden Kraft ist desto hestiger, se gres. Ber die Zahl der Elemente, aus welchen die sich berührenden einzels nen Theile zusamm gefügt sind. (S. 24.) Denn dassenige, was anziehet, sind nur die Elemente, nicht aber die leeren Räume.

### §. 56.

Derohalben, weil die einzelnen Theile des Papiers, Baumwolle, Holzes ze. dichter auseinander paßen, als die einzelnen Theile des Waßers (S. 36. & 37.) so muß auch die Kraft, mit welcher die einzelnen Theile des Papiers die Waßertheile anziehen, größer sepn, als die Kraft ist, mit welcher die Waßertheile miteinander verbunden sind. Ist aber sene größer, so mußen die berührenden Waßers theile sich von dem übrigen Waßer los reissen, der größern Kraft solgen, und an das Papier ze. sich hängen. Diese Wirkung nennen wir beseuchten.

#### §. 57.

Aus diesen folget ohne Beschwerniß die Ursache, warum die Waßertropfen nicht allezeit ihre runde Figur behaupten, wenn sie auf einen soliden Körper zu liegen kommen. z. B. säßt man allgemach einen Waßertropfen auf ein Metall, Holz zc. sinken; wird er seine zirkelfdrmige Figur verlieren, und zerstiessen. Entgegen fällt er auf ein Laub, zartes Haar, oder Faden eines Spinnengewebes, sehen wir den Waßertropfen in runder Figur liegen.

Ramlich in dem ersten Falle die untersten Theile des Waßers tropfens starter von den Theilchen des soliden Körpers angezogen, als sie sich selbst untereinander anziehen. Auf diese Weise wird die Wirkung der untersten Theile gegen die oberen durch die starkere Anziehung des soliden Körpers ganzlich verhindert; denn die Wirkung, und Gegenwirkung sind gleich. Mithin mußen sich die obern Theile gegen die Untersten bewegen, und also der Waßertropfen seine runde Vigur in eine länglichte verändern.

Ich habe gesagt, die obern Theile des Waßertropfens müßen sich gegen die Untern bewegen, und sich selben nashern. Denn ich betrachte die untersten Theile des Waßertropfens, welche von aller Wirtung gegen die obern Theilchen durch die startere Anziehung des soliden Körpers verhindern werden, wie ein Schissein, welches am Anker liegt. Stehe ich in einem andern Schissein, welches frey in dem Gewäßer schwimmet, bemühe ich mich mittels einer mit einem Hacken versehenen Stange das andere am Anker liegende Schissein an mich zu ziehen, so wird nicht dieses zu den meisnigen sich bewegen, sondern das Meinige dem andern sich nähern. Das Widerspiel geschieht, wenn der Waßertropfen auf einen leichstern Körper. z. B. auf einen zarten Faden eines Spinnengewebes fällt.

## Vierter Sas.

Wersuche bestätigen die gegebene Lehre.

**§**. 58.

Diese Lehre wird bestätiget mit andern Erscheinungen der Natur. 1. Ein Bagertropfen zersließt auf einem kalten, nicht aber auf einem glüenden Sisen. Ist das Sisen glüend, so wird der Wasser, tropfen nicht unmittelbar das Sisen, sondern die überaus zarte, und ungemein leichte Feuermaterie berühren, von welcher die Wassertheile minder angezogen werden, als sie sich selbst auziehen. 2. Lege ich auf einen sehr polierten Staal ein kleines Stück Golds: mache ich den Staal glüend, wird das Gold schmelzen, und seine runde Figur vollkommen behaupten. Entgegen ist der Staal rauch, werden die hervorragenden Staaltheile schmelzen mit dem Gold, und weil dieses schwerer, werden sie sich mit ihm vereinigen, und auf solche Weise ist nicht möglich, daß das Gold seine zircelsdrmige Figur behalte, es muß zersliesen.



# Dritter Theil,

## Anwendung

der gegebenen Theorie auf verschiedene Erscheinungen ber Natur.

#### §. 59.

Die Theorie von der anziehenden Kraft hat sehr großen Einfluß in die Erscheinungen, welche wir in den 3. Neichen der Thieste, Pflanzen, und Foßilien bewundern. Bevor wir uns diese bekannt machen, wollen wir uns um die Ursache umsehen anderer Erscheistungen, sonderlich jener, die wir in den flußigen Materien bewundern. Sind wir auf die wahre Ursache dieser Erscheinungen gekommen, sowerden sie uns ein helles Licht anzunden, um die verborgenen Beheimsnisse der Natur in den 3. Reichen aufzuklären.

## Erscheinungen in dem Löschpapier.

#### §. 60.

Wenn wir das Unglück haben unvorsichtiger Weise unsere Feder tiefer in das Dintenfaß zu tauchen, und auf das Schreibpapier einen kleinen Dintenberg zu erschaffen: bedienen wir uns eines Löschsoder sogenannten Flüßpapiers, um den Berg abzutragen. Sos bald wir selbes der Dinte nahern, wird diese stärker von den schwestern Theilen des Papiers angezogen (S. 47.) als die Theile der Dinte unter sich zusamm hängen: so muß dann der Gipfel, und die Mitte des Berges der stärkern Kraft folgen, und in den Körper des Löschpapiers sich versenken: auf die Lest bleibt nur eine kleine Lieux auf dem Schreibpapier. Warum bleibt aber eine kleine Lieux rück?

•

ruck? warum folget nicht der Juß des Berges der anziehenden Krafe des Löschpapiers? das Schreibpapier ziehet mit gleicher Kraft den liehten Theil des Dintenberges: mithin kann sich seiber nicht von dem Schreibpapier los reisen. Entgegen weil der Gipfel, und Mitte des Dintenberges weiter entsernet ist von dem Schreibpapier, als von dem Löschpapier, gewinnet die anziehende Krast dieses die Oberhand: (S. 18.)

## §. 61.

Ich glaubte anfänglich gleiche Wirkung zu erhalten ; wenn ich dem Dintenberge eine lockere Baumwolle, oder einen aus Baum wolle, gestochtenen Dacht näherte. Aber nein kich betrog mich in meiner Meinung. Aus diesem schloß ich, daß zwar tie Theile der Baumwoll dichterer, als der Dinte; indem die Baumwoll, wenn sie genug Dinte in seine leere Zwischenräume geschlucket, in selben zu Boden fällt (S. 36.) doch aber dieser Erces weit geringer sey, als die ganze Schwere der anzuziehenden Dinte in seinem ganzen Umfange ist.

#### §. 62,

Menn aus einem koschpapier ein Scharmüßel AB gemacht, und die innere Fläche co wohl mit Del beneßet wird, kann man in die Höhle nach Belieben Waßer schütten: es wird kein Tropsen durch das koschpapier sließen. Warum? obwohl ein Waßertropsen also bald auf einem trocknen koschpapier zersliesset, können wir doch diese Wirkung nicht hossen, wenn die innere Fläche mit Del befeuchtet ist denn in diesem Falle berühret das Waßer nicht unmittelbar die Paspiertheile, sondern das Del. Das Del aber ist in dem ganzen, und in seinen Theilen leichter, als das Waßer: mithin hangen die Waßerstheile unter sich starker zusammen, als sie von den Theilen des Dels

angezogen werben. Hangen sie aber stärker zusamm, so wird sich kein Theil von dem andern sondern, welches doch nothwendig solgen müßte, wenn anderst das Waßer durch das Lbschpapier sidse. Gleiche Wirkung geschieht, wenn die innere Fläche mit dem sogenammten Somen Lycopodii bedecket wird.

## Erscheinungen in dem Saamen Lycopodii.

S. 63.

Wenn man an das Holz, Glas, oder andere solide Materien den Saamen Licopodii streuet, wird sich das Wasser an diese Körper nicht hängen. (Fig. 13.) Ja nehmet ein Gläschen voll Wasser, streuet auf die Oberstäche aa das Licopodium, und leget darauf eine Münze c: sie wird trocken auf den Boden des glässernen Geschirrs fallen, ja man kann selbe mit trocknen Fingern hers aus ziehen. Die Ursache dieser bewunderungswürdigen Wirkung ist solgende:

Das Lycopodium ist respectiv leichter, als das Wasser, mithin hanget sich das Wasser an das Lycopodium nicht. (S. 45.) Hängt-sich aber das Wasser nicht an das Lycopodium, so kann sich auch der Saamen an den Finger, an die Münze nicht hängen, weil das Lycopodium die Münze, den Inger e umgiedt.

Ich habe kurz vorher gesagt, Semen Lycopodii ser respectiv leichter, als das Wasser. Ich gestehe gar gerne, daß, wenn der Samen lange Zeit auf der Flache des Wassers liegt, er zu Bosden sinke: mithin seine Theile schwerer senn, als des Wassers, doch aber, weil er sehr locker liegt, zugleich auch seine Theile eine sehr zuckigte Figur haben, so geschieht die Berührung nur in wenigen Theilen,

Theilen, welche nicht erkledlich ift einen merklichen Anhang an der . Saamen zu verursachen.

## Erscheinungen des in das Wasser gesenkten Glases.

#### S. 64.

Entgegen wenn das Lycopodium wegbleibt, und ein glas sernes paralle lopipedum auf die Oberflache eines reinen Wassers geletet wird, so erfahren wir, daß nicht nur allein der unterste Rand a b von dem Waffer benetet wird, sondern auch felbes von feinen wagrechten Stande abweicht, und in Form einer Schanz benderfeits gegen das Blas sich aufbaumt: doch fo, daß die erhabene Schanz in eine krumme Linie c d e gebogen ift, beren außere Rlas de dem Glase fich nabert. Die Ursache ift nicht hart zu errathen. Die Unterflache des Glases ab wird benetet, weil das Glas nicht nut in seinen Theilen, sondern auch in seinem gangen Umfange betrachtet schwerer ist, als das Wasser: mithin ziehen die Theile des Glases die Wassertheile starker an sich, als sie unter sich jusamm bangen. Was die Aufbaumung des Waffers gegen bas Glas belanget, geschieht diese fast aus gleicher Urfache.

#### 6. 65.

Doch diefe noch beffer zu ertlaren, ift zu wiffen, daß die Erfahrnis uns febre, daß die anziehende Rraft des Glafes auf eine Entfernung, doch aber aufeine febr fleine, fich erftrecte. Wir erflaren dief in der 15. Fig. Stellen wir uns vor ein fleines glafernes Rugelein c, welches wir betrachten wollen als den Mittelpunkt der Sphare, deffen radius ift Die Entfernung A C, über welche fich die anziehende Rraft des glafernen Mittelpunkte nicht erftrecket. Diese Sphare, welche durch bie Maliung des Halbittel ACAA unt den Durchmesser ACA ist Erzeuget worden, nenne ich die Wirkung, oder Activitäts Sphare. Der radius A C ist die Distanz, in welcher der gläserne Mittels punkt die Wassertheile noch anziehet. Nun dann seinen wir in der Circumserenz AA eitel Wasser, selbes wird aller Ort angezogen. Je naher die Wassertheile dem Mittelpunkt kommen, se heftiger wird die anziehende Kraft, weil es uns die Erfahrnis lehret, daß alle Krafte, die auf eine Entsernung sich erstrecken, größer werden, se mehr die Entsernung abnimmt; kleiner, se mehr dieselbe zumimmt.

Dieses nun vorausgesetz, bilden wir uns ein eine Wassers stäcke CBD. Diese berühret ein gläsernes parallelepipedum AB in B. In einer sehr kleinen Entsermung von B nehmen wir 3 auf der Oberstäcke ruhende Wassertheile abc. Alle 3. sind in der Activität = Sphäre des gläsernen Punkts G. a wird von ihm am mehresten angezogen, b minder, c am mindesten. So wird mithin das a in G, das c in c zu stehen kommen. Diese angezogenen Theile ziehen andere mit sich gemäß des Anhanges, so sie unter einander haben. Und also kömmt eine krümmlichte solide Figur heraus.

## Erscheinungen in benen Haarrohrgen aus Glas.

#### §. 66.

Wenn man 4. glaserne Parallelepipeda auf die Oberstände de des Wassers setzet, doch so (Fig. 17.) daß a b c d paralell mit e f g h, und die Entsernung von beyden = d g =  $\frac{1}{2}$  Linie. Entgegen A B C D groat auch paralell mit E F G H doch aber die Entsernung gtoßer, namlich D G = 1 Linie. So sehret die Exstahrnuß, daß das Wasser über den wagtechten Stand L M in den Zwischenraum B D C G, und b d e g hinauf steigt, also, daß die Höhen sich verhalten verkehrt wie die Zwischenraume, so, daß das Wasser

Waffer in dem Zwischenraume b d g e doppelt so hoch steigt als in B D E G.

#### §. 67.

Die Ursache dieser Wirkung werde ich erklären in den so genannten Zaarröhrchen; auch in diesen steiget das Wasser über den wagtechten Stand, also, daß wenn wir mehrere Haarröhrchen nehmen von verschiedenen Durchmessen, die Höhe der slüßigen Materien sich verhalte verkehrt wie die Durchmesser der Haarröhrchen. Und dieses ist wiederum eine natürliche Folge der in 2. Theile gegebenen Theorie.

Die 18. Fig. stellet vor ein Haarrohrchen ABCD, bessen runde Deffnung CDAB in seinem Durchmesser \( \frac{1}{2} \) Einie hate Stecket man dieses Haarrohrchen in das Wasser, wird nicht nur die außere, sondern auch die innere Flache von den sich nahernden Wassertheilen benehet. S. 42.

- 2. Das Waffer baumet fich um die außere Blache des Saar, tohrchens in Form einer runden Schanze eine Linic boch auf S. 58.
- 3. Noch welt hoher steigt das Wasser in die Sohle des Haar, rohrchens über den wagrechten Stand.

Muschenbrod erzählt, daß das Wasser in einem Haarrohr, chen, dessen Diameter der Dicke eines Haars gleich gewesen, in der ersten Stunde 11. Zoll, und nach Verlauf 14. Stunden 13. Zoll hoch gestiegen. In einem noch zärtern stieg das Wasser in der ersten Stunde 18. Zoll, und nach 24. Stunden 22. Zoll hins auf. In allen Haarrohrchen, derer Durchmesser sich nicht über 2. Linien besäuft, steigt das Wasser etsiche Linien hoch, mehr, oder weuiger, je größer, oder kleiner der Durchmesser ist.

#### §. 68.

Wir können ein Haarrohrechen betrachten als ein aus vielen gläsernen Tirkuln C D, a², a³, a⁴, a⁵, bestehendes Wesen, welche, weil sie alle gleich, auch gleiche Kraft das Wasser anzusiehen besitzen. Nun sobald die Unterstäche des Haarrohrechen dem Wasser sich nähert, wird der unterste Zirkul die ihm nächste, und der innern Höhle correspondirende Wassertheile skarker an sich zies hen, als selbe mit dem übrigen Wasser verbunden sind (S. 78.) mithin müssen sie sich von diesen loßreissen, und dem Gewalt der größern Kraft solgend, in die Höhle der ersten Zirkul hinauf steigen. Und weil der zwepte, dritte, vierte Zirkul gleiche anziehende Kraft besihen, muß das Wasser in der Höhle des gläsernen Rohr beständig höher steigen.

#### §. 69.

Einwurf. Man sollte glauben, das Wasser muße ohne Ende in die Hohe steigen, weil kein Zirkul in dem ganzen gläsernen Rohre ist, der nicht eben die nämliche Krast besitzet, wie der untersste, zweite, dritte, vierte zc. mithin wenn ein Haarrohrchen von 20. 30. 40. Schuhe verfertiget wurde, mußte das Wasser 30. 40. 50. Schuhe in die Hohe steigen. Und dieß ist salsch, und der Ersfahrniß zuwider.

Erläuterung. Ich gestehe gar gerne, daß, wenn der steigende stüßige Körper nicht schwer ware, und mit dem übrigen in dem Gesäß ruhenden Wasser nicht zusammen hange, er nothwensdig höher und höher in dem gläsernen Haarrohr steigen mußte. Doch, weil alle Kräfte der Natur ihre Schranken, Ziel und Maaß haben, so wird auch die anziehende Kraft des Glases nicht unendlich, sondern endlich seyn. Nun, wenn es gewiß ist, daß einige Hinders

nise sich außern, die das Steigen des Wassers beschwerlich maschen, wenn es auch zugleich gewiß ist, daß diese Hindernisen wachs sen: so kann man leicht begreiffen, daß, wenn die Zahl dieser Hindernisen so groß ist, als die anziehende Kraft des Glases, das Wasser unmöglich mehr steigen kann, weil es ein Gleichgewicht giebt zwischen der erhebenden und niederdrückenden Kraft. Dieß aber ist zewiß. Denn

Imo Die Wassertheile hangen unter sich zusamm, und diese verbindende Kraft widersetzt sich der Absonderung der Wassertheile, weil dieser Effect schmurgerad seiner Wirkung entgegen gesetzt ist. Ze größer die Quantität der von dem übrigen Wasser sich absonderenden Theile ist, se größer muß auch sevn der Widerstand der verbindenden Kraft. So wächst mithin dieser Widerstand mit sener Proportion, mit welcher das Wasser in dem Haarrohr in die Höhe steigt.

2do. Das steigende Wasser ist schwer: die Schwere wie derstrebt allezeit jenen Kraften, die einen Korper in die Sohe zu treiben, zu ziehen, oder auf eine andere Weise zu bewegen sich bemühen.

Derohalben weil die Schwere allezeit proportionirt ist der Anzahl der Elemente, aus welchen ein Körper bestehet, so muß nothwendig die in der Höhle der gläsernen Röhre zu findende Wasserschule desto schwerer werden, se höher sie steiget: wird sie aber schwerer, so wächst auch der Widerstand, den die anziehende Kräste des Glases leiden.

## Fernere Erläuterung.

§. 70.

Die Wassersaule BHCpqv (Fig. 19.) welche in dem Ll2 Haars Haarrohr FABC hinauf steiget, können wir siglich in zween Theile austheilen, namlich in das Wasserrohr Bprc, welches der innern Flache des Glases am nachsten ist, und in den mittern Wassers Eplinder qH, welcher von dem Glase entferneter ist. Weil das hohle Wasserrohr pBrC sehr dunn, haben wir aus dessen Schwesre nicht Achtung zu geben, wohl aber auf den dickern Wassers Epslinder qH.

Die anziehende Kraft der Glaszirkul erstrecket sich auf eine sehr kleine Entfernung (§. 59.) die wir durch die Linie mn auss drücken. Derohalben wird die anziehende Kraft der Glaspunkte sich nur erstrecken auf die ihnen nächste Wassertheile p Brc: nicht aber auf den mittern Wasser-Eplinder q H.

Wenn dem also, warum steigt die mittere Saule qH mit den Wassertheilen pBrC in die Hohe? dieses geschieht nicht aus Antried der anziehenden Kraft des Glases: nein, sondern weil die Theile des Eplinders qH mit den angezogenen Theilen pBrczus sammenhangen. §. 44.

Diese verbindende Kraft ist in denen Wassertheilchen so groß, daß an dem obersten hohlen Wasserring prein Wasser Eplinder hangen kann, dessen sammentliches Wasser einer mittelmäßigen Erbs an Dicke und Größe gleichet §. 43.

Nun haben die fürtresliche Manner Bulfinger und Weits brecht erfahren, daß alles jenes Wasser, welches sich in einem Haars rohr besindet, einem Wassertropfe gleiche, von dem wir weitläusisger §. 43. geredet.

So ist nun nicht hart zu errathen, warum das Wasser deste boher steiget, je kleiner der Durchmesser der Haarrohrchen ist, wie in Fig. 20. zu ersehen. Je kleiner die innere Soble ist, je lans

ger geht es her, bis die steigende flußige Materie die Große und Schwere einer mittelmäßigen Erbs bekömmt, und die Summa der hindernißen das Gleichgewicht mit der anziehenden Kraft erreischet. Doch ist diese Ursach noch nicht hinlanglich.

## Erfte Anmertung.

#### S. 71.

Ich behaupte keineswegs, daß in alle Haarrohrchen wleiche Quanticat Waffer sich befinde, und allezeit nur ein Tropfen Baffer bineinsteigen muffe. Denn wenn diefes mare, fo mußten Die mit einerley flußigen Materien erfüllten haarrobreben federzeit von gleichen körperlichen Inhalt seyn. Run sind sie Eplinder, und wenn zwen Eplinder einander gleich seyn sollen: so mussen sie ihre Sohen umgetehrt wie ihre Grundflache verhalten. Weil aber ihre Grundflachen Zirkul sind, und die Zirkul sich wie die Quadrat ihrer Durchmesser verhalten, so wurden sich die Sohen der fluse Rigen Materien, in Saarrohrchen von verschiedener Weite, umgekehrt wie die Quadrate der diametrorum, dieser Haarrohrchen verbalten muffen. Es mußte also das Wasser viermal so hoch in ein Haarrobreben binauffteigen, welches im Diameter nur halb fo groß mare, als ein anderes, wenn jederzeit ein Tropfen Wasser hineinfteigen follte. Es lehret aber die Erfahrniff, daß das Wasser in eie nem Saarrohrchen nur noch einmal so boch fteht, wenn es im Dias meter nur halb so weit ist, als ein anderes: und zwentens, daß in einem haarrobr von großeren Diameter mehr Baffer zu finden, als in einem andern von fleineren Diameter.

Was ist wohl die Ursach, daß sich die Hohe einerlen flußisger Materie umgekehrt, wie die Diametri der Laarrohrchen verhalte? wir mussen auf die Lehre zurückkehren, die wir §. 63-gesel.

geben. Das Wasser widersteht dem Hinaufsteigen nicht nur allein wegen seiner Schwere, sondern auch wegen des Zusammenhangs seiner Theilchen.

Berhinderte die Schwere allein das Hinauffleigen, so müßte sich die Hohe des Wassers umgekehrt, als wie die Quadrat der diametrorum verhalten. Allein, weil desto mehr Wassertheilchen von einander getrennt werden mussen, je enger das Haarrohrchen ist, so widersteht das Wasser wegen des Zusammenhangs seiner Theile noch einmal so start, wenn der Diameter des Haarrohrechen noch einmal so klein ist.

Sessenz. B. der Diameter des einen Haarrohrchen A=1. der Diameter des andern B=2. so verhalt sich die Höhe des Wassers in dem Haarrohrchen A zu der Höhe in B, wenn wir allein auf die Schwere sehen, wie 4 zu 1. Sehen wir aber auf den Insammenhang, auf die Zähigkeit des Wassers: so verhalt sich die Höhe in A zu der Höhe in B wie 1 zu 2. Verbinden wir endlich bendes mit einander, gleichwie es in der Natur sederzeit verbunden ist, so verhalt sich die Höhe des Wassers im Haarrohrchen A zu der Höhe desselben im Haarrohrchen B wie 4 zu 2, das ist, wie 2 zu 1, und also umgekehrt, wie die Diametri der Haarrohrchen.

# Zwente Unmerfung.

## §. 72.

Gleichwie die flüßige Materie am Gewichte, so sind sie auch zerschieden an Zusammenhang und Zähigkeit deren Theile. Die Erfahrniß lehret, daß die Zähigkeit gar nicht proportionirt sep dem Gewichte. Das Del ist leichter als das Wasser, und dennach hän-

gen seine Theile starker zusamm, und sind zähiger als die Was-fertheile.

Derohalben, weil unter den Hindernissen, die sich dem Hinsaussteigen flüssiger Materien widersegen, auch der Jusammenhang und Jähigkeit deren Theile ist, so folget, daß je größer diese, je kleiner wir die Hohe seyn. Mithin werden wir uns nicht zu verwundern haben, wenn zuweilen flüssige Materien, die leichter sind, nicht so hoch in den Haarrohrchen steigen, als die schwerere. Bepspiele dieser Lehre haben wir genug.

# Von der hohlen und converen Ueberfläche flüßis ger Materien.

## § 73.

Die Erfahrniß lehret, daß, wem Wasser in ein Geschirt, absonderlich in ein glasernes geschüttet wird, die Oberstäche nicht den Horizont parallel, sondern an dem Rande, wo es das Glas berühetet, hoher, und mithin concav sev.

Diese Wirkung ist eine Folge unserer Theorie.

Ein Geschirr von Glas ABCD (Fig. 21. N. 1.) fülle ich mit Waßer bis an die Hohe xx: ein Glaspunkt y sen in einer sehr kleinen Entsernung von den auf der Oberstäcke liegenden Waßertheis len abc: doch so, daß seine anziehende Krast mehr in a als b, und und mehr in b als c wirke. (S. 59.) Der Waßertheil a wird sich von dem unter ihm liegenden Waßer absondern, und dem Glaspunkt y nähern. Der Waßertheil b wird sich zwar auch dem y nähern; doch nicht so sehr wie a. c. wird sast in seiner alten Lage liegen bleis den. Diese angezogene Theile ziehen andere Waßertheile, welche ann nächsten unter ihnen liegen, mit sich, und also wird allenthalben

an dem Stande des Geschirrs ein kleiner steiler Berg zu sehen senn, welcher aus Wassertheilchen bestehet, wie in der namlichen (Fig. 21. N. 2.) zu ersehen.

## S. 74.

Anmerkung. Wahr ist es, der Glaspunkt x ziehet die Wasertheile abc an sich: doch diese Anziehung verhindert die wirskende Krast des Glaspunkts y nicht. Die Richtung der anziehenden Potenz x ist Horizontal: nicht aber von y: mithin sind diese zwo Postenzen einander nicht zuwider, denn beyde Richtungen machen einen Winkel miteinander.

## §. 75.

Wenn ein Glaschen ganz mit Waßer gefüllet wird, also, daß selbes über den Rand erhoben steht: wird die Oberstäche Convex, und nicht Concav seyn. Weil die über den Rand stehenden Waßertheile minder von dem Luft, den sie unmittelbar berühren, als von dem übrigen Waßer gezogen werden. (Fig. 22.) Diese Ansziehung geschieht nach der Horizontalrichtung gegen die Witte des Sesschirrs, wo sich das Waßer häusen, und mithin eine erhobene, oder convex Figur annehmen muß, bis endlich die über die Horizontals sinie abb e erhobene Waßersaule bb ee schwerer wird, als die anziehende Krast des Waßers ist. Geschiht dieß, so wird die mittere Saule das nebenseitige Waßer an allen Orten über den Rand hins ausdrücken. Und dieses nennen wir das Ueberstießen.

## §. 76.

Wenn ein hölzernes, glasernes, oder aus einer andern Materie (das Metall ausgenommen) versertigtes Geschirr mit Queckside der gefüllet wird: sehen wir die Oberstäche allezeit in eine erhobene sonvere Figur sich krümmen.

ABCD sen ein glasernes Geschirr (Fig. 23.) Die Obersfläche des Quecksilbers theilen wir in 3. Lagen auf mc, nc, bc. Die Quecksilbertheile ors werden stärker von den nächstgelegenen Merkurtheilen, als von den Glaspunkten angezogen, mithin müßen sie sich von diesen entfernen, und gegen die Mitte ziehen. Dieses aber kann nicht geschehen, ausgenommen die Obersläche bekömmt eine erhobene, und convere Figur.

# . \$.,77.

Anmertung. Die Erfahrniß lehret, daß die Höhle, die sich zwischen dem Merkur, und Glas zeiget, nicht bis auf die Grundsstäche reichet, welches doch in unserer Theorie geschehen mußte, ins dem alle dem Glas nächste Theile mehr von dem Queckfilber, als den Glaspunkten angezogen werden.

Dieser Beschwernis abzuhelsen, ist zu merken, daß die Queckfilbertheile ors zwar mit gleicher Braft von den ihnen nächst zur Mitte liegenden Merkurpunkten angezogen werden, doch aber nicht auf gleiche Weise von dem Glas sich entsernen. o entsernet sich mehr als r. r>s. Wir können diese Entsernungen mit Linien ausdrücken. (Fig. 24.)

Warum entfernet sich o von dem Glas mehr als r? ober dem rist das Quecksiber-Kügelein o, welches auf alle Seiten drückt, und sonderlich auf jene Sette seinen Druck außert, wo einen mindern Widerstand giebt. Weil es dann einen mindern Widerstand in der mit Luft gefüllten Sohle giebt, mußen sich die Theile r dem Glas mehr nähern.

Gleiche Bewandniß hat es mit dem Theile s. Ober diesen kiegen zwen Quecksilber-Rügelein, welche ihren Druck auf alle Seis M m

ten außern, mithin muß dieses naber dem Glas kommen, als die obern r und s. Und also von den andern zu reden.

Wenn endlich die obern Quecksilberkügelein so viele sind, daß derer Schwere der anziehenden Kraft das Gleichgewicht haltet, so können sich die Merkurpunkte nicht mehr von dem Glas entfernen. Mithin muß das Quecksilber in einem 3. B. glasernen Geschirr jene Figur behaupten, die wir (Fig. 23. N. 2.) vorstellen.

## Anweubung.

Der von der anziehenden Kraft gegebenen Lehre auf das Reich der Thiere.

## §. 78.

Schon, sa unvergleichlich schon und aller Bewunderung wirsdig ist die Maschine des Körpers eines Thieres. Denn eben diesenisgen ordentlichen Bewegungsgesetze, dardurch das Abeltgebäude in seiner Dauer erhalten wird, eben diesenigen vortrestichen Maximen, welche machen, daß Schönheit, und Ordnung beständig die Obershand hat, sindet sich in dem menschlichen Körper. Wir treffen in unserem Singeweide mehr Bewunderungwürdiges an, als in den tiefessen Grüften der Erde, und ein einziges Fäserchen eines Muskels, und Nerve ist künstlicher verseriget, als alle Ppramiden der Aegyptier, und alle die prächtigen Denkmable, welche die Spedigerde um den Schatzten einer Unsterblichkeit zu erhaschen, hervorgebracht.

Ich gebenke nicht in diesem weitschichtigen Reiche mich lange auszuhalten, indem ich in selben all zu unerfahren, und meine Arafte nicht hinreichend sind, die Beschwernisse, welche in selben anzutressen, zu erbrtern. Ich werde einzig und allein mit dieser Frage mich beschäftigen, ob meine Grundsätze von dem Ansang der slüßigen Mas

terien

terien an die foliden, und den Erscheinungen ber Haarrohrchen in dem Reiche der Thiere Statt und Plat finden.

# Won der Ernährung des Thieres.

#### §. 79.

Nach der allgemeinen Lehre der jestigen Leibärzte sind die Wilchgefäße gleichsam ein Geweb von ungemein zarten Fäserlein, und Haarrohrchen, welche in dem Mensenterio, oder jener Haut, so die Gedärme umwickelt, zu sehen, und ihre Defnungen gegen die Gedärme haben. Nun, daß in diese Milchgefäße der Chylus, oder Milchsaft hineindringe, ist eine unter den Arzneyverständigen gewisse Sache.

Daß aber dieser Milchsaft nicht aus angebohrner Leichtige keit, noch auch wegen der peristaltischen Bewegung der Gedarme in die Milchgesäße getrieben werde; ist wiederum gewiß, und zwar das Erste aus der Naturlehre: das Zwepte aber wegen wichtigen Grünsden, welche benzubringen weder die Zeit, weder mein Vorhaben mit gestattet. Unumstoßliche Beweise dieses sind in der Physiosbyie des Herrn Profesor Krüger.

Ich gestehe zwar gerne, daß die peristaltische Bewegung der Gedarme etwas beptragen könne zu der Geschwindigkeit des in die Milchgesässe dringenden Milchsastes: doch die wahre, und eine zige Ursach des hineindringens kann selbe unmöglich seyn.

## §. 80.

Wir dorfen der mahren Ursach nicht viel nachforschen; es ift senug, daß die Milchgefäße aus einem zärtesten Säutlein verfertigte Haarrohrchen find.

Eine Zaut, wenn man sie auf die Oberfläche einer Milch. leget, sinkt endlich und endlich zu Boden, wenn sie genug von diesem. Saft eingesogen.

Der Chylus hat fast gleiche Schwere mit der Milch. Weik dann die Milchgefäße aus zarten Säutlein bestehen, so sind sie von schwererer Art, als der Milchsaft (S. 27. 28. & seq.) Sind sie aber von schwererer Art, so muß der Milchsaft an diese Gefäße sich hens gen, ja gar in die Söhle dieser Haarrohrchen hineindringen (S. 66. 67. 68. 69.)

Diese Wirkung wird desto größer senn, je kleiner die Muns dung der Milchgefaße, und je mehr die innere Hohle beneßet ist; denn beydes tragt sehr vieles ben, daß mehrere Theile zur Berührung kommen, und mithin die anziehende Kraft starker werde. (S. 21. 22.)

#### S. 81.

Ich habe kurz vorher gesagt, daß die anziehende Araft der Utilchgefäße desto größer sep, je kleiner die Utundung der Farröhre ist.

Wie kann aber ein Haarrohrchen eine flüßige Materie ansziehen, wenn selbe nicht versehen ist mit zwo Oesnungen? wir wissen ja aus beständiger Erfahrniß, daß, wenn ein Haarrohrchen aus Glas auf einer Seite Bermetisch geschlossen ist, kein Tropsen Waskers in die auf die flüßige Oberstäche paßende Oesnung hinein drinsge, weil der innere unbewegliche Lust mit seiner ganzen Krast auf das Wasker drückt, und also das Hinaussteigen hindert.

Ich gestehe gar gerne, daß, wenn die kapillaren Milchgefäße nicht zwo Deffnungen hatten, nicht der mindeste Theil des Wilchsaftes in selbe wurde dringen können. Die erste Desnung, wie die AnaAnatomie lehret, ist gegen die Gedarme; und diese ist sehr Reinst theils, damit die anziehende Kraft desto größer sey (S. 21. 22.) theils auch, damit nicht die gröbern Theile des Milchsaftes in selbe drins gen, und eine Verstopfung der Milchgefäße verursachen möge. Die swepte Oesnung ist gegen den Brustlanal (ductus thoracicus,) au welchen die Milchgefäße anschließen. Der Brustlanal hängt mit den Wern, diese aber mit den Schweißlöchern zusamm.

#### §. 82.

Auf diese Grundsate fußet sich der Wachsthum, und Ernährung der Shiere. Der ganze menschliche Körper ist aus eis ner unbeschreiblichen Menge kleiner zarter Röhrchen zusamm gesetzt, mithin ein rechtes Geweb von lauter Haarrohrchen.

Nun in diese Faserchen wird der überaus flüßige Nahrungssaft hineingezogen, wenn auch kein anderer Trieb vorhanden ware, und zu allen Punkten des Körpers hingeführet:

Ich laugne nicht, daß zur fernern Bewegung des Nahrungssaftes auch andere Ursachen vieles beytragen. z. B. die Bentile, welsche sonderlich in dem Brustkanale sich außern, das Schlagen, und Klopfen der großen Pulsader, die ganz nahe daran liegt, und so weiter.

Aus allem dem folget, daß, wenn der Mensch keine Speis und Trank genießt, kein Chylus, oder Nahrungssaft konne zubereistet werden, gehet aber der Nahrungssaft ab: so wird auch die Ernahstung sein Ende haben, und mithin der Tod erfolgen. Also schließt die menschliche Vernunft.

Dem ungeacht haben wir widrige Benspiele, aus welchen wir erlernen, daß es möglich ist, ohne Speis zu leben.

Ja die neuesten Augsburger-Zeitungen von dem Iahre 1774.
Mm 3

dem q. Rebruari erzehlen uns eine außerordentliche Krankheit einer 37 ichrigen Beibeperfon, welche fich in der Reichestadt Rottweil befindet. Sie ift schon 3. Jahre trant. Die ersteren zwen Rabre ibrer Rrantheit hat fie teine andere Speis genommen, als geronnene Milch und Maker. Ein ganges Jahr bingegen, das lettere name Ach, genieft fie an Medicin, Speise oder Trank nicht bas geringfte. und nimmt nicht einmal einen kalten Eropfen Wager zu fich: bat Daben alle 3. Sahre bindurch, nach endlich eingezogenen Rundschafe ten nicht einen Augenblick Schlafes genoßen. Gie redet verftands lich , doch etwas ftill : boret, und fieht fehr gut; Rublung aber hat fie keine andere, als mit den Sanden, fo fie noch bewegen kann, in-Dem der untere Leib keine Empfindlichkeit hat, und abgestorben fcheis net, doch daben die natürliche Warme behalt. Man hat Probe gemacht, um zu erfahren, ob ihr Magen gar nichts von marmen Speis fen gedulde. Man gab ihr etwas warme Suppenbrube, ober etwas weniges von einem lindgesottenem Ep. Sie mufte foldes mit fo graus famen Erbrechen wiederum von fich geben, daß man beforget, fie murde ihren Geist aufgeben. Diese Weibsperson lebt noch heut zu Tage ichmacher, Diese bewunderungewurdige Umftande haben ben Magistrat ju Rottweil bewogen, solche in offentlichen Zeitungen bekannt zu machen.

Bu wünschen ware es, daß diese Krankheit mit mehrern Umständen begleitet ware. Uebrigens, wenn diese Weibsperson nichts, oder sehr wenig durch die natürlichen Ausgange von sich begiebt, und daben sehr wenig transpiriret, so können wir saßen, warum sie so lange Zeit das keben ohne Spen und Trinken erhaltet. Die an der Patientinn noch merkliche Wärme ist ein Zeichen, daß sie beständig etwas veniges ausdünste. Doch eben diese wenige, aber anhaltende Ausdunstung mag die Ursache sepn, warum diese Person von Tag zu Tag schwächer wird.

# Von der Absönderung der flüßigen Materien.

## S. 83.

Es ist rühmlich die Natur bewundern, aber noch viel rühmslicher dieselbe kennen zu lernen. Es ist die Natur der beste Chymist. Gewiß die Absonderung der slüßigen Materie von dem Blut, welche zur Erhaltung des Lebens so nothwendig, als nühlich ist, ist ein Meissterstück ihrer Geschicklichkeit. Der Speichel, der Schleim, die Galle, oder pancreatische Saft, das Fett, die Lympha, der Schweiß, der Urin, dieses alles sind Materien, welche von dem Blute sind abgeschedert worden.

Dieß alles zu bewerkstelligen, bedienet fie sich des einfahesten Mittels der Haarrohrchen. Mithin haben auch in dieser Materie unsere Grundsase von den Haarrohrchen, und dem Anhange flußisger Materien an die soliden Statt, und Plas.

## §. 84.

Die Anatomiker lehren, daß, wo die Blutgefäße so klein werden, daß nur immer ein Blutkügelchen nach dem andern hindurch geden kann, sehr zarte Nebengefäße besindlich sind, derer eine Oefnung in die kleinsten Pulsadern hinein gehet. Diese Gefäße sind demnach nicht geschickt, Blut zu führen. Indessen sind sie doch nicht umsonst vorhanden, sondern, da sich allerlen Feuchtigkeiten ben dem Blute besinden, welcher subtiler sind, als die Blutkügelchen (sintemal diese den gröbsten Theil des Bluts ausmachen) so müßen dergleichen Feuchstigkeiten in solche zarte Nebengesäße hineindringen.

#### S. 85.

Diese Rebengefäße nennen wir Drugen. Es ist mithin eine Dru

Drüße nichts anders, als ein Geweb von Haarrobrchen, welche die kleinsten Pulsadern an Zärte übertreffen. Diese ziehen die flüßigen Materien von leichterer Art an sich, auf eben sene Weise, wie wir (S. 66.) gesagt.

Diesem zu Folge treibet die anziehende Kraft eine flüßige Materie zwar in die Drüße hinein, Daß aber eben diese Flüßige Materie durch den Abführungsgang wieder heraus gehe, welches höchst nothig zur Erhaltung des Lebens ist, kann durch die anziehende Kraft nicht geschehen. Man versuche es nur, und nehme das allerkürzeste Haarrohrchen, so wird an dem andern Ende nichts von der flüßigen Materie heraus sließen, ob sie gleich in einem längern viel höher würde de hinauf gestiegen seyn.

Wenn dem also, so muß eine Kraft hinzu kommen, welche stärker ist, als die anziehende Kraft dieser kleinen Gefäße. Diese Kraft ist der Trieb des beständig sich bewegenden Bluts, und ist zwar nicht die Vornehmste, viel minder die einzige, doch aber eine Nebenursach der Absönderung der stüßigen Materien von dem Blut.

## · \$. 86.

Warum aber in Dieser Drüße diese, in einer andem eine and der Feuchtigkeit von dem Blute abgesondert werde: warum eben in der Leber die Galle, in den Nieten der Urin, in dem Pamreas der pacciteatische Saft, in dem Speicheldrüßen der Speichel, und an anderen Orten eine andere flüßige Materie von dem Blute abgelöset werde, ist eine Frage, in derer Entscheidung die Herren Medici nicht übereins kommen.

Wenn wahr ist, was Herr Profesor Krüger behauptet, namlich, daß die Drußen von ihrem ersten Ursprung an mit einer gewissen Sattung der sußigen Materie benepet sind; so kann ich in

etwas

awas faßen, warum z. B. in der Leber nur die Galle abgesonderg werde: denn sie ist von ihrem ersten Ursprung her mit einer Galle beswester. Gleichwie dann in einem mit Oet benetzten Haarrohrchen das Waßer nicht durchdringen kann, auf gleiche Weise kann auch z. B. die Lympha in die zuvor schon mit Galle benetzte Leberdrüßen nicht hineindringen. Ob der Grund dieser Explication nicht erdichtet sey saße ich den Herren Medicis zu beurtheilen über.

# Von dem Ausbampfen.

## S. 87.

Sollte unser Körper ernähret werden können, so mußte er aus Haarrohrchen bestehen, in welchen sich eine flüßige Materie besweget. Mußte er aus Haarrohrchen bestehen, in welchen sich eine flüßige Materie bewegen sollte, so war es ganz unvermeidlich, daß diese zarte Röhre ihre Erdsnungen hatte (S. 81.)

Nun diese Erbsnungen, berer viele tansend und tausend auf dem Oberhautlein (Epidermis) sind, nennen wir die Schweißloscher, und sind in der That niehts anders, als die zwepte Erdsnung der Haartohrchen, und ist derer Anzahl so groß, als die Menge den Daarrohrchen ist.

## **§.** 88.

Sine Feuchtigkeit, welche einen größern Grad der Warme besit, als die Luft, und zu welcher die Luft freven Zutritt hat, wird nach und nach in Dunste verwandelt, indem außer der Luft, der Warme, und der Feuchtigkeit nichts anders zur Ausdunftung einer sießisen Materie exsodert wird.

Run , unser weuschliche Körper ift gewiß whomer, als bie

Luft, die ihn umgiebt. Ift aber der Korper marmer, so find auch Die in dem Korper befindliche Feuchtigkeiten warmer, mithin ift sich gar nicht zu verwundern, wenn sie durch die Schweißischer ausduften.

## **§.** 89.

Das die Menge dieser ausdünftenden Feuchtigkeiten sehr groß sen, können wir an dem abnehmen, daß ein hund die Spur seines Herrn auf eine sehr große Weite zu entdecken weiß: welches nicht gesschehen könnte, wenn uicht aus den Füßen ausgeduftete Feuchtigkeisten von der Erde angezogen, den Weg gleichsam bedecketen, und dem Hund zu einem Wegweiser dieneten.

## Unwendung.

## Auf bas Reich ber Pflanzen.

#### §. 90.

Die Thiere, und Pflanzen haben viele Aehnlichkeit miteinsander. Ich betrachte in dem überaus ordentlichen, und kunftlichen Bau ber Pflanzen nur zween Theile, welche zu meinen Vorhaben am meisten dienen: namlich die Saftrohrchen, und Blaschen.

Daß es in einer Pflanze ungemein viele, zarte, mit Raherungssaft angefüllte Capillarrobre giebt, kann man in dem Sceleton eines Blattes mit Vergnügen sehen. Man lege das Blat in das Waßer, und laße es darin so lange liegen, bis es in die Verfäulung gerath. Nun, weil die übrigen Theile des Blattes zärter sind, als die Rohre, aus welchen das Blat bestehet, werden sie auch ehender in die Verfäulung kommen. Wenn man dieses Blat auf die Hand legt, und mit der andern darüber wegstreicht, so ziehet sich die äußere Haut davon ab, und gehet zugleich mit der blüßigten Waterie, die

sich durch die Faulauf in einen Schleim verwandelt hat, hinweg. Es bleibt also nichts mehr übrig, als die Rohre, derer einige überaus zart sind, und dennoch sind sie nur zusammgesetzte Rohre. Wie ungemein, ja fast unendlich zart werden die einfachen Haarrohrchen der Pstanze seyn.

## §. 91.

Diesen Haarrohrchen hat die Pflanze, großen Theils sein Aeben zu danken. Kommt das Waßer, mit welchem die Erde besteuchtet ist, zu der Wurzel, so trift es daselbst viele Capillarrohre von schwererer Art an. Bon diesen werden die Waßertheilchen stark angezogen, und kommen also von der Wurzel in den Stamm, von diesem in die Aeste, und Blatter.

#### §. 92.

der siüsigen Materien in einem engen gläsernen Rohr, das nur einige Bolle hoch ist, und dem Aussteigen des Sastes in einer Eiche, wenn man solches miteinander vergleichet, einigen Unterschied gewahr wirdswelcher einen Philosophen sast auf die Sedanken bringen sollte, das diese berden Wirkungen nicht von einer einzigen Ursache herrühren. Doch wenn man erstens betrachtet, das die einfachen Röhte so zurt sind, das man sie kaum, auch mit dem besten Vergrößerungsglase sehen karm, und zwertens, wenn man erwäget, das durch den sanzen Körper der Pstanze eine große Menge hohler, und mit dem Nahrungssast erfüllter Bläschen zerstreuet sind, an welche neue Caspillarröhre anschließen, und den Sast mit neuer Kraft anziehen, so wird meines Erachtens der Zweisel zimlich gehoben senn.

Daß aber eine Menge kleiner Bläschen in dem Korper der Pflanzen vorhanden, läßt fich nicht zweifeln. Man schneide ein klei-R n. 2 nes Stilck von einer Eitronen. Schaale ab, und betrachte es mit einem Bergrößerungsglase: so wird man sehr viele Höhlen, darinen sich der wohlriechende Saft befindet, entdecken.

## S. 93.

Sben darum, weil der Saft in den Capillarrohrchen in die Hohe steiget, mussen diese an der Oberstäche der Pflanze Erdsstungen haben, welche wir, wie in dem Leibe des Thieres, Schweißsther nennen: durch diese dusten die wässerigen Theile aus, die indischen entgegen, dlichten und salzigen Theilchen, weil sie schweister sind, bleiben zurück. Sie haugen zusamm, dehnen die Pflanster sus, und machen, daß sie nach der Länge, Breite und Dicks zunimmt, und helsen ihre Schwere verwehren.

## S. 94.

Die Brantheiten, ja endlich ber Tod ber Vflanzen ges Schieht fast auf gleiche Art, wie in dem Menschen. In Dem Rors per des Menschen werden die masserigen Theile beständig durch eine ummerkliche Ansbunftung abgeführet, Die schwereren bleiben zurück, bangen jusamm, und verursachen den Wachschum und Ernahrung des Körpers. Doch eben dieß, was die Ursach des Wachsthumes, und Ernahrung ift, ift zugleich ein Mittel zu beffen unvermeidlichen Untergang. Es muffen fich nothwendig mit der Zeit so viele irdische Theilden sammeln, welche die Raferchen Des menschlichen Rorpers verstopfen, hart, und zu der Bewegung ungeschickt machen. ber scheint es zu kommen, daß alte Leute so steif, und nicht felten weiche Theile in ihnen zu Knochen werden. Es horen bemnach bie Bewegungen allgemach auf, und der Mensch flirbt ohne einen Schmers sen ju fullen. Diefes ift Die natürlichfte Art zu fterben, jugfeich aber die seltenfte, weil die meisten Menschen durch einen gewaltsamen Tod,

Tob, ben fie sich seitst zugezogen haben, dahin gerissen werden, und dasjenige Alter; welches sie natürlicher Weise hatten ethalten können, nicht erreichen.

Auch unter den Pflanzen sterben sehr viele eines, so zu reben, gewaltsamen Todes. Die Worder der Pflanzen sind nehst andern Ursachen eine übertriebene Sige, oder auch allzugroße Kälte. Iene macht, daß aus den Eapillär Schweißlicher mehrers von ihrer Materie ausdünstet, als ihnen durch die Haarrohre der Wurzel zugeführet: mithin muffen die Faserchen der Pflanze schlapp werden, und verdorren: die allzugroße Kälte aber vernrsachet die Gestrierung des in den Capillarrohren, und hohlen Bläschen besindlichen Nahrungsafts. Mit einem Worte: beyde Ursachen zerstören den ordentlich gebauten und organisiren Pflanzenkörper.

# Unwendung

auf das Reich der Fosilien.

## S. 95.

Zu dem Reich der Fosilien gehören Steine, Metall, und tausend andere Dinge. Ich werde mich in gegenwärtiger Materie einzig und allein beschäftigen mit jenen Erscheinungen, welche uns die arbeitsame, und um die ganze Naturlehre bestens verdiente Chemie entd ecket.

Wit sehen die dickesten, und schweresten Metalle in einigen Raßigen Materien in die kleinsten Theile auflösen. Wir sehen diese anfgelösten Sheile mit det flüßigen Materie so vermischet, als wenn sie von leichterer Art, oder aufs wenigst von gleicher Schwere mit der flüßigen Materie waren. Wir sehen die aufgelösten Theile als

sobald zu Boden finden, wenn man ein anderes Metall, in weiches die aufibsende Materie wirken kann, legt. Alle diese Wirkungen find Folgen unserer Theorie: und man kann selbe auf eine mechanische Art nicht erklären, viel minder fassen.

## Non ber Solution.

## S. 96.

Die chemische Solution, der Austosung geschieht alsdamn, wenn solide Korper in einer flüßigen Materie in die zurtesten Bestandtheile so ausgelöset werden, daß sie in die Zwischenräumsein der flüßigen Materie dringen, und mit dieser vollkommen sich vermischen. Auf solche Art wird das Salz in dem Wasser amfgelöset. Wenne die Ausschlung mit einer Aufwallung geschieht: nennen wir selbe eine Linkressung, oder Aezung (corrosio) derer sich die Kupferstescher meistens bedienen. Geschieht aber die Austösung so, daß nur gewisse Theile aus dem soliden Korper heraus gezogen werden, die übrigen aber alse unverletzt, und in ihrer alten Lage und Zusamsmenhang verbleiben, nennen wir diese Ausschung eine Ertraction. Sine Gattung von dieser Ausschung sehen wir in dem Brasische, auf welches Wasser geschüttet wird. Dieses färbet sich mit jenem Sast, den es aus den Fäserlein des Hotzes herausgezogen.

# Wersuche.

# \$. 97.

Man lege in den Esig Kupfer, Bley, Zink. Wirkung. Sie werden alle aufgelöset. Man lege in den Ssig Gold, Silber, Quecksilber.

Wertung. Die Theile diefer Korper bleiben unverandert." Man lege in das Scheidwaffer verschiedene Metalle.

Wirkung. Alle werden in die zärteste Bestandtheile aufgelisset: das Gold allein bleibt unverlest. Entgegen löset man in dem Scheidwasser gemeines Salz, oder Salmlak auf, so wird in diesem so genannten aqua regis auch das Gold in zarteste Theile aufgelisset werden.

Extlaxung. Aus diesen-Bersuchen erlernen wir, exstens daß die dickesten und schweresten Körper in sichern flüßigen Matestien, obwohl diese leichter sind, aufgelöset werden. Iweptens, daß nicht alle flüßigen Materien tauglich sind alle Körper aufzulösen, sondern daß diese Gattung Metalls in dieser, jener Gattung in einer andern aufgelöset werde.

Was die erste Beschwerniß anbelanget, ist gewiß, daß, wenn die anziehende Kraft, mit welcher die Theile des aufzulössenden Körpers wirken in die Theile des auslösenden größer ist, als die anziehende Kraft, mit welcher die Theile des auszuhösenden Idepers unter einander verbunden sind, so werden die Theile des auslösenden Körpers mit größter Krast in die Zwischenräumlein des auslösenden hineinsahren, die Berbindung zerreissen, und die einzeinen Theile des auszuhösenden Körpers aller Ort umgeben. Daß aber die anziehende Kraft, mit welcher z. B. die Theile des Silzbers die Theile des Scheidwassers anziehen, größer ist, als sene Krast, welche die Theile des Silzers verbindet, kann man mit freven Augen, und noch besser mit Bergläserunggläser erfahren. Gewiß die Gewalt, mit welcher die Theile des Scheidwassers dem Silzber zusahren, ist größ.

Die zwepte Beschwerniß ist ebenfalls von großer Bichtige teit.

Keit. Was mag wohl die Ursach sen, daß das Scheidunkser alle Metalle auslöser, daß Gold ausgenommen? was mag wohl die Utssach sen, warum das Luecksilder alle Metalle in die kleinsten Partikum zertheilt, das Eisen aber unverlägt läßt?

Das Silber wird von dem Scheidwasser aufgeldset, weil die Theile des Scheidwassers starker von dem Silber angezogen werden, als die Theile des Silbers sich selbst unter einander ziehen.

Das Gold wird von dem Scheidwasser nicht angezogen: maxim? weil die Theile des Goldes sich stärker anziehen, als die Theile des Scheidwassers von dem Gold angezogen werden-

Aber heißt dieß nicht dichten nach Gebrauch der Poeten.
und Maler? o nein! derjenige dichtet nicht, der solche Sate ans nimmt, welche nachrliche Folgen der Erscheinungen der Natur sind-Die Natur lehret folgendes.

## S. 98.

Austume. Der Zusonsmenhang ber Körper geschieht nicht auf nuchanische Int, durch Schlagen, Klopfen, Drücken einer siemden Materie (g. 12. 13.).

Zweptens. Die Ursach dieses Zusammenhangs ist in den

Dritzens. Die Krafte der Elemente wirken verschieden nach Maaß der Entfernungen, welche die Punkte der Materie unter einander haben, also, daß sie die Punkte in einer gewissen Lage ges gen einander, in einer andern von einander treiben, und also zu reden bald anziehend, bald zurückstossend werden.

Wang man nach der Werschrift der Gelehrten der florentinischen tinisthen Atademie del cimento genannt, eine metallene Rugel A B mit Wasser voll anfüllet, und mittels eines Schraubenwerks C stark zusammen drückt, treiben sich die gedrückte Wassertheilchen mit solscher Gewalt von einander, daß sie sogar durch die engsten Zwischenstäumsein des dicken Erzes ausdusten.

Tauche ich den Finger (Fig. 26.) in das Wasser, so wird ein Wassertopfen ac an dem Spise des Fingers hangen bleiben, welches ein augenscheinliches Zeichen ist, daß die Wassertheilchen nicht nur an die Haut des Fingers sich hängen, sondern auch unster einander zusammen hangen.

Weine B gelegt, und auf selbe Wasser Cgeschüttet wird (Fig. 27.) Wenn man ferners die ganze Machin mit aller Zugehör wohl verschlossen auf die Glute D stellt das Wasser in Dünste verwandelt, welche eine so große zurücktreibende Kraft äußern, daß die Beine in kurzer Zeit in eine müßige Materie verändert, ja sogar das Erz, wenn es nicht dick ist, zersprengt und zerrissen werde.

Die Natur zeiget uns in diesen Fallen verschiedene Wirkunsen. Sind die Wirkungen verschieden: so muß auch eine Veransderung in dem Wasser vorausgegangen seyn. Nichts hat sich in dem Wasser geändert, ausgenommen die Entfernungen, welche die Bestandtheile der Wassermaterie unter einander haben. Diese Entfernungen sind in dem ersten Falle sehr klein. In dem zweyten sind sie also beschaffen, wie es der natürliche Stand des Wassers erfordert. In dem dritten sind die Entfernungen weit größer, als in dem ersten und zweyten Falle.

Punkte der Materie entweders gleiche anziehende, oder gleiche zurücks.

O o stoffende

stossende Kraft. Von der Wahrheit dieses Saßes haben wir ein Bepspiel in dem ersten und letzten Fall. In dem ersten war die zurücktreibende Kraft zwar so groß, doch noch größer in dem letzten in welchem uns die Erfahrniß lehret, daß, wenn nicht das Erz fast einen halben Zoll dick ist, selbes mit größter Gewalt zerreissen werde.

Nun auf unsere Frage wiederum zurück zu kommen. Was vum wird das Gold im Scheidwasser nicht aufgeldset, wohl aber das Silber? es ist möglich, daß die Bestandtheile des Goldes in jener Entsernung, welche sie unter einander haben, eine weit größere enziehende Kraft äußern, als in jener Entsernung, die das Gold vom Scheidwasser sondert, denn wer kann mit Grund behaupten daß beyde Entsernungen gleich sind? vielmehr haben wir Ursach mit Herrn Leipnis zu behaupten, daß alles in der Welt ungleich.

Uebrigens, wenn ein Philosoph die Hauptsache bewiesen, sokann er mit Recht seine Hauptgründe auf Aebenzusälle von gleischer Art, welche zu erforschen ihm die Natur nicht erlaubet, anwenden. Die mehrere Erkenntnis von allen dem, was wir geredet, wird geben das gelehrte Buch des scharssinnigen Boskowich, welches den Titul führet, theoria virium.

Warum der aufgelöste Körper in der auflösenden leichtern Materie steige, ja vollkommen mit selber sich vermische?

## **§**. 99.

Das Rupfer löset sich in dem Scheidwasser auf, die aufgelöste Theile steigen empor, und vermischen sich vollkommmen mit dem dem Menfiruo, wie aus der veranderten Farbe des Scheidmaffers zu erseben-

Das Steigen geschieht auf solgende Weise. Wenn das Amfertheilchen H bende Theile des Scheidwassers F G berühret, und wegen der anziehenden Kraft nach den Directionen H F, H G wirket, so muß es sich in der Diagonallinie H C in die Hohe beswegen, wenn anderst die zusammen gesetzte Bewegung größer ist, als die Kraft, mit welcher die Theile des Scheidwassers F G zussammen hangen.

Daß aber die Kraft des Rupfertheilchen H Größer ist, has be ich kurz vorher §. 98. bewiesen. Zu dem hangen die Theile des Scheidwassers mit den Rupfertheilchen, als einem schweren Körper stärker zusamm, als selbe unter sich zusamm hangen. §. 27. & seq. Da nun über dieß die Schwere des Kupfertheilchen ungemein gesting ist, indem ein sedes Menstruum den Körper in überaus zarte Theile sondert, so kann man kassen, daß diese ungemein kleine Difsserenz der Schwere der Bewegung nicht merklich schaden könne.

Ferners betrachten wir das kleine Rupfertheilchen-c, es wird nach den Directionen c B, c A, c f, c g angezogen. Nun weil diese Kräste gleich, und einander entgegen gesetzt sind, so muß die Partikul e ruhen. Gesetzt aber, daß von unten ein anderer Rupferstheil H hinein dringen wollte, so wird der Winkel F c g größer, als der Winkel Ac B. Nun wissen wir, daß die zusammengesetzte Bewegung desto größer ist, se spisiger der Winkel ist, den die Kräste einschließen, so wirket mithin der Kupsertheil e stärker in die Höhe nach der Linie c D, als nach der Linie c H. Es skeigt mithin weister hinauf, und das Theilden H kömmt in dessen Stelle.

#### §. 100.

Sind aber die Kupfertheilchen einmal in dem Scheidwaffer erhoben, so können sie ungeachtet der größern Schwere nicht zu Bo, den sinken, weil die Kraft, welche die Theile des aufgelösten Körpers mit den Theilen des ausschenden verbindet, größer ist, als die Differenz zwischen der größern Schwere des aufgelösten, und der mindern Schwere des ausschlenden Körpers.

## . §. 101.

Dem nngeacht konnen die aufgelosten Theile auf verschiedene Weise von der auflösenden Materie, von welcher sie aller Ort umgeben werden, los reissen, und zu Boden fallen.

Diese Wirkung nennen die Chemicy eine Pracipitation, oder Miederschlag. Diese Wirkung ist eine natürliche Folge unserer Theorie. Wir wollen nur ein, und die andere Art der Pracipitation mit wenigen anführen.

Es geschieht erstens ein Riederschlag, wenn die Größe der aufgelösten Partikul wachset: denn wächst diese, so nimmt auch den Widerstand der Partikul zu, welche sich den Ursachen widerse zen, die sich bemühren die aufgelösten Theile mit den Partikuln der ausschlichen Materie vermischt zu erhalten. Mithin müssen die aufgelösten Theile gemäß den hydrostatischen Regum zu Boden salen. Daher geschieht, daß, wenn man in das Wasser, in welchem ein saueres Salz aufgelöstet worden, ein Alkalisches gießt, das saus ere Salz zu Boden geschlagen wird. Warum? weil die alkalischen Salze an die sauere sich kärker hängen, als an das Wasser. Mithin weil beyde Salze schwerer sind, als das Wasser, muß der Riederschlag geschehen. Auf gleiche Weise kannn man das Wasser von

dem Alcohol scheiden, wenn man ein fires Salz hinein legt. Denn, weil dieses mit dem Wasser stärker zusamm hangt, als das Wasser mit dem Alcohol, so mussen bende zu Boden fallen. Diese Weise, wie ich glaube, ist die beste und sicherste, den Weingeist von denk Wasser zu scheiden.

Zweptens. Geschieht der Niederschlag, wenn die Schwere der ausschenden Materie gemindert wird. Muschenbroeck bezeigetz Instit. phys. S. 708. daß, wenn man in das Ebsoniensische in dem Wasser ausgelöste Salz einen Weingeist gießt, selbes in Form der Erpstalle zu Boden fällt. Gleiches erfahren wir in den Solutioenen der Metalle, wenn man gar zu viel Wasser zugießt.

Die Ursache dieser Wirkungen ist die namliche, die wir vors her gegeben, namlich durch die Verminderung der Schwere wird auch der Zusammenhang zwischen der auflösenden, und aufgelösten Materie gehemmet.

Drittens. Geschieht der Niederschlag, wenn man in die Sossution einen neuen Körper legt, dessen Theile die Partikul der aufsthenden Materie stärker anziehen, als diese zuvor von den Theilen der aufgelösten Materie angezogen worden. Auf diese Weise wers den die Theile der ausibsenden Materie dem neuen Körper anhansgen, mithin die Theile des zuvor aufgelösten Körpers verlassen. So mussen dann diese von ihrem Ausschungs-Mittel verlassenen Theile gemäß der hydrostatischen Reguln zu Boden fallen. Mithin dörfen wir uns nicht verwundern, warum das in einem sauren Salz aufgelöste Gold zu Boden fällt, wenn man in die Solution oleum turtari per deliquium schüttet.

#### §. 102,

Aus bem, was wir von der Pracipitation gemeidet, ift die Merfach folgender Wirkungen nicht hart zu errathen-

- 1. Man the Silber im Scheidwasser auf, und lege in diese Solution ein Stuckgen Rupfer hinein, sogleich wird das Scheid, wacht aufguthsen, und eine himmelblaue Far, be bekommen, das Silber hingegen wird wie ein weisses Puwer zu Boden fallen.
- 2. In diese Aupfer Solution lege man ein Stückhen Eisen, wird das Scheidwasser das Eisen auslosen, die himmetblaue Fars de wird in eine Grasgrune verandert, und das Aupfer wird sich pracipieren.
- 3. In diese Sisen-Solution darf man nur Zink hinein wetfen, wenn man verlangt, daß sich das Sifen pracipiniren soll-
- 4. Will man endlich auch den Zink wieder haben, so hat man nur nothig Krebssteine hinein zu werfen-
- 1. Weim man die Solution der Krebssteine in der kalten Luss verrauchen kist: so bekönnnt man die Erystalle des Salpeters wieder, daraus das Scheidwasser seinen Ursprung genommen-

## S. 103.

Ich beschkesse diese kleine Abhandung nick einem Versuchen ben der unvergleichniche, und von der ganzen gesehrten Welt belobu. Chemiker Lermann Boerhaave gemacht.

Dieser Bersuch fit ein kleiner Inhalt meiner Gedanken von dem Zusammenhang der Theite in den Körpern, und dem Anhang der flüßisen. Materien an die Soliden- Ich gebe die Worte des Herrn von WoerBoerhaave, die er in Latein geschrieben, und operat. chem. p. g. in fossil. processu 185. zu lesen, auf unsere deutsche Mutter-Sprache.

Man nehme ein Stücklein bestens Silbers, und stecke selbes in Salpetergeist. Alsogleich wird dessen ganzer außere Umfang mit kleinen Platterlein umgeben werden, welche aber bald von der Schweste des Geistes in die Sohe gehoben immer eines dem andern Plat machen. Hierauf wird der Umfang des Silbers Anfangs rauh werden, alsdann ungleich; der Geist sammt dem Glas wird warms werden, und einen stinkenden Rauch von sich duften.

Endlich wird das ganze Stücklein in fast unsichtbare Theils chen aufgetoset werden, und mit dem Geist sich vermischen, soferne der Geist nicht zu schwach, oder zu wenig ist. Gießt man nun den 20ten Theil in ein distillirtes Regenwasser, so in einem reinen Glas aufbehalten, hänget man an einem gläsernen hohlen Eplinder ein Stücklein polierten Rupfers hinein, so wird sogleich von aussen an dem Rupfer eine Aschenfarbe sich zeigen, welche wie ein Staub hinweg fällt, wenn das Rupfer erschüttert wird, und andern derlen Parstikuln Platz machen, welche sich an einander, wie eine Scheide, hängen werden.

Ja, wenn man mit einem Bergrößerungsglas das Wasser beschauet, wird man klar sehen, wie die Silbertheilchen mit des nen des Salpeters mit Gewalt zu den Rupferplättlein hingerissen werden. So aber dieser Anhang aus dem Wasser in die Luft kömmt, so wird gleich ben dessen Berührung das Salz dem Kupfer sich nas hern, die Silbertheilchen aber von dem Salz abgesondert, werden etwas weiters um das Rupfer sich lagern, und weil immer neue nachstommen, die Figur einer Scheide vorstellen. Woben zu beobachten, daß diese Ausschlichen aber Silbers hinweg bleibt.

Woraus dann folget, daß das Erz das Salz starter and ziehe, als das Silber. Das Salz gehet namlich fren durch die leeren Raume des Luftes, vor welchen doch die Silbertheilchen, weil sie nicht durchkommen, stehen bleiben. Es läßt sich nicht leicht etwas durch die Vergrößerunggläser lustiger sehen, als diese Austhesiung. Die Salztheile sammeln sich nicht an dem Silber, wohl aber an dem Rupfer, und konnen zumal herausgezogen werden. Absoerhaave.

#### §. 104.

Es sind noch tausend andere merkwürdige Sachen in dem Reiche der Fosilien, welche einen Einfluß in diese Materie haben. Aus diesen allen erwähle ich eine einzige Erscheinung, welche einer kleinen Betrachtung wohl würdig ist.

Bekannt ist, daß, wenn man in eine reine Leinwand Waser gießt, dieses die Leinwant benehe, ja durch die zimlich große Zwischenraumlein durchfließe.

Das Gegenspiel geschieht in dem Quecksilber B. Gießeich es in die Höhle der Leinwand A, so wie in der (29. Fig.) ju atssehen, wird nicht nur allein die Leinwand nicht benehet, sondern et sließt auch kein einziges Merkurkügelein durch die weite Oefnungen der Leinwand.

Dieß ist sene Wirkung der Natur, welche so klein sie in den Augen des Pobels, so große Achtung verdienet sie ben einem Philossophen.

Wenn ich alle Umstände dieser Erscheinung betrachte, so sollte das Quecksither durch die Leinwand dringen: denn sind vieleicht die Pori, oder Zwischenräumlein zu klein? o nein! die Merkurtheile dringen durch die zartesten Luftlocher der Metalle. Sie dringen in den Luste

Enstleeren Raum auch durch das dickeste Holz; zudem sind die Zwis schenraume der Leinwar groß genug für die Wasertheile, warum nicht auch für die Werkurkügelein, welche unstrittig zärter, als jene sind. Ferners: ist ja das Quecksilber weit schwerer, als das Quaßer, mithin werden die Nerkurtheile, die auf die Leinwat paßen, sehr kark von den ober sich liegenden gedrückt; dem ungeachtet sließt das Quecksilber durch die Leinward nicht. Warum nicht? die Ursache ist in unstrer Theorie nicht hart zu errathen.

Die Leinwat ist sowohl in seinem ganzen Umsang, als auch in seinen einzelnen Theilen keicherer, als das Quecksilder; denn nies mas wird die Leinwat in dem Quecksilder zu Boden sallen. Mitsin ziehen sich die Merkurtheile mit größerer Krast wechselweise an, als sie von den Theilen der Leinwad angezogen werden. Was isk dann Wunder, wenn der Merkur durch die zimlich große Oesnunssen der Leinwat nicht durchsließt? die untersten merkurialischen Theile, welche die Leinwat berühren, können durch die Oesnungen der Leinswat nicht fließen, ausgenommen, sie sondern sich ab von den übrissen Merkurtheilen. Dieß kann aber nicht geschehen, indem sie von ihnen stärker angezogen werden, als von dem Theile der Leinwat; mithin müßen sie der stärkern Krast solgen, und mit den übrigen zus samm hangen.

Doch (Fig. 30.) wenn man die Leinwat A zusamm brückt, sließt das Queckfilber durch die Oefnungen in Form eines zarten Silberregen BBB: eben dieß geschieht, wenn man gar zu viel Quecksilber in die hohle Leinwat schüttet: nämlich in beyden Killen komme zu der anziehenden Kraft der Leinwad eine andere, welche stärker ist als iene, die die Quecksilbertheile witelnander verbindet.

Diese Erscheinung der Natur giebt uns eine gute Art an die Jand, das Quecksilber zu reinigen. Ich drücke den von dem Luste Po

schon gereinigten Merkur ofters durch eine reine Leinwand, bis er nichts mehr von einer schwarzen Materie zurück läßt; alsdenn schütte ich selben in ein gläsernes Geschier AB (Fig. 31.) dessen Sbertheile Azimlich weitschichtig, der Untere herentgegen B in ein Capillarohre zusamm gehet. Durch diese Capillardsnung lauft nur der gereinigte Merkur durch, der nnreine bleibt zurück.

Die Zeit gestattet mir nicht, meine Sedanken von dem Zussamms und Anhang der Körper auf andere Erscheinungen der Natur anzuwenden, z. B. auf das Jewerwesen, Alectricität, und so weiters. Doch werde ich mir alle Mühe geben, und seine wenigen Stunden, die mir das Lehramt frey läßt, dieser nählichen Arbeit opfern.





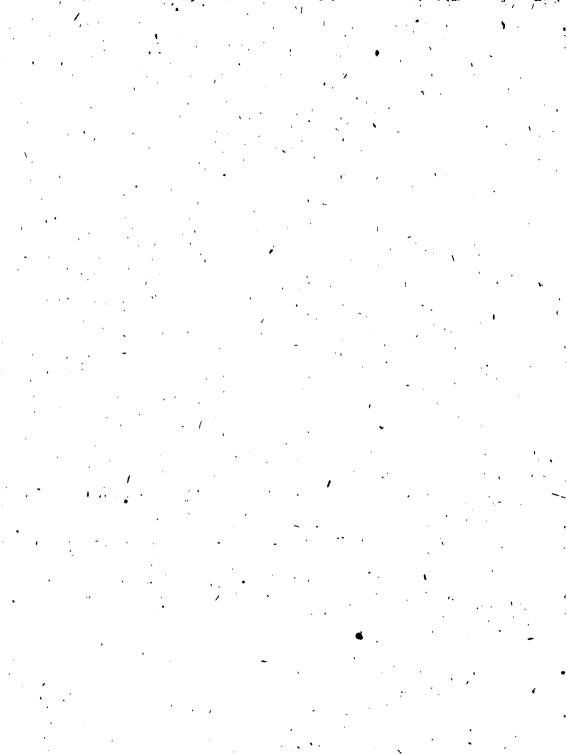



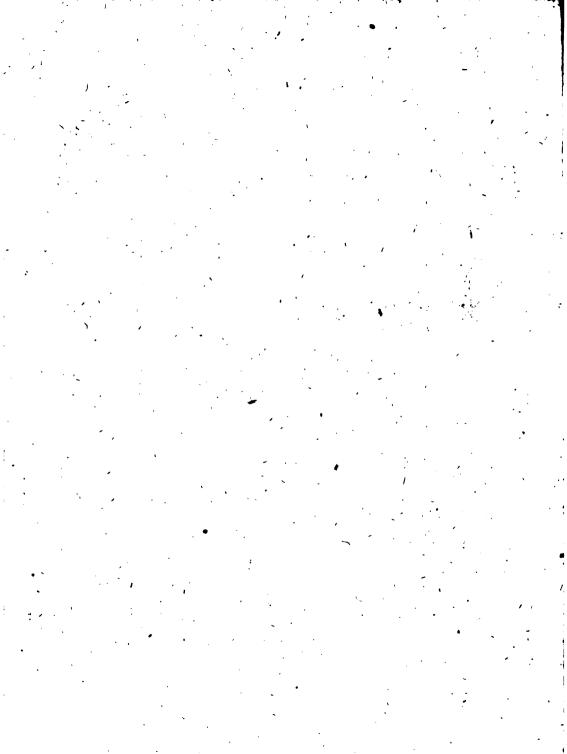





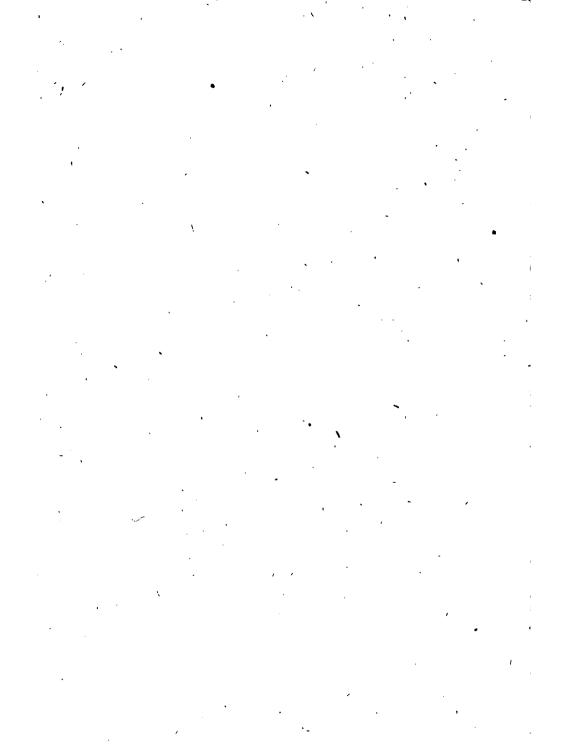

Fig. 27

Fig. 27

Fig. 27

Fig. 25

Fig. 25

Fig. 25

Fig. 3i



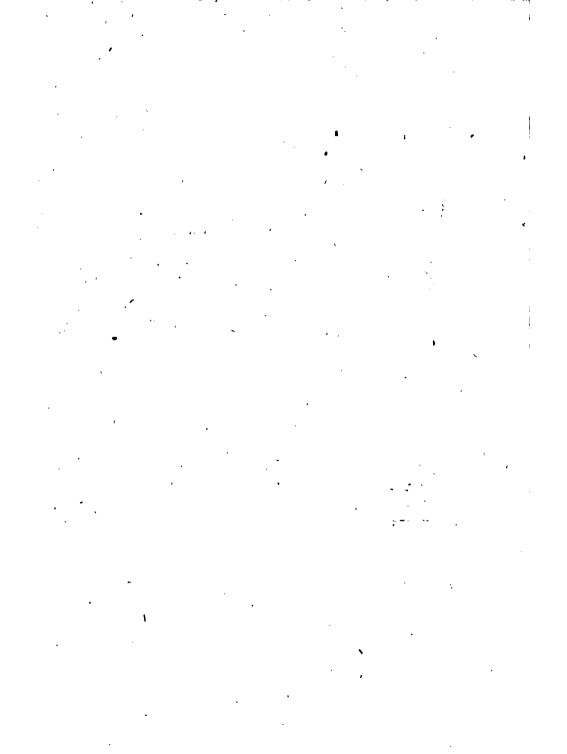

Von der Nußbarkeit
der
Wiesen,
und des
Seuwuchses.

5. Anton Grafen von Seefeld.

...

•



a es eine ausaemachte Sache ift, und einem jedem Land. wirth wohl bekannt seon muß, daß die Wiesen, und der Deue wuchs, so zu sagen der Grund find, worauf die Diehzucht, und folglich die Bestellung des Reldbaues beruhet, so foll man fich vor allem bev Erkaufung einer Landwirthschaft erkundigen, wie viel Lage werk derselben zum Gut gehoren? ob fie morastig oder trocken, sauer oder subses, Rof oder Schaf-Rutter tragen? ob sie der Befahr von wilden Baffern, und fich ergiefenden Strommen ben ftarten Regen mit Sand und Steinen verschattet, oder doch leicht verschlemmt, und verschwemt zu werden unterworfen? ob sie ein, zwer, oder Drers mabin fenn? wie viel sie in gemeinen Jahren an Deu, und Brues mather tragen? ob sie burre, oder aus einem Bach gemaffert werden Fonnen, und ob das Wakerrecht unstrittig fepe? ob fie an der Some mer-Seite liegen, daß fie von Morgen bis gegen Abend die Sonne baben, damit das Gras fich leichtlich jum heuen abdere? oder aber ob fie an der Winter-Seite, und in schattichten Baldern, oder tiefen Thalern liegen, ba es fonderlich in Berbftzeit ben abnehmenden

Tagen mit den Heuen mühesam herzugehen pflegt, daß manches Futter entweder auf der Wiesen halb verfaulet oder wenn es in dem Heustadel geführet worden, im Stock erbittert, und verschimmelt, wovon das Wieh nachmals krank, Lungensichtig, oder sonst aufstibsig wird.

Um von allen diesen etwas weitlaufiger zu reben, werbe von Burichtung der Wiesen anfangen , mit beren Berbefferung fortfahren, und mit dem klaren Beweise enden, daß es einem Landwirth sehr nublich sepe, auf Besorgung der Wiesen einen besondern Augen merk zu nehmen, hingegen die jenen mit ihren Borurtheilen fich fehr weit verfehlen, welche da glauben, man konne ben einem Landgut nicht Felder genug haben, folgsam alle Grunde umgerieffen, und da zu angewendet werden mußen, hingegen die wenigsten zu Wiesen, und den so nothwendigen Seu bearbeiten laken wolken. eleich zum voraus gesetzt baben, baf der Ackerbau nicht ohne Wieße wuchs bestellet werden kann, indeme aus diesen das zum Feldbau benothigte Bieh unterhalten, und ernahret werben muß. Gine Wiek ift auch fast gar keiner Arbeit benothiget, wenn man nur allein dieses beobachtet, daß das gras zur rechten Zeit abgemähet wird, seine Dur re erlange, und so viel moglich nur trocken nacher Saus gebracht wer De: da hingegen die Aecker etlichmal gepflüget, besäet, und gebget, auch hundert Gefähruchkeiten überlagen werden mußen, ehe man be ren Frudte in Sicherheit bringen tann , nicht ju gebenten , baf bie Wiesen der Auszehendung nicht unterworfen sepe; die fetten Wiesen weder Ungewitter noch irgend einen Misswuchs, wie die Fruchtselber beforchten (außer fie werden durch Ueberschwemmung des Wagers untauglich gemacht) fondern allzeit gute Futerung, und Hen geben, beffen Ueberfluß der Landwirth mit guten Ruten verkaufen, und seine Binfung mehrer, als doppelt davon haben kann. Wesentwegen die Wiesen von den alten Lateinern nicht ohne Wahrheit prata qual

gueichfertig ba, und leicht ju erlangen ift.

Es werden aber die Biesen auf verschiedene Arten eingetheilt. und zwar erstlich den Grund nach, giebt es trockne, und feuchte Wiesen, Darunter die ersteren gesundes und befieres Gras für bas Bieh haben, inzwischen aber ofters, fo es feyn kann, mit benen nabe daben gelegenen Brunnen, Bachlein, und dergleichen, gewäßert werden , oder aber in Ermanglung deffen mit dem Thau und Regen verlieb nehmen mußen. Die Wiesen liegen entweder in Thalern, oder in der Ebene. Im erften Salle mußen Graben und Rurchen nothmendiger Weise gemacht werden, das überflußige Bager abs auleiten, damit das Gras nicht verderbe, welches gar leicht gescheben Zann, besonders wenn fie durch solche Bache, Die einen sandigten Brund haben, überfchwemmet werden. Im anderen falle aber bat es keine Graben vonnothen, indeme das Mager ohnehin gemache tich gblauft, und nur destomehr das Gras zum Wachsthum antreibt, folgsam die beste Art der Wiesen seyn, das beste Gras tragen, welches gleich zeitig wird, und gut zu borren ift. Bu den feuchten Wiesen konnen auch auf gewiese Art Die morastigen, und sumpficheen gezählet werden, welche man billig fur die schlechtesten halten kann, in Ermagung sie faures, und grobes Futter bringen, welches bas Biebe nicht gerne ju fregen pflegt; es giebt auch alte, und verdors bene Miesen, welche dick mit Mog bewachsen; wie man ihnen aber ju Silf tommen konne, foll noch weiters gezeiget werden. Endlich giebt es auch zwey oder dreymadige Wiesen, welche ohnstrittia Die besten, und nugbaresten sind; gleichwie nun die Wiefen angezeigter maken unterschiedlich seyn, so ist auch das heu und Bras, so dars auf machfet, mohl zu unterscheiden, maßen einiges grob, schifficht, und ungeschmack ift, welches meistentheils an großen flugenden Ba-Bern, oder Ufern, oder auch fonften in morastig-und sumpfigten Derken, und Gründen zu wachsen pflegt, und dem Biet weber annehmt, noch gesund, sondern mehr zur Strah als Futterung dienlicht, da hingegen das gute Gras klein, dicht, siedlich, wohlgeschmack, voller Kräuter, und Blumen ist, auch also dillig für das Bestekung gehalten werden, weil es dem Wiehe eine annuchige, gesunde Weid, und Jutterung abgiebt, absondersich wenn viel Klee darauf stehet, welches ohnstrittig die setteste Weid ist, und zur Bermehrung der Milch am mehressen berträgt, wessentwegen sich ein Landwirth aus allen Krästen beeisern soll, wie er den Klee unter dem Haader ansbaue, und dieses vortressiche Vieh-Futter nicht außer acht laße, mas sen der ungemeine Nupen hiedon sich in balde zeigen, und die gerinsse augewendete Mühe mit reichlichem Aebersluß bezahlen wird.

Diese Wiesen sollen besonders an jene Orte angelegt werden, allwe kein ftarker Regen, oder anderes fließendes Waßer lang dars auf stehen bleiben, sondern wiederunt gelind ablausen konne, massen ansonst der Schlamm und Letter das beste Gras verderbet, und zu Grund vichtet, auch vieler Ungesund durch das Niehe hindingestessen wird, nw alsdenn die mehresten Krankheiten unwissend woher, entertehen konnen.

Noch besser wird es gethan seyn, wenn in der Nahe sin Brunquell, Bach, oder Teich ist, daraus man den Ort, wann, und so oft man will, durch aufgeworfene kleine Wahergräbkin wäs kern, und beseichten kann, welches zu trockner, und dürrer Zeit sehr nothwendig ist, und den Wachsthum der Wiesen ungemein bestedert.

Um aber in dieser einem Landwirth so nühliche Sache noch weiters fort zu fahren, so will ich hier mit wenigen zeigen, wie mar die zum Wieswuchs eine ann ausgesehenen Felder, oder andern Rabe zurichten muße, damit es zum Wieswuchs tauglich seine, mithin dan undangten Ruben trage; ift mithin bor allem ju merten, bak ente meder die Wiefen aus Relbern, obet Garten, oder auch aus bire ren Zerben gemacht werben. Im erften Salle wird das rath. samste sen, wenn man das Keld, so man hierzu erwählet, das erfte Rahr ben Commer über brach liegen, betnachmals auf dem Berbft umackern, und bas erfte Sahr mit Rettich, ober Ruben, Birk, Bob. nen, ober Saaber, bas andere Jahr mit Betreidfrucht befien, und endlich das dritte Sahr mit allem Fleiß umackern, hernach aber mit Beusagnen besäen laft. Sollte man aber nicht fo lang marten mollen, to konnte man den Ort etwann anderthalb Schuhe tief mit Schaufelt, und Sauen umgraben, und umarbeiten, alles ichabliche beraus werfen, und mit einer Scharfen Ege wohl zerreissen und gleich machen, hernach aber im Frubling fogleich darauf den Saamen ans bauen laken, angesehen bas umgearbeitete geld burch des Wintersfrost alebenis genugsam abgemurbet ist, obwohlen war eine folde Arbeit etwas mehrers Untoften erforbert. Im anderen Salle aber, wenn nemlich aus burren Septen, Wiesen gemacht werben sollen , foll man die Berden vor allen Dingen ein wenig vor Binter eben mas chen, ausraumen, und hernach gang gelind ackern lagen, mit diefem Anhana, bas biefes ackern jum zwertenmal in die Lange, und mer ober drenmal in die Quer geschehen solle, und hernach mit der Ege mohl überzogen werden mußen. Wenn diefes geschehen, will abermal nothwendig fenn, daß man es umackere, und darauf mit Baaber befåe, aber feine gurchen mache, sondern dafür nochmal einege, Kleesaamen, und Deublumen barein streue, nachgehends aber noch einigemal überege.

Wenn man alsdenn solche neuangelegte Wiesen etliche Jah, re übertungen läßt, so wird sich mit Verwunderung zeigen, was uns gemein schönes, dickes, und gesundes Gras man überkommen wird,

welchen noch mehrers befördern wurde, wenn man die angelegte Wiesen, wäßern, und befeichten könnte.

Es mögen aber die Wiesen aus Feldern, oder durren hers den zubereitet werden, so will in beeden Fällen vonnöthen senn, daß man alle Steine, Strauche, Busche, Baumlein, Diften, Dornhecken, Bromberstauden, Binzen und derley mit samt den Wurzeln so viel möglich ansklauben, und ausräumen laße, wenn man anderst etwas nuhbares haben will, und dieses muß so oft geschehen, als man ackert, wenn etwas dergleichen gefunden wird.

Wenn nun diese Arbeit vorbedeuteter maßen verrichtet wor ben, kann man sich zum saen anschicken, und den Grund mit Kleer faamen bestreuen laffen, jedoch daß man den besten, Bleinsten, und zeitigsten ermable, welchen man nach belieben mit Saaber vermischen kan, angesehen der Haaber deswegen für gut gehalten wird, weil et, indeme er ebe in die Sobe kommt, in der Sonnenhise dem Bras einen Schatten macht, und mit feiner Rrucht jur Zeit der Zeitigung den halben Unkoften bezahlet, die Zeit des fdens ist der Krühling, in welchem man foldes lieber ber trocknen, als feuchten Wetter m verrichten pfleget, wiewohl man am allerbesten thut, wenn man auf eine folche Zeit wartet, welche Hofnung zu einen herannahenden Re gen machet, anerwogen hierdurch des Tungets Sigigkeit gekuhlet, und des Saamens Aufgehen befordert wird. Nachst dem Kleesaa men aber, welcher unstrittig der beste, und für das Diehe der nut lichste ift, hat man auch noch verschiedene andere Rrauter, welche gemeiniglich auf neu angelegte Wiesen gefaet werben, als Wicken, Schmalgkraut, Wildkorbel, groß und klein Steinklee, und viele ans bere mehr, welche dem Biebe eine herrliche Nahrung geben, und Das Seu ungemein gut machen. Wer es vermag, ber nehme auch Heine Stucklein gestosenen Salpeter einer Erbsen groß, und gwar qu einem Plat, welches eine Jucharte ausmachet, 10. 14 vermenget solchen unter eine andere Erde, welche nicht steinicht ift, und säet wie man sonsten die ordinari Frucht auszusäen pfleget, streuet gleich darauf Heublumen, und läßt es also stehen, durch welches erprobte Mittel das schönste Kleegras wachset, und alles saure Gras, und Mooß von Grund vertrieben wird, so, daß fast keine weitere Tungs oder Wäßerung vonnothen sepn wird.

Sleichwie aber alle diese obbesagte Kräuter dem Biehe uns gemein nühlich, und vorträglich sind, also giebt es in Gegentheile auch andere, die demselben vielmehr schaden, und vor welchen sich ein verständiger Landwirth in alle Wege, und nach Möglichkeit hüten solle. Als nemlich den sogenannten Hundsjahn, Münz, und Ansdann, so die rechte wilde Camillen ist, weisse Zeitlosen, dessen Blumen und Wurzel das Wieh tödlich krank machen kan; desgleichen Waskerpsesser, Flöhkraut, sammentliche Visteln, Wolfsmilch, und andere mehr, welche insgesamt die Wiesen mehr verderben, als gut machen.

Bur Bereitung und nütlicher Anrichtung der Wiesen gehört fürnehmlich die Dungung und Wässerung, als welche zu dem Ende geschehen muß, damit das Erdreich desto saftiger und krästiger wersde, mithin das Gras desto häusiger und krästiger wachsen könne. Dann gleichwie man denen Wiesen ben kalten Winterfrösten mit dem Lung, als mit einer Wärmung zu hilf kommen muß, abssonderlich an jenen Orten, wo wenig Gras und kalter Grund ist; also muß man im Gegentheil dieselben ben trockenen und heissen Sommertägen mit der Wässerung erlaben. Man hat zwar, wo ein temperierter, grasteicher, saftiger, und guter Grund ist, weder eines noch das andere leicht vonnöthen, in Erwägung aber die Witterung sowoht, als die Erde nicht allezeit nach unsern Wunsch gerichtet ist, als mussen wird die Pungung gemeiniglich im Hornung, oder ersesen. Es wird die Dungung gemeiniglich im Hornung, oder

Men, wenn der Mond zunimmt, vorgenommen, obwohl suige der December dazu bestimmen, weil die Feuchtigkeit des Wetters des Lungets Fettigkeit desste leichter einsenket. Meines Erachtens aber, wenn der Dung zu fruhe auf die Felder und Wiesen kömmt, mit fterngefrühr ausstehen muß, ehe er ausgearbeitet wird, so nimmt es demselben hierdurch die mehreste Kraft, und das salzichte Wisen, welches die Wiesen fett, und gut machen solle.

Die Dungung selbst bestebet gemeiniglich in Biehmift, Wert und Schweinsmift, welches man den Winter hindurch liegen laft. Damit es wohl abliege, friere und murb werbe, mit welchen man alsbenn ben schon angeregter Zeit ben Wiesgrund wohl bamit be freuet, und aus einander zettelt. Richt beffer aber konnen folche neu angehende Wiefen fruchtbar gemacht werden, als wenn man et was gut zerriebenes Erdreich unter den Mist vermenget, weilen folde Bermischung den Wochsthum Des Grafes ungemein befordert. Je frischer und neuer der Mist ift (wenn er nur wohl verfaulet, und kein langes Strobe barunter ist ) je beffer und dicker fest sich bas Gras an, der Schaafmist ift zu folden neu angelegten Wiefen der beste, weisen er auch der hisigste. Die Wiesen werden entweder bftere, oder weniger gedunget, welches man an dem Boden et kennen kann, benn je alter die Wiesen find, je ofter muß man ih nen mit der Dungung ju hilfe kommen, inzwischen follen die bobe ren Theile der Wiesen allezeit am stärkesten bedunget werden, bo mit der Saft davon entweder von sich selbst, oder durch folgenden Regen in die mindern Theile ablaufe.

Co werden aber die Wiesen nicht allein durch die Dungung sondern auch durch die Wässerung und Nabe fruchtbar gemacht gestalten dieselbe das Heugras merklich vermehret, selbiges auch des sto leichter und frecher wachsen macht. Es haben zwar nicht alle Wiesen der Wässerung vonnothen, absonderlich diesenige, welche bereicht

bergicht,

vergicht, und von der Hohe abhängig liegen, angesehen diese von dem ordinari Regen genug befeuchtet werden, und sind also vielsmehr zu bedungen, weil alsdenn das Regenwasser die Kraft, und den Saft davon auch in die Tiefe führen wird, desgleichen bedürsen auch jene Wiesen keiner Wasserung, welche ohnehm Clee reich, und gute Weid haben, denn wo diese zu viel gewässert wurden, wodchte das Gras verderben und versaulen.

Bas aber Die Art ber Bafferung anbelangt, muß bie Belegenbeit des Orts das meifte darben thun, wegwegen diejenigen Wiefen Dazu am besten find, welche gang eben, allermaffen fich in Denselben das Wasser schon von ihm selbst hin und wieder austheilet. bis es die ganze Cone durchgezogen hat, wo aber dieses nicht ge-Schiehet, muffen Waffer - Burchen gemacht werden, weilen, da die trockene Witterung gar ju lang anhaltet, nothwendiger Weise die guten Biefen befeuchtet werden follen: moben aber diefes wohl zu beobachten ift, daß man teine Biefen unter Baffer feten, ober überschwemmen solle, wenn man große Ralte zu beforchten batte, welches den Wiesen ungemein schadlich senn wurde, wenn bas Eis gar ju ftark, und dick eine geraume Zeit barguf fteben bleiben follte. Die Zeit der Mafferung ift gemeiniglich, wenn das Laub von den Baumen abgefallen, wiewohl es auch ben gelinden Wetter im Rens ner, oder Hornung, und zu andern Zeiten geschehen mag, auch das bev die Beschaffenheit des Grund und Bodens wohl zu beobachten ift.

Der Unterschied des Wassers ist ebenfalls nicht ausser Acht ju lassen, dann entweders entspringen dieselbe aus einem sandichten, oder aus einem morastigen und schlammichten Boden. Erstern geben mehr Kühlung, als Nahrung, zwepte aber sind fetter, warmer und nahrhafter. wessentwegen da diese zugleich auch die Fruchsbarkeit mittheilen, selbe auch den erstern weit vorzuziehen sind. Fers

pen Gebürgen, und werden durch die Schneewäßer vermehrt, diese aber kommen aus Brunnquellen, oder Bächlein; die ger kaltes Wähler soll man vor dem Märzmonath nicht gebrauchen, die son den Sonnenstralen besser erwärnt werden: die warmen aber kann man auch im Sommer auf die mit großen und langen Gras bekleideten Wiesen laufen lassen, und zwar von acht zu acht, oder zu zehn Tagen, nachdeme das trockne Wetter anhält, oder nicht.

Wenn nun auf solche Weise die Wiesen sattsam gewähsert und getränket worden, muß man den Zugang des Wassers wiederumm stönnen, angesehen der Ueberstuß des Wassers den Wiessen ken kein Ruch ist, wessentwegen man auch, wenn sumpsichte und moraskichte Pfüßen auf den Wiesen vorhanden, man dieselbige durch sonderbare hierzu gemachte Grubben, Furchen oder Gräben, soviel möglich absühren soll.

Zur Bereitung und Anrichtung ber Wiesen gehört auch weisters, wie schon gesagt, daß alle Disteln, Dornhecken, und andere michtswürdige Stauden ausgerissen werden, deßgleichen sollen sels bige von denen Scherrhausen woh! gereinigt sepn. Nachdeme auch das Wieh den neuen Wiesen, wo der Grund noch weich ist, großen Schaden thut, und den Boden söchericht ungleich macht, mit din das Gras mit Sammt den Wurzeln herausziehet, so muß ein Landwirth dahin bedacht seyn, daß solches in dergleichen neue Wiesen nicht hinein gesassen werde, was aber die alte und trockne Wiesen antangt, kann man das Wied nach Michaeli wohl in selbe eins treiben, angesehen dem Grund nicht allein mit dem Dung gehols sen wird, sondern auch das noch nachkommende Gras, welches ohnehin den Winter hindurch versaulen mußte, dem Biehe zum Rusten kommt, wenn nur keine Schweine, noch Günse, noch indianissche Hüner und derley Gestügel hinein gelassen werden, weilen so

wohl das umwählen der erstern, als die Federn der lettern sehr schädlich sind. Sollen also so viel möglich derlen Wiesen einges fangt und verwahrt werden, oder doch wenigstens die Viehe trife-aldahin verbothen seyn.

Weil auch bem Seuwuchs viele Sachen schädlich find, will ich biefelben auch kurzlich durchgeben.

Rebst dem Moog, welches die Wiesen oft zu überziehen pfleget, und wie schon gefagt, großen Schaden verursachet, ift der Maulwurf ein sehr schädliches Ungeziefer, welcher mit seiner Minier, arbeit eine gleiche, schone und geebnete Wiefen voller Bergen und Bugel macht, je fruchtbarer auch, und beffer der Grund ift, je mehr stehet er demselben nach. Diefen schädlichen Thieren vorzukommen werben unterschiedliche Mittel gebraucht, einigen Menge todte Rrebsen gestossener unter dem Ries, und verstopfen damit ihre Bange, an-Dere machen Schlingen von Pferdhaaren, Diefelbe damit zu fangen, wiederum andere ebnen die Maulwurf - Sauffen Bang gleich, und verscharren sie, da dann des Morgens bev Aufgang, oder des Abends ben Untergang der Sonne, absonderlich wenn es regnen will, und die Erde locker ist, der Maulwurf Luft suchet, die Erde wiedet frifd aufzuwerfen trachtet, wo man bann benfelben, wenn man wohl Acht hat, sie gar wohl erwarten und erschlagen kann; die Weiblein werden auch auf solche Art viel ehender als die Mannlein erwischt, weilen diese erstern Bang oben nach der Glache, diese zwente aber tiefer in Boden arbeiten, und fich vergraben. Der Mind muß ben dieser Arbeit wohl beobachtet werden, indeme der Maulwurf eis ne gar feine Nase bat, und durch den Geruch gar leicht wiederum verjagt wird. Ginige schutten auch Wasser in die Locher, damit Diese Thier beraus laufen follen, und man sie hernach todt schla-Meines Erachtens ist das beste Mittel sie zu vertreiben mit Bufchlein von grunen Sanf, welche man in eine Grube thut,

und sie allda verfaulen läßt, welches einen folchen Sestank machet, daß die alldort herum sich aufhaltende Maulwürf entweders davonziehen, oder verrecken mussen: angezündter Schweinsmist thut eben ein gleiches.

Um nunmehro von der Hen-Ernde etwas wendes ju melden. muß ich selbe in zwen Theile eintheilen: nemlich in die Teit, und dann in die Art, und Weise heu ju machen, und endlichen das durch den erwunschten Ruten der Wiesen zu genußen. Die Zeit betrefend, wird das heumachen meistentheils mitten im Junio, oder an manchen Orten gar erft im Julio angestellt, absonderlich auf maffe, rigen Wiesen, und benen die anfliegenden Bagern liegen, angese ben es nichts ungerobhnliches, daß derler auch nach der Sonnenwende burch die auslaufende Waßergange überschwemmet, und verderbet merden, weffentwegen ein Landwirth wohl acht haben folle, daß nicht, menn man gar zu lang mit dem Deu wartet, mehrer Schaden, ale Rugen beraus komme. Man will auch sagen, und behaupten, bag Die Abmabung in Neulicht, oder im zunehmenden Monde gefchehen folle, weilen in selben das Seu bester ausgiebt, und nicht fo kicht schwindet, auch das Gruemet besto dicker und besser hernach wachlen folle. Diefes Beu foll auch dem Wieh viel anmuthiger und fieblicher portommen, demfelben beffer ersprießen, und ben Ruben die Mild permehren. Dieses alles lage ich aber einem verftandigen Candwind zu seiner felbst eigenen Ginsicht, und Erfahrung übrig. Indesten bleis bet richtig, gewieß, und der Erfahrung gemaß, daß wenn bas Seu qu fpat gemacht wird, und das Gras all zu zeitig worden, mithin feinen besten Saft und Kraft verlohren hat, es eine gar Schlechte Rub terung abgebe, auch zu nichts besseres nuge, als daß man es dem Dieb unterstreue.

Das außerliche Gewitter soll desgleichen wohl beobachtet werden, gestalten nichts verdrüßlicher ist, als wenn man das Seu in nasset

Wetter einführt, nichts zu melden von der Gefahr, welche daraus entstehen kann, dann es nichts verwunderliches, daß das naße Heu, wenn es auseinander auf dem Boden lieget, sich entzündet, und Feuer erregen kann. Wenn es also geschehe, daß es etwann aus Noth naßer eingebracht worden ware, so muß man wohl besorget seyn, selbes auseinander zu streuen, und einige Täge wohl austrocknen las sen, ehe man selbes in einem Stock aufrichten läßt, das Gras solle, so viel möglich in der Frühe, da der Thau noch darauf liegt, abges mähet werden, gestalten es sich sodann viel leichter umleget, als wann es von der Trockne des Wetters zähe der Sense nachgiebt, und als so nicht so lang, und von der Erde weg, glatt abgemähet werden kann.

Das abgemähete Gras foll, fo fern es anderst die Witterung julaft, unter 2. ober 3. Sagen nicht eingeführet werden, damit es wohl dorre, ju diesem Ende follen dam mittelmäßige Schobern gemacht werden, damit, wenn es auch in den Schobern also beneket wird, fo kann doch der Regen den gangen Saufen nicht gleich durchdringen, und felben leicht wieder geholfen werden, wenn man densels ben nach wieder herankommenden Schonnenschein wiederum auseinander ftreuet, und also austrocknen lagt. Bis hichero hab ich von der ersten Art des Alt-Leues gehandelt, nachdeme aber die auten Biesen wenigstens zwenmal gemabet werden konnen, und solches anbere Gras das Gruemet genennet wird; als will von demselben auch etwas weniges anführen. Dieses Gruemet wird nach der ersten Beneinführung gemacht, denn sobald daffelbige nacher Saus gebracht worden, bereitet man die guten Wiesen jum Bruemet, welches auf eben diese Beise geschiehet, wie oben von dem Beu geredet worden: fürnemlich ift nun dabin ju feben, daß man ben duren, und bigigen Wetter, welches die Graswurzeln fehr verdorret, die Wiesen mit genugsamer Bagerung erquicte, damit die Burgel hievon erfrischt,

besto starter, häusiger, und eher wiederum angetrieben werden, mithin das Gruemet desto kräftiger, und dicker nachwachsen könne. Das auf diese weise gepstegte Gruemet kann von Egidy bis Michaeli und gleich dem Heu behandelt werden; ist übrigens bey diesen mehr auf eine gute Witterung, als auf des Mondeszeichen zu sehen.

Das eingeführte Gruemet folle an keinem dumpsichten Ort, sondern an einem lüftigen in die Hohe geleget werden, man soll es auch, so viel möglich nicht leicht den Pferden zum Futter geben, angesehen sie mehr matt, als kräftig werden, und wenn sie stark Arbeisten müßen, übermäßig davon zu schwizen psiegen. Im übrigen kann es für die Kühe, Schaaf und Ziegen, auch für die jungen Füllen, und Kälber gar wohl gebrauchen, ob es gleich nicht so gar übrig dürr ist, maßen sie sodenn dasselbe desto eher freßen, auch das Welckvieh desto mehr Milch davon zu bekommen psiegt.

Gleichwie in keiner Sache genug ist, etwas erworben zu has ben, wenn dasselbe nicht gebührlich unterhalten wird; also ist es auch noch nothig, nachdeme ich von der Abmahung des Heues sowohl, als des Gruemets gehandelt habe, daß ich auch etwas weniges noch mels. de, wie das eingebrachte mit Nugen, und ohne Schaden zu bewahsen sen sepe.

Wenn das Heu bep schönen, und trocknen Wetter eingesbracht worden, ist fast das Allergedeplichste bereits geschehen, nachsgehends soll man es an ein lüftig, und temperirtes Ort legen, das mit die Luft recht durchstreichen, mithin das eingebrachte Heu durch die gar zu genaue Zusammstopfung nicht verfaulen noch verderben möge, durch welches Mittel es ein leichtes sepu wird, das Heu länger als ein Jahr gut zu erhalten, damit man auf das andere Jahr einen guten Vorrath habe, falls der Sommer gar zu trocken, oder die Wiesen von der Ueberschwemmung des Waßers, und vielen Güßen nothe

nothleiden sollten, gleichwie solches auf vielfältige Weise geschehen kann, zu geschweigen, daß ein abgelegenes Heu viel kräftigere Naherung giebt.

Es wird dann das Heu entweder in eigene hierzu gebaute Städel, und Scheuren, oder aber auf solche Böden, welche über denen Ställen sind, gebracht; im ersten Falle ist weiters nichts zu beobachten, als daß die Städel vor Eindringung des Heues wohl durchgegangen, und alles wohl ausgebesert werde, damit kein Regen nicht hineinschlagen könne. Im anderten Falle aber ist sehr Vortheils haft, wenn man vorherv den Voden ober denen Ställen mit durren Strohe wohl überstreuet, und sodann das Heu darauf streuet, here nach obenher mit Strohe wiederum zugedecket, allermaßen hierdurch nicht allein das Heu von allen Dunst, der sich von den Viedställen sieher sich hinauf ziehet, rein erhalten wird, sondern es ziehet auch das Strohe selbsten solchen Dunst an sich, das er das Heu nicht vers derben, und solches von der Fäulung bewahret werden kann.

Aus all obangezeigten wird sich wohl der klare Beweis hernehmen laßen, wie sehr in einer wohleingerichteten Landwirthschaft auf die Wiesen, und den Heuwuchs zu sehen sehe.



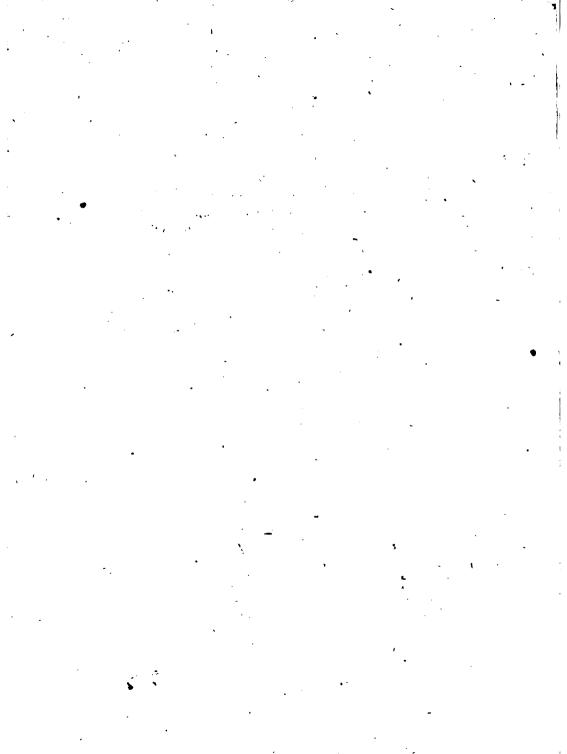

### Entdeckung

Des

# Seleniten,

in der Rabbarbar

000

## Dr. Johann Georg Models,

Russisch-Kanserl. Hofraths, der Kanserl. Akademie der Wissenschaften, und des Collegii Medici, wie auch der freven Oeconomischen Gesellschaft in St. Petersburg, der gelehrten Gesellschaft zu Harlem, und der Chur-Bayerischen Akademie der Wissenschaften Mitglied.





in meiner Untersuchung des Perfischen Salzes schon, abs sonderlich aber in der Untersuchung der Corallina, die bem XIV. Theil der Harlemischen Berhandlungen 1773. tinverleibt ift, habe ich durch Bersuche gezeigt: daß die meiste Subs stanz dieser sogenannten Corallina, oder Muscus Corallin. eine seine Kalkartige Erde sey. Da ich schon so viele Jahre diese in so vielen Korpern befindliche Erde, als einen besondern Urstoff angesehen habe, so war es nicht zu verwundern, daß ich endlich im lezten Paragr. jest erwehnter Schrift, in die Worte ausgebrochen: "Woher kommt " denn nun diese Ralkartige Erde, oder wo follen wir ihren Urftoff " suchen, und ihren Ursprung herleiten? oder ist diese Erde vieleicht y gar der Grund aller alealischen Salze? oder giebt vieleicht gar das " Salz den Stoff zum Ralt her?,, dieses waren freplich noch Fol sen des bev Untersuchung des Persischen Salzes, als eines natürlichen Alcali, ben mir eingewurzelten und wenigstens mir scheinbaren Sages; indem ich mir vorstellte, es konnte eine feine alcalische Erde in dem Sake defindlich seon, die sowohl die Eigenschaften des flüchtigen, als firen

fixen Aleali abgeben könnte: zumal da wir heut zu Tage versichert sind, daß die Natur auch einen in Ernstallen sich zeigenden Salmiack, ohne Feuers-Hulfe, und wie es wahrscheinlich ist, bloß durch Beränderung des alcalischen Theils zeuget. Als auch daß dessen gröbere Erd-Theilchen, vieleicht der Urstoff der Kalkartigen Erden wäre; zumal da man fast in allen vegetabilischen Aschen, Kalkartige Erden antrist.

#### §. 2.

Die wiederholte Untersuchung der Uva urk, China, und and derer adstringirenden, oder sogenannten roboritenden Dinge, davon ich in meinem zweyten Schreiben an einen Freund, wegen der Bestuschessischen Tropssen (Tinctura Tonica Best. Lamothe dick.) gehandelt habe, nebst denen Versuchen, die ich mit Thon, und Alaumserde, zu verschiedenen Zeiten vorgenommen habe, bestärkten mich alle in meiner Muthmaßung. daß diese alcalische Grunds Erde des Salzes, der Stoff zu vielen andern Salzsarten, sowohl als Stein und Erdgeschlechtern abgeben könne.

#### §. 3.

Und was muste ich denken, da ein erfahrner Marggraf uns zeigte, daß ein solches seines alealisches Wesen, so gar in den Weine Trauben enthalten sey, und sich mit der Zeit, aus dem Wein, in den Weinstein, mit einer noch gröbern Kalk-Erde abscheide, ja wohl gar in demselben eine Selenitische, Sypsartige Natur annehme, wie solches im 32. Theil der Schwedischen Gelehrten Abhandlungen 1769. von dem Herrn Rehius gründlich gezeiget worden, und Gaubius in seinen Adversariis, den Seleniten auch im Meerwasser angetrossen. In ineralischen Wäsern solchen zu sinden, habe ich selbst Ersahrung davon.

#### §. 4.

Diesenige Wahrnehmung aber, die ich hier mitzutheilen gestonnen bin vom Seleniten, einer Gepvartigen Kalk-Erde in der Ahabaebar, wird mir vieleicht ben manchem Lefer den Bors-Vorwurf machen, wie es komme, daß, da ich schon so viele Jahre mit dieser Waare umgegangen, denmoch sokkes nicht eher wahrgesnommen habe? und ich muß bekennen, daß ich diese weisse Fleckgen nicht ein, sondern gar vielmak sowohl mit bloßen Augen, als durch das Microscop betrachtet habe, niemals aber darauf gefallen sen, daß in der sogenannten, und von sedermann davor gehaltenen besten Rhasdarden, ein häusiger Selenit stecken könnte. Allein die bereits im S.

z. erwehnten Wahrnehmungen vom Salinischen Wesen, in roboriskenden und akstringirenden Dingen, hatten mich sicher und unachtsam gemacht. Und wo sind nicht meistens die besten Entdeckungen, anders als durch einen Zusall gemacht worden.

#### S. 5.

ber, als auch da mir für mein körperliche Umstände der Eremor Tarstari besonders angerathen worden, geschahe es, daß eben in der hiessigen Ober-Apotheck, eine Parthen keine Rhabardar gestoßen wurde, wovon zu einer Arznen etwas von diesem Pulser ganz allein mit reisnem Waßer angerührt, und eben in ein Glaß abgegoßen werden solte) daß, sage ich, der Gesell wahrnahm, wie sich eine grobe weisse Sandartige Materie schon unter dieser Zeit im Mörsel zu Boden gessezt hatte. Der Mensch erschrack, und dachte, wo konunt der weisse Sand hieher? sollre wohl gar muthwilliger weise, währendem Stossen welcher hinzugeschütter, und dashir eben so viel am Gewicht, von der Rhabardar entwender worden senn? diesen Zweissel klagte er natz. Ich ließ mir von diesem Sandartigen Pulser geben. Da ich aber

wie schon gedacht, eben den Cremor Tartari und bessen Seleniten in Sedanken hatte, siel ben mir, so bald ich das Pulser in die Hand bekam, der Verdacht von Sand hinweg. Ich that etwas davon, in ein feines wohl polittes Agathnes Morselgen, wo es sich ohne sonderliche Mühe, noch weniger das Morselgen anzugreissen, zu seinem Pulser zerreiben ließ. Durch das Microscop betrachtet, hatten die Theilgen dieses Pulsers freylich verschiedene Figuren und Gestalten: allein, sie waren ja währendem stoßen schon zerrieben. Ich hielt sie aber doch vors erste nur noch für eine Kalkartige Erde die solgende Versuche mich eines andern belehrten.

#### **§**. 6.

Ich ließ 4. Pfund feine Rhabarbar, worans eben das Extractum aquosum triturando solte verfertiget werden, etwas seinet, als eben jum trituriren nothig war, stoßen, und wie sich gehöret, schwemmen; dadurch erhielt ich, nachdem man das auf dem Boden sich gesetzt weisse Pulser noch vielmal mit reinem Waßer ab-und ausgewaschen, und endlich gelind getrocknet hatte, 6. Unzen am Gewichtsolcher bereits beschriebenen, im Waßer unaussössicher Erde.

#### §. 7.

Seche Drachmen dieser, in vorhergehendem S. erwehnten Erde, wurden in einem neuen Tiegelchen mit Kohlenstaub vermischt, gehörig cementirt, und nach Verlanf einer Stunde mit etwas stärkerm Feuer calcinirt: da man dann währender Calcination einen würklichen Schwefel-Geruch wahrnahm: nachdem die Maßa aber erkaltet, in warmen Waßer aufgelößt und filtrirt auch darauf mit Aceto destillato versucht worden war, erhielt ich, unter gewöhnlichem faulen Epergestank, ein wahres Magister. Sulphuris,

#### §. 8.

Drey Drachmen dieser Selenitischen Erde, mit neun Drach, men reinem Alcalischen Weinstein-Salz, in einem gläsernen Gefäß mit sechs Unzen reinem Waßer digerirt, und bis zum Rochen gebracht, bernach so heiß abgegossen und filtriret, gaben nach gehöriger gelinden Abdünstung, die Erystallen von einem reinen Tartaro vitriolato.

#### §. 9.

Gleiche in S. 8. gemeldte Portion dieser Selenitischen Erde, mit eben der in erwehntem S. angezeigten Quantitat Alcali mineralis oder Salis sodae behandelt, gab ein Sal mirabile.

#### §. 10.

Eine Unze dieses Selenits, in einem reinen Tiegelchen, allmahlich erhisen und erglühen, sodann eine halbe Stunde wohl zuges deckt stehen laßen, wog nach geschehener Erkaltung, die ganze übrige Maße nicht mehr, als 2. Drachm. und 7. Gran, war locker, weißs licht, und Kalckartig, lösete sich in acido vitrioli wenig, hingegen im acido nitri und salis ganz rein, ohne einigen Bodensat, auf.

#### §. 11.

Da ich num auf den Verdacht gerathen war, daß je alter die Rhabarbara sen, je mehr Selenit sich in selbiger erzeugte, (dann ich hatte angemerkt, das mit der Zeit, sich immer mehr weisse Ernskallchen erzeugten, und sehen liessen) und mir eben ein etliche Jahre lang ben mir gesegenes ungewöhnlich seines Stuckhen Rhabarbara in die Hande kam, welches ganz weiß angeslogen war, und am Sewicht 2½ Unze und 1. Drachma wog, machte ich auch damit die Prosbe, ließ es stoßen und schwämmen, und erhielte davon 1. Unze Seska

kenit, (ohne dassenige subtile oder kein gestoßene zu rechnen, so unmöglich von der Rhabarbara rein zu scheiden ist) welches auch von dem vorher in S. 6. gemesten, zu verstehen ist.

#### §. 12.

Ich erinnerte mich ben dieser Gelegenheit einer andern hieher gehörigen Erfahrung; als vor einigen Jahren, auf Befehl des Commerz-Collegii, eine aus China zur Probe gesandte Quantität, so genannter Stein-Rhabarbara, welche dunkelbraum, hart, fest, und schwehr nach den außerlichen Ansehen war, mit einem Wort, eine schlechte Sorte Rhabarbara, verbrannt wurde, die zurückgebliebene Asche aber, ungewöhnlich weis und kalkartig aussahe, so sandte der Ausseher etwas von dieser Asche, zur Euriosität an die Ober-Aposthecke. Diese Asche war am Geschmack wenig alkalinisch, wie selbst solgende Versuche zeigen.

#### S. 13.

Sechs Unzen dieser settgedachten Asche, wurden durch Aufgießung heissen Waßers, zu verschiedenen malen ausgelaugt. Anfänglich, berm ersten Zugiessen, zeigte sich die Asche Sypsartig. Der abgegoßene und siltrirte liquor sahe etwas gelblicht aus, schmeckte wenig alcalinisch, effervescirte auch wenig mit acidis, und gab nach geschehener Ausdunstung in allem 24. gran eines trockenen alcalischen Salzes, so aber in länglichte Erystallchen angeschlosen war.

#### §. 14.

Das acidum vitrioli thfete fehr wenig auf, und sette unaw sehnliche kleine Erystallchen ab.

#### **§**. 15.

In acido Nitri und Salis hingegen theete sich diese Asche gang

und ohne kiniges Nachbleibsel rein auf: die Solutiones bleiben hes, und Waserklar. Allein nach geschehener gelinden Abdünstung zeigte sich kaum eine Spur sester und wahrer Ernstalle, so daß wenig vezetabilisches Alcali zugegen senn muste; es war meistens wie eine Gallert, und nachdem es in stärkerer Wärme völlig getrocknet worden, weiß und ohne besondere Figur.

#### S. 16.

Ich halte es für eine Pflicht von mir, ben diefer Gelegenheit des Wortes Moscovische Rhabarbara zu erwähnen. Es ist eine befannte Sache, daß man in den meiften alten Materiis Medicis die sogenannte Moscovische, d. i. über Rugland aus China gebrach. te Rhabarbara für die schlechteste ausgegeben. Run hat zwar det feel, und riemals genug gelobte Profefor und Dr. Johann Georg Smelin, nachdem er von Petersburg in sein Vaterland nach Tubins gen wurdt gekommen war, beom Antritt seines Profesorats, in eis net vortreflichen Differtation unter dem Titel Rhabarbarum of ficinale 260, 1752. Der Welt eine richtigere und genquere Beschreis bung diefer Pflanze nicht allein, sondern insbesondere der Gute und des Borrugs, ben die über Rufland gebrachte Rhabarbara vor allen andern verdient, mitgetheilet; so wie man auch in des vortreflichen Cartheusers meeter Auflage seiner materia medica 1767. Frank furth an der Oder, eine von dem seel. Archiater von Fischer, mitgetheilten Nachricht, wie man in und durch Rußland mit der Rhabars bara umgebe, findet. Man kann Diefer um fo mehr glauben zustels len, weil selbst die Einrichtung und Beranstaltung des Transports der Rhabarbara jur felben Zeit, meistens von dem feel. Archiater von Rischer abbienge: und ich muß der Wahrheit jur Steuer sagen, daß nach diefer Zeit, die guten Unftalten, jur Auslegung und Erhaltung dieser Waare, gewiß mehr verbegert, als vernachläßiget wors

den: sa man hat aus obigem bereits ersehen, daß man, um keine schlechte Rhabarbara von hieraus in andere Lander kommen zu lassen, die schlechte allhier selbst zernichte und verbrenne.

#### S. 17:

Nun war ich also wohl von der Gegenwart des Selenits in der Rhabarbara überzeugt; ob folder aber in aller Rhabarbar fo gleich ber der Ausgrabung der Burgeln schon vorhanden, (woran ich annoch zweifle), oder erft mit der Zeit, durch die Gegenwart ber Falfichten Erde entstehe und fich erzeuge, ift eine Frage, die ich hier mit keiner Bewisheit beantworten kann; indem bierzu noch gar vide, und sichere Nachrichten, und in der Rabe angestellte Verfuche feb ken, die aber vieleicht noch zu erfeten find. Redoch wolte ich auch einen Berfuch machen, mit einer Varthie hier zu Vetersburg gewach senen Rhabarbara vera palmata. Ein Stuck so int Diameter gegen 3. Boll dick war, eben so wie die mabre Rhabarbara, (weilste noch frisch) etwas starker roch, ob fie gleich vor einem Jahr ausgegraben worden, gut laritte, und vieleicht von den meisten für sogenannte Drientalische oder Chinefische Rhabarbar angesehen werden konnte, zeigte sowohl durchs Microscop, als den bloken Augen, viele solche weiste , für satinisch gehaltene Theischen, jedoch nachdem etwas de von gestoßen, und hernach wie ich S. S. 5. 6. gemeidt habe, geschlemmt murde, wolte fich doch teine Spur bom Gefennen finden lagen: to Blete und vermischte fich alles rein mit Wafer, und ob man woll, eine weißlichte Erde schwimmen sabe, so war sie doch zu teicht, als daß man sie, von der Rhabarbara hatte scheiden konnen.

#### S. 18.

Nun entsteht natürlicher Weise die Frage, wo dann erlicht die viele kalkartige Erde herkomme? und ob solche als ein Selenit du zünnen erzeuget, oder gleichsam mit der Pflanze selbst zeitig werde?

#### §. 19.

Was die Gegenwart einer Kalkerde in den Gewächsen, und war in einem mehr als in dem andern anbelangt, so ist wohl daran kein Zweisel. Dann wann wir alle vegetabilische Aschen genau untersuchen, so werden wir fast in allen was kalkartiges sinden, zumal nachdem sie stärker oder schwächer in Feuer behandelt worden. Ja ich muß bekennen, daß den Lesung auswärtiger Beschreibungen von der Rußischen Pottasche, wo man selbige eines Bevsasses von vielem Kalk beschuldiget, ich östers gedacht, es möchte wohl diese Entstehung des Kalkwesens guten Theils auch eine Wirkung des starken Feuers seyn. Woher dann aber diese Kalkerde ihren ersten Ursprung nehme, verdient eine genauere Prüfung. Hierüber will ich hier meine Sesdanken mittheilen, ditte aber sie unterdeßen als bloße Muthmaßungen anzusehen, zu deren Beyfall ich niemand bereden will.

#### §. 20.

Ich habe mich gleich im Anfang dieser Schrift selbst beschuls diget, daß ich schon lange sehr geneigt gewesen, die Salzerde als den ersten Grund der Kalkerde anzusehen, und daher schien es mir natürslich, daß alcalische oder Laugen-Salze überall, besonders aber in den Gewäch sen zugegen senn könnten. (\*) Meine Vorstellung davon ist, wie ich solche hier und dar in meinen Schriften blicken laßen, diese ich glaube nemlich, daß das gemeine Salz ganz zersichtet, und aus seis

<sup>(\*)</sup> Das ein würkliches alkalisches ober Laugensalz, vor Einäscherung ber Pflanzen ober Gewächse in ihnen vorhanden sen, ist jesund eine bekannte und fast allgemein angenommene Meinung, nachdem uns der berühmte Margsgraf den Weg gezeigt hat, solches zu finden. Es verdient aber hier absonder, sich diesenige nügliche Abhandlung, des Hrn. Dr. und Stadtphosiei Brunnwiester, im Renheim nachgelesen zu werden, die in VII. Nandt der Chursurfle Bairischen Atademie Schriften zu sinden

Kinem Wesen geseht werden könne, und daß es erstück sein alcalisches Wesen, so eigentlich das alcali minerale ist, absete. Dieses wird hernach durch viele andere Canale, Wege und Umstände, wodurch es immer mehr und mehr, seine noch etwas grobe und kalkarige Erde ablegt, reiner und seiner, und dem vegetabilischen Alcali immer gleischer. Dann allem Vermuthen nach, besteht der Unterschied wischen diesen benden Alcalien, in der Subtilität ihrer Erden: so wie man selbst an den vegetabilischen Laugen-Salzen einen Umserschied, in Ansschung der gedberne und subtilern Erde sindet. Die abgesonderte und siehung der gedbebene kalkartige Erde, wird nun nach der Strues wir und Beschaffenheit der Gewächse, ihner entweder mehr angerigs met, und verändert, oder in ihrer Art-gröber pursiel gelaßen.

#### €. 2I.

Allein, nun ist die schwereste Frage noch zu beantworten übe rig; nemlich, wo kommt das acidum virrioli her, so den Seleniter in der Rhabarbara darstellt? daß dieses eine Frage sen, die eben kir nen Ausspruch als ex tripode dickum, so leicht erkennen und anse hen wird. sieht ein seder leicht selbst ein.

Des großen Hallers Ausspruch :

Ins Innre der Matur, dringt tein erfchaffener Geift,.

wird wohl in seinem Werth bleiben; ich werde mich wenigstens nicht rühmen, daß ich der Natur ihre Geheimniße abzelaurer habe: nur erlaube man mir Muthmaßungen vorzutragen, ohne, wie ich schon erinnert, sie jemandem aufzudringen.

#### §. 22.

Alle Chymisten, die sich auf physicalisthe Beinde berufen, ger "den jun daß man alle dreyerley mineralisthe Sauren in Form oder

Beffalt eines falis medii, in verschiedenen Gewachsen antreffe, jedoch daft die Souhren vom gemeinen Salze am haufigften vorkommen. Es fer nun ein Fehler von mir ober nicht, so will ich es doch lieber bier noch einmal bekennen, daß ich war meine erfte Meinung, die ich bennabe vor 40. Nabren in Commercio litterar. Norimb, geduffert habe, nemlich daß das acidum falis wohl das allgemeine Soure kon mochte, in so weit widerrufen, indem ich angenommen, es konnte wohl dasienige Soure oder acidum, so man das allgemeine oder eis nes ihm ahnliches seyn , weil es fich meistens unter Dieser Bestalt ente becket, wie g. E. daß es mit einem reinen alcalischen Beinftein-Salie. einen tartarum vitriolatum darstellt. Allein ob das acidum falis oder die Salz-Saure nicht durch verschiedene Umftande und Wege. indem es einige ihm eigene oder specifique Theile, die es eigentlich sum Sals-Sauren machen, wieder ablegen, andere annehmen, und sich also in seiner Art und Natur verändern könne, darger habe ich noch niemals geweifelt; welches auch heute zu Sag, viele der neuern Chrmisten zugeben. Und wo unders sollte man wohl ben Ursprung der verschiedenen Salze und ihres acidi fuchen, ale in der Beranderung und Verwandlung währender Circulation in den besondern und eigenen Gefaßen ber Gewächfe? warum giebt das Eichenholt. und andere fogenannte adstringentia, Spubren einer vitriolischen Saure? andere Gewachse einen Salpeter? Die meisten aber salzartige Spuhren von fich? dieses ift eigentlich ber Grund, worauf fich meine Muthmaffung grundet. Erstlich daß ich glaube, das Satz gebe den Bewachsen die kalkartige Erde; diese wenn sie mit der Zeit mehr fubtilisirt und das grobere abgesett, oder auflößlicher worden, und vie leicht einen Zuwachs einer Saure erhalten, wird zum minerglischen alcali, wie Gaubins ein Pfeffer angetroffen. (\*) Beht aber diese Beranderung weiter, fo, daß alle grobe falfartige Erde abgeschieden wird.

<sup>(\*)</sup> Adversar. var. argum. de Pipere.

wird, so stellt es endlich das vegetabilische alcali vor, wie am Bein-ftein zu sehen ist. (\*)

#### §. 23.

Wann ich nun also annehme, daß das gemeine Salz in den Gewächsen sich völlig zerstöhren und verändern laße, so scheint es auch natürlich zu seyn, daß Salz-Säuren auch eine andere Natur und Eigenschaft annehmen können? ich bin schon lange von der Meinung entsernt, daß alle natürliche Verrichtungen sowohl im Zusammense pen, als in der Zerstöhrung natürlicher Körper, Chymischer weise, oder wohl gar, durch des Feuers Gewalt, geschehen müßen. Man etz kidre

<sup>(\*) 36</sup> tann bier nicht mit Stillsoweigen Diejenigen Anmertung, fo ich eben, ba meine Schrift bereits bem Drud abergeben mar, in bes vortrefie den Mineralogisten Cronftede Bersuch einer neuen Mineralogie zc. Copenhagen Mo. 1760. auf ber 28. Seite unter bem S. 21. finde, hier einzuruden. Die Sache icheinet zwar ein Gegensat von meiner Meinung zu fevn, in fo meit es icheinet, als glaubte man , bag aus Raltfalz entstehen tonne ; ba ich im Go gentheil ben Ralf vom Sals herzuleiten suchte. Ich murbe mich vieleicht bie fer Meinung bengefellen; mo mir nicht erftl. im Bege ftunbe, bag ich glaube, Salg fen eher, als Ralt gemefen , und in folder Menge , bag es mit bem Ralt in teine Bergleichung tomme ; von Ralt , nimmt man auch mabr , baf folder la genweise, folglich nach und nach entftebe; vieler andern Bebenten bier ju ge Die Anmertung verbient aber gang bier bengesett ju merben , bamit der geneigte lefer felbft fein Urtheil Darüber fallen tann. Anmert. ,, ad S. , 21. Bieleicht giebt es Raltsteine, Die Die Roch-Salg-Caure in verschiebenem " Berhaltnis enthalten, Die uns bisher unbefannt find. Es ift fast unglaublich, , wie vielen aufgelogten Ralt bas See: Baffer enthalt. Chen aus diesem Ralfe ,, erhalten bie mit Schaalen versehenen Thiere bie Materie jum Bau ihrer " Schaalen. Es fann feyn , daß fich bie Ratur einen Beg , aus bem Ralte ein " mineralisches Laugen:Salze ju erzeugen, porbehalten babe, und bas alfo fo-" mohl ber Ralt, als die Rochfalg. Saure ju bem Ende im Bager porhanden fen, " daß fich bende nach und nach jur Erzeugung bes Roch-Salzes vereinigen follen

Nate und beweise uns nur die besondern Wirkungen der anziehenden und aneignenden Kräfte in den Gewächsen. Wie kommt es, daß auf einer Stelle gesunde und tödtliche Pflanzen wachsen? sollte man dieses nicht in der besondern Eigenschaft sowohl der Grund-Materie der Gewächse selbst, als auch in den besondern Einsaugungs =, Ab=sonderung =, und Ausdünstungs=Gefäßen suchen? solten dann auf solsche Art nicht selbst die Säuren und Salzesich verändern können?

#### §. 24.

wir noch nicht gänzlich abgelegt und verändert hat, so lange wird solec von währigen menstruis noch aufgelößt, wie bereits von der China, und andern adstringirenden Dingen gezeigt worden: hat solec aber durch Zeit und Umstände ihre Salzartigkeit völlig abgelegt, so kam sie, Kalkartiger Natur gemäß, die allgemeine Luftsaure, die selbst in den Stiptischen Pflanzen zugegen ist, anziehen, sich damit zum Selenit, mit Benhülse der außerlich umgebenden Luft, und dazinn enthaltenen Saure verwandeln: dann die S. II. gemeste Ersfahrung bestätiget, daß die Rhabardara um so mehr Selenit erzeuge, je ätter sie wird. Wie dann dieses auch selbst dadurch bestätiget wird, daß die seine trockene, und im trockenen verwahrte, und ausbehaltene Rhabardara, immer am Gewicht etwas zunimmt.

#### §. 25.

Wahr ist es, man findet fast ben allen Schriftstellern die von der materia medica geschrieben baben, daß sie der Rhabarbara eine besondere, und ich möchte sast sagen, entgegen gesetzte Wirkung, nemlich laxirende und nachdem abstringirende, oder wie sie sagen roborirende Kraft zuschreiben. Jedoch ist es hier auch öfters, daß man hören muß; die Rhabarbara ware Hæmorhoidariis nicht zuträglich,

absonderlich in Substanz genommen. Ja man muß der Mahrheit zu lieb bekennen, daß viele eingesehen, es wäre etwas in der Rhabarbara, welches machte, daß man sie eben sür kein Böttliches Universal-Mittel halten könne. Ja die meisten sahen ein, daß etwas uns auslößliches in der Rhabarbara enthalten sen, so sie Ærde nannten, andere glaubten die laxirend machende Krast wäre sehr süchtig in der Rhabarbara, und daher in deren præparætis nicht mehr zugegen, zumal im Extracto. Das acktringirende, oder corroborirende, wie sie es nannten, schrieb man einer bisher ambekannten Erde ju-

#### §. 26.

Was aber der Selenit im Menschlichen Körper für gute Pienste leisten könne, will ich den Herren Practicis überlaßen! sin meinen empfindlichen Körper taugt er nicht: wb ich gleichwohl weiß, das man ihm im Medicinischen Alterthum, gemeiniglich bep Dyssenterien und Diarhoeen gebraucht hat; und vieleicht auch noch ben gewissen Körpern seine Dienste nicht leugnet.



### BENEDICTI STATTLERI

Professoris Theologice Ingolstadii.

SOLUTIO

# PROBLEMATIS

ACADEMICI:

A quibus viribus exceptio illa a legibus Hydrostatices oriatur, quam sieri observamus in aqua quiescente, in vase non semper ad libellam, sed ad superficiem concavam sæpe numero, se componente.

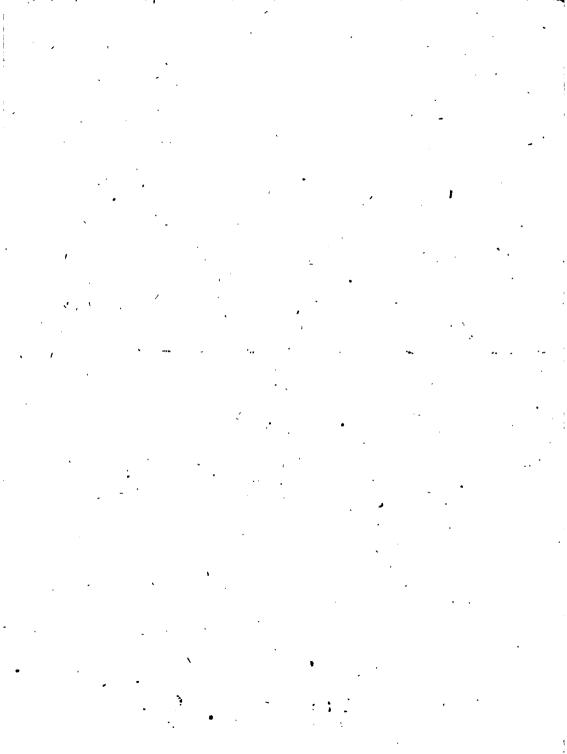



# I. §. Status quæstionis exponitur.

#### §. I.

bservationes. 1.) Si aqua, vel quodvis aliud fluidum aquæ gravitate & fluiditate suppar, in vase metallico, vitreo, lapideo, terreo, vel etiam ligneo, ita stagnet, ut vas non ad summum repleat, quantum capere istud potest; supersiciem format. circum extremos margines undique concavam, & versus vasis parietes paullulum supra libellam assurgentem. Contrarium sit, si supersicies vasis internas sebo, aut alia simili pingui materia, illinatur: quo casu aqua supersiciem convexam esformat, circa extremos margines depressiorem quam in medio. Idem sit, si vasa prædicta ita ad summum repleas, ut proxime supersiuant.

2.) Si aquæ mercurium substituas, in vase aureo, argenteo, plumbeo, stanneo, cupreo, ferreo, eadem sunt phænomena, ut in aqua: at in vasis non metallicis in cavum ejusmodi colliculum mercurius circa margines non ascendit, sed convexam servat superficiem. Pari modo metalla susa in catinis terreis sub convexa superficie consistuat.

- 3.) Si aqua eisdem materiis. metallis nimirum, vitro, lapidi &c. exigua unius guttulæ quantitate imponitur in plano, non servat guttulæ figuram sphæricam, sed dissuit, idque multo magis, si jam prius talium solidorum corporum superficies aqua humectatæ suerint. Quodsi vero sebo, vel alia materia pingui, obducas superficiem talis solidi, aqua guttula, quin dissuat. sub sorma sphærica consistet.
- 4.) Mercurii guttuke in plano metallico fimiliter difuunt, non item in vitreo, vel alio non metallico. Oportet metalli superficiem tam in huius, quam secundae, observationis hypothesi esse prorsus mundam ab omni muco vel alia sorde leviore, atque etiam omnis humectario metallorum per oris habitum caveri debet. Quin ipsum quoque mercurium transmissione per conum ab omni seece prius purgani convenit.

# §. z.

In proplemate prepolito solius quidem primæ observationis (§ præc.) ratio sufficiens exquiritur: attamen ipsa obfervationum analogia innuit, communem quandam omnium
esse rationem, nec primam ex sufficiente ratione explicari
posse, nisi etiam ceterarum explicatio addatur. In singulis
enim exceptio quædam a communi lege Hydrostatices occurrit, que exigit, ut sluida tamdiu, ubi sine obice possunt, versus terræ centrum descendant, donec superficiei summæ partes
omnes sub eadem libella consistant: atqui seu cavam in valis
superficiem, seu guttulas sphæricas in plano, essorment sluida,
recedunt ab illa communi lege. Occurrent vero in decursa
Dissertationis huius multo plura experimenta, in quibus omnibus similis exceptio ab illa Hydrostatica intervenit, que
proin

proin omnia communem canssam similesque explicatus sup-

# §. 3.

Ostendam vero, exceptionis illius communis a generali lege Hydrostatices (de qua §. præc.) communem rationem proximam sufficientem esse vires cohæsionis tum communes omnium corporum, tum suidis proprias; quæ ipsæ cohæsionis vires a viribus attrahentibus itidem omnium corporum communibus, ceu ab ulteriore ratione sufficiente, determinentur. Quem in sinem oportebit 1.) explicare ipsam naturam & existentiam virium cohæsionis juxta, atque virium attrahentium, 2.) desinire leges actionum utrarumvis virium istarum, 3.) derivare ex his explicationem, præcipuorum phænomenorum cohæsionis corporum tam sirmorum, quam solidorum, atque inter ista speciatim evolvere ex eisdem legibus rationem proximam sufficientem phænomenorum §. 1, relatorum: id quod totidem paragraphis præstabo.

# §. II. De Natura Cohæsionis & virium attractivarum eam determinantium.

# §. 4.

Per vim motricem ego intelligo rationem sufficientem motus absoluti, per quam se movent elementa cujusque corporis sub certa celeritate & directione, quamdiu non obstat aliud corpus ipsis quoad statum motus dissimile, in linea directionis motus ipsorum collocatum; & per quam vim agunt in toc ipsum in omni incursu & occursu tamesu, donec simili-

tudo quoad statum motus in utroque existat. Vis ipsa subfuntialis & constans, certa vero celeritas & directio accidentalis haberi debet; quia variabilis est. Unde id, quod in ratione motus variabile est, & celeritati ac directioni respondet, determinationem ad motum sub certa celeritate ac directione appello.

# §. 5.

Per vim inertiæ intelligo vim, qua corpora quiescentia, aut tardius mota, reagunt in alia in se motu celeriore incurrentia. ac tantundem de ratione seu determinatione (S. præc.) motus absoluti destruunt in his, quantum ab illis recipiunt, donec ope æqualis actionis & reactionis oriatur atrinque similis status motus.

# §. 6.

Utraque hæc vis, quatenus in eo consentit, quoad corpora alia ab eo loco pellat, aut ad quem proprium eius subjectum tendit, aut in quo idem actu locatum est, communi nomine vis repulsiva appellari potest: quatenus enim inest in corpore moto, repellit alia quiescentia, aut tardius mota, a loco, ad quem actu directione sua tendit: quatenus vero inest in quiescentibus, aut tardius motis, repellit alia in se motu celeriore incurrentia a loco, in quo eius subjectum actu est.

# §. 7.

Per vim attractivam deligno vim, qua diversa quæcunque elementa corporum mutua transeunte actione in se invicem, aut unum in altero, producat determinationes ad motum mutui accessus, sive directioni versus se tendenti, respondentes (§. 4.)

\* Non isthic disputo de realitate harum virium. Tametsi enim hæc mihi certissima sit, atque ea, quæ in se haud agunt invicem, perinde atque respectu sui invicem non existentia haberi debere existimem: nihilominus, sicui lubeat caussam omnium motuum in Deo solo reponere, nihil id toti huic disquisitioni obstabit. Quod enim nos de virium istarum actionibus, determinationibus, mutationibusque dicemus, in istiusmodi hypothesi de voluntatis divinæ omnia moventis legibus ac variis determinationibus intelligere oportebit.

# §. 8.

Vis motrix, que sub certa qualibet celeritatis & directionis determinatione corpori inest, magis motui in partem oppositam refistit, quam in quiescente sola vis inertiæ refistat motui eidem, five æqualis celeritatis. Experientia islud quidem obvia constat a posteriori. Sic ut globum secundum certam directionem procurrentem retrorfum pellas per viam contrariam pari cum celeritate, dupla vi opus est, quam opus sit ad eundem prius quiescentem æquali celeritate propellendum. ut massam prægrandem e fune suspensam moveas motu oscillationis quocunque, modica vis sufficiet: ut econtra eandem contra vim gravitatis acceleratricem recta furfum attollas eadem celeritate, multo major vis adhibenda erir. A priori ratio est; quod primo vis motrix contraria æquali actione destruenda, as tum primum nova actione vis inertiæ superanda tunc est, cum curpus in statu motus absoluti actu constitutum terrorsum in oppositas partes repellendum est,

#### S. 9.

Coharere partes corporum quælibet dicuntur, dum le mutuo (sensu judice) contingentes separationi mutuæ magis, quam vi inertiæ sola consueverunt, resistunt.

#### §. 10.

Quoniam ergo motui aliud non resistit nisi vis inertiæ, aut vis motrix: ideireo I. Corporum qartes quælibet mutue cohærentes VI MOTRICE sub determinationibus ad partes oppositas directis ad motum contrarium tendunt. (§. 4.)

II. Corporum partes quælibet cohærentes vi sus motrice tendunt ad motus oppositos æquales, quamdiu quiescunt: secus enim prævalente alterutra vi oriretur motus communis secundum directionem excedentis.

III. Corporum partes quælibet cohærentes perpetuo in se invicem æqualiter agunt, & reagunt, hoc ipso, quod sibi continuo viribus motricibus æqualibus mutuo occurrant (§. 4.)

# S. 11.

Vim motricem, qua partes corporum quælibet aliis cohærentes, ad contactum istarum nituntur, & separationi resistunt (§. præc. I.) vim cohæsionis appello. Unde, cum cohæsionis corporeæ ejusque virium caussam inquirimus, caussam efficientem quærimus, quæ continuo in elementis ac quibusvis partibus corporum contiguis determinationes ad motus contrarios & æquales producat, quamdiu ilkæ cohærent, & tantas, quantis cohærent, sive quantis separationi resistere ebservantur (§. præc. II.)

vitatis corporum partialium idem aliquod totale conpus, e. g. tellurem, in hoc mundo componentium, ee folum discrimine, quod gravitas no ntantum in contacta, sed etiam in majore distantia, vim suam exerat, qua & versus commune centrum nititur, & separationi ab eodem resistit, Quoniam ergo hodie vix no n procerto constat, gravitatem aut a viribus realibus attragtivis existere, aut ab ipsius Dei actione immediata repetendam esse, præjudicata sententia videri poterit, cohæsionem quoque corporum ab eadem c sussa proficisci. Interim tum clara propositi problematis solutio, tum ipsa gravitatis lex a cohæsionis lege multum dissimilis, distinctam causse cohæsionis explicationem a nobis postulat.

#### §. 12.

proprietatem generalem & omnibus corporibus, cuntisque illorum partibus communem. Corpora omnia aut firma sunt, aut mollia aut sluida. I. Firmorum corporum partes omnes inter se firmiter cohærere perspicuum est. De mollibus itidem id manisestum est, e. g. de cera, argilla &c. II. De smidis exinde patet, quod omnes materiæ sluidæ sensibiles id proprium habeant, ut earum partes minimæ sibi similibus, dum lente estundi ex vase incipiunt, guttularum satis sensibilium specie prope marginem vasis aliquamdiu ita adhæreant, ut non nisi tum cadere vi gravitatis suæ incipiant, cum jam major ipsarum portio, guttulæ magnitudinem superans, extra marginem prominere inceperit. Cohæsio itaque illarum mutua vim gravitatis superat, atque adeo & vi inertiæ major est (55.8.9.) Est autem quævis ejusmodi guttula visibilis haud dubie jam ex multis millibus partium materiæ homogeneis composita; atque adeo necesse est, vim cohæsionis earundem gravitati multarum millium id genus partium simul sumtæ coæquari. Deinde guttukæ homogeneæ omnium sluidorum, cum primum sbi contiguæ siunt, consuunt continuo.

De äere & igne fortassis dubites, an suis quoque partibus cohæreant. At constat, aerem subinde etiam aqua magis viscosum se præbere, dissicilius ex ampullis arctioris orificii prodire, & in minimas particulas dispesci a trudente sursum aqua, ut in horologiis aquatieis observare est. Constat, eundem vasorum asperitatibus ita adhærere, ut sursum trudi ab insuso graviore suido se non sinat, sed in ampullis vitreis tum primum se in bullularum specie ad totum marginem prodat, cum coctione super igne proxime ebullire aqua incipit, aut hæc sub recipiente vacuo collocatur. In ipsa sama notabilis cohæsio partium observatur, cum pars illius motu quocunque äeris agitatur, partesque aliæ aliarum motum consequentur.

III. Adhærent quoque fluida firmir, & firma fluidis. Laminam marmoream, ex libella in æquilibrio cum pondere aliquo suspensam, subtus ad contactum admota primum, ac dein rursus submota aqua, ex æquilibrio deorsum dimovebit, eritque additione aliqua ponderis opus, ut in æquilibrio adversus cohæsionem illam retineatur. Idem in alio quovis corpore solido, quod aqua gravius est, experiere, uti & si alia quæcunque suida adhibeas, quæ nec a corpore solido secundum gravitatem specisicam multum supereatur, nec ipsa illad superent. De mollibus, e, g, de cera, pice, argilla molli &c, id ipsum aliquin notissimum est,

- IV. Maxima autem esse cohæsio observatur in minimis particulis materiarum primigeniarum, seu porro irresolubilium, ex quibus omnia istius mundi corpora componi ex chemiæ analysi probatissima perspicimus. Cum enim illæ particulæ primigeniæ äeris, aquæ, terræ &c. haud dubie ulterius ex simplicioribus elementis innummeris adhuc componantur, nec tamen vi ulla creata unquam in hæc resolvi possint, necesses, in eisdem partes illas componentes ipsaque elementa, vi summa cohærere.
- Neaue obstat universalitati hujus proprietatis corporum, cohæsionis mutuæ videlicet, quod corpora firma, prius divisa, ac deiude secundum planas superficies sibi mutuo apposita non semper ad sensum statim cohæreant. Nam 1.) si cohæsio est admodum exigua (ob leves videlicet contactus, cum non nisi in contactu locum habeat, S. 9.) propter pondus solidi, quo vincitur facillime, percipi eadem sensu non potest. Videmus vero, omnia corpora leves in pulveres redacta continuo folidis adhærere. 2.) Sæpenumero corpora plana, quæ se proxime contingere videntur, sese vel omnino non, vel paucissimis in punctis contingunt: prius contingere potest vel ob aerem ubivis interpositum vel ob adhærentes fordes heterogeneas; alterum ob asperitatem superficierum, quibus corpora se tangunt, quam microscopia abunde detegunt in maxime etians politis superficiebus: unica enim prominens particula in Superficie politissima innumeras alias impedire a contactu potest. Remotis contra impedimentis hisce, & contactu frequentiore procurato, cohæsionem etiam in sirmis corporibus mutuam obtinere brobant experimenta fe-

quentia: a) globuli plembei ex bombarda ejecti in lapidem (niii hic in pulverem äere permixtum comminuatur) aut in lignum, ntrique firmiter coherent, uti & globuli ex argilla ficca: b) metalla, cum tornantur, coelo fortiter adhærent, nisi sufficiens olei copia interponantur: c) ferrum candens solo ictu mallei cum año candente cohæsionem obtinet: d) plumbi segmenta recentia, nulloque muco infecta, sola appressione mutua fortiter cohærent.

Quoniam itaque cohæsio generalis quædam omnis materiæ, & ipsis minimis ejus partibus communis proprietas est, caussam quoque illius generalem & omnibus materiæ partibus communem existere oportet; quam porro in præsens inquirimus.

# §. 13.

Cohæfonis canssa efficiens nec ipse contastus, nec signue partium cohærentium, in corporibus esse possiunt. Cohæso enim in actione tota consistit, qua partes cohærentes & ad motus contrarios tendant. & separationi vi majore quam so sus inertiæ resistunt (§§. 9. 10.). Atqui contactus juxta atque sigura omnis omni virtute activa carent. Figuræ quo que solidæ ceu extensæ, ipsæmet jam sirmam partium suarum, omne extensum componentium, cohæsionem supponunt; neque vis motus resistens, huncque reactione sua destruens (§. 10.) ex sola ipsa compositione partium omni simili determinatione motus plane carentium existere aut nasci potest.

#### §. 14.

Quoniam tamen mulla cohæsio sine contactu sensibili existit

existit universe; ideo patet, contastum esse conditionen, sine qua vis cohæsionem essiciens exerere actionem non posit.

#### §. 15.

Cphæsio evidenter non oritur a caussa corporea quacunque elementis in quovis corpore cohærentibus extrinseca. Vel enim id genus caussa essent alia elementa corporea prorsus fimplicia, suo incursu ac pressione elementa unius corporis impellentia in contrarias partes versus se invicem; vel caussa talis essent corpuscula quædam jam extensa atque ex elementis simplicibus ipsamet quoque jam sirmiter cohærentibus compacta & composita? Non primum: quia id genus elementa fimplicia etiam ipsa simul partibus corporeis cohærentibus cohærerent ob vires suas motrices ad motus e diametro oppofitos determinatas, quibus divulfioni mutuæ item vi majore quam solius inertiæ resisterent (S. 9.). Unde de his ipsis elementis quæstio redibit, a qua caussa ipsamet vires suas cohæsionis fortiantur, ac proin petitione principii id genus affertio laborabit. Non alterum: quia pariter de illis ipsis corpusculis redibit eadem modo proposita quæstio; unde videlicet ipsa elementa, ex quibus jam extensa illa corpuscula necessario componuntur, vim cohæsionis suæ, in primigeniis præcipue particulis summe sirmam ac stabilem (§. 12. IV.) fortiantur. Quoniam ergo inter duo prædicta medium non suppetit; sequitur, cohæsionem evidenter a caussa corporea extrinseca oriri non posse.

\* Hoc generali theoremate, ejusque absolutissima demonstratione, ingulantur prorsus omnes hypotheses, quæ cohæsionem corporum a materia quacunque sluida, seu ætherea, seu aere seu alia quavis, partes sirmorum corporum

comprimente, repetunt. Cohecho nimirum iplis elementis corporum simplicissimis jam compepetit, & en cohærere inter se debent, id est, determinationibus ad motus oppositos versus se invicem conniti, ut irrefolubiles particulas primigenias conficere queant (§. 12. IV.). Jam vero in quacunque caussa extrinseca ad mundum corporeum pertinente, si ab ea elementa prædicta ejusmodi determinationes virium motricium oppositas recipiant, cohæsioni proprias, profecto jam prævie determinationes similes inesse debent. Quodsi ergo illa rursus meris elementis extrinsecus prementibus constet; redit haud dubie de his ipsis quæstio: unde id genus determinationes mous oppolitas ipía fortiantur, & quidem, quomodo easdem licet actione & reactione contraria identidem destruantur, continuo novas recuperent. Si vero caussa illa extrinseca non in elementis a se invicem solutis consstere ponatur, sed in corpusculis jam extensis, materialibus, & compositis; influida materia eam constitui oportet, de qua sola constat, quod pressionem, quam a naturali gravitate in quavis a terræ centro altitudine habet in omnem undique partem æquali vi propagare possit, atque adeo corpus solidum sibi innatans undique ex omni parte versus sui medium æquavi com-Attamen cum omnis materia, ut cunque subtilibus particulis extensis constans, ac sluida, jam solidam firmitatem particularum suarum specificarum supponat, id est, firmissimam cohæsionem elementorum, ex qibus illæ singillatim componuntur, evidens est, principium rursus peti, nisi isthæc ipsa cohæsio per aliam demum cauffam explicetur, quæ sit ab omni sen elementorum, seu corpusculorum quorumcunque. extrinseca pressione diversa. Imo nec illud quoque concivi potest, que pacto particulæ jam extensæ & firmæ. & figuris e. g. sphæricis prædicæ, elementa simplicia prævie adhuc foluta, & necdum cohærentia, falvis. quæ observantur, interstitiis, ita undique comprimere possint, ut ex omni parte cohæreant æqualiter, nec versus interstitia identidem elabantur. Unde demonstratione ista ad omnem usque evidentiam mihi evinci plane illud videtur, videlicet cohæsionem corporum ab extrinfeca quacunque pressione oriri nullatenus vosse, perinde quidem, uti nec gravitas ob similem prorsus rationem a pressione id genus existere ullo pacto potest, postquam demonstrationibus Neutonianis semel evictum est, illam generalem omnium corporum ac ipsis omnibus elementis simplicibus communem proprieratem esse, qua elementis singula ad omnia alia nifu mutuo nitantur.

De pere quidem constat, ab eo duo corpora jam ante sirma, & planis marginibus sibi mutuo accurate congruentia, si omnis alius aer intermedius excludatur, vi magna admodum posse comprimi, uti sieri scimus in hemisphæriis Magdeburgicis, in cylindris secundum bases lævigatas invicem conjunctis &c. At vero id genus compressio nunquam non corpora comprimenda jam prius sirma suisque partibus aliunde sirmissime cohærentia supponit, ut locum ipsa habere possit. Profecto enim, si cylindris solidis substitutum æquale ae figura simile volumen aqueum nobis imaginemur; istud, licet pari vi undique ab aere circumsto prematur, nul-

lo tamen pacto ea firmitate, qua marmora folent, cohereret. Taceo, aërem ex aliis capitibus evidenter pro cohefionis caussa non quadrare; uti quod etiam in vacuo Boyleano eadem sit cohæsio folidorum; quod presso aëris
in bases cylindricas 25. linearum Parisiensium vix æquet
50. libras; cum tamen filum aureum, cuius diameter
unam adæquat lineam, 500. libras sustentet etiam in
vacuo Boylii, antequam abrumpatur.

Materiam ætheream longe etiam aëre ineptiorem cohæfionis caussam fore, multis argumentis probari posset. Sed sufficiat præter evidentiam demonstrationis generalis ante propositæ, primo quod aëre longe illam leviorem esse debere multa quidem evincant, deinde quod poros omnium folidorum æque ac fluidorum corporum libere pervadendo more fluidi perfectiffimi pressione sua in omnem partem æqualiter propagata æque particulas folidorum corporum, alio nexu non devinctas, divellere polita in interstitiis deberet, atque glacies aquea ab interlabente æthere dissolvitur: denique cohæsio semper magnitudine sua non tam contactus magnitudinem proportione sequi deberet, quam superficiei, in quam pressio perpendicularis materiæ æthereæ exereretur: atqui contrarium experimur; siquidem si duo æqualibus segmentis resectis sibi mutuo apprimantur, superficies, in quam seu æther, seu aër, pressionem extrinsecam perpendicularem exerere poterunt, semper æqualis erit circulo maximo æqualis sphæræ, quamdiu segmenta resecta hemisphærio minora erunt; & tamen cohæsio pro magnitudine contactus inæqualis erit, & major, majo-

**zudir** 

ribus refectis segmentis globi secundam circulos majores se contingant.

#### **S.** 16.

Quarumvis partium corporis ad alias, non est extra omnia elementa vel partes cohærentes, superest, ut ea sit vel in elementis ipsis cohærentibus, vel in partibus jam extensis corporeis inter se cohærentibus, vel extra omnem mundum corporeum in ipse Deo. In partibus jam extensis qua talibus inesse illa haud potest; quia cohæsionem, id est, determinationes ad motus oppositos æquales, (§. 9. 10.) actione sua esse sicere debet: atqui vis activa efficiens non inest partibus jam compositis qua talibus, nec sola compositione nasci potest, sed inest solis substantiis simplicibus. Itaque caussa seu vis efficiens cohæsionem aut in ipsis elementis simplicibus quarumvis partium corporis cohærentium inesse debet, aut ab ipso Deo repeti debet.

#### §. 17.

Si caussa seu vis efficiens cohæsionem in ipsis elementis partium quarumvis corporearum actu cohærentium insit, (§. præc.) alterutrum sieri debet ex duobus, nimirum vel actione transeunte elementum unum in altero sibi continguo determinationem motus versus se directi quovis momento de novo producere debet, ac vicissim; vel quodvis elementum simplex actione immanente continuo in se ipso de novo producere debet similem determinationem motus versus alterum contiguum directi, hoc ipso, quod determinationes istæ recta oppositæ in duobus cohærentibus quibusvis elementis conti-

mua actione & reactione virium motricium identidem destruantur. (§. 10. III.) Jam vero actio immanens, ceu vere vitalis, nec supponi profecto debet in elementis mere corporeis; nec concipi omnino potest, quo pacto elementa ad hancactionem præcise a contactu physico, tanquam a conditione physica sibi prorsus extranea. determinentur, nisi actio transiens ceu determinans ac natura prior nihilominus in elemento contiguo admittatur. Ergo, siquidem caussa sensitatum corporearum cohærentium quarumvis reponatur, tenendum prorsus quod elementa actual ad sensum contigua actione mutua transeunte cohæsome umtuam, id est, determinationes ad motus æquales oppositos (§§. 9. 10. II.) efficiant.

Pillustris L. B. Wolfius quidem ab id genus actione vitali elementorum corporeorum, se ipsa mutantium quoad celeritatem & directionem virium suarum motricium, minme abhorret, cum Leibnitio supponens, unam quam-libet mutationem posteriorem a priore tanquam a ratione sufficiente determinari, omniaque elementa in mundo vi harmoniæ cujusdam præstabilitæ inter se iis motibus omnibus moveri, quos in hoc mundo observamus. At enim nec in mente quidem nostra atque corpore talem vigere harmoniam, satis certum hodie habetur, indicaboque in scheda clausa, cui nomen meum inscripsi, quibus argumentis eam pro sassa haberi merito supponam.

# §. 18.

Vim, qua diversa elementa corporum quaecunque actione mutua transeunte in se invicem, aut unum in altero, determireminationes motus ad accessum mutuum directas producant, vim attractivam §. 7. appellavi. Quodsi ergo Caussa seussa esticiens cohæsionem in ipsis elementis contiguis mutua actione transeunte agentibus reponenda sit iecundum dicta; §. præcteip savis attractiva mutua elementorum in contactu cohærentium caussa esticiens cohæsionis erit, & universe per dicta §. 16. aut elementa singula corporum universe vi attractiva prædita esse censenda sunt, quæ cohæsionem mutuam essiciat (siquidem cohæsio generalis & omnium corporeorum elementorum communis proprietas est per §. 12.) aut cohæsio omnis ab ipso Deo, seu ente quodam incorporeo, mundum omnem actione sua pervadente, repetenda necessario erit.

\* Jam quidem cuique liberum erit eligere ex his duobus alterutrum, quod velit; Philosophum tamen decet. haud plus uspiam affirmate afferere, quam quod probare possit. Tamessi vero mihi certum sit, vires activas reipsa in corporum elementis existere, ac necessario admittendas esse; nisi mundum corporeum mere idealem, aut omnis realis nexus expertem contra omnem sanam retionem admittere quis velit: tamen ad propolitum præsens minime necessarium existimo, istarum virium realitatem operosius demonstrare. ciet semel id unum monuisse, quoties deinceps nomine vis attractivæ usurus sum, veram quidem vim elementis omnibus corporeis natura insitam a me intelligi; liberum tamen cuique relinqui, ut per leges, quibus determinari actiones virium istiusmodi deinceps uberius ostendam, non nisi eas leges intelligat, quas Deus ipse sibi in dirigenda cohæsione corporum pro sum sapientiæ arbitrio constituerit.

9

§. 19.

Vis attractiva, qua coha fionem efficit, genere quidem. eadem est cum vi attractiva generalem gravitatem determinante (fiquidem hoc existat;) attamen agendi lege dissert, agitque ifta validius. Quod genere eadem sit utraque, ex similitudine effectuum patet; cum utraque communis sit omnium corporum & elementorum proprietas, ac determinationes ad motus accessus mutui in duobus elementis sese attrahentibus producat. Quod autem agendi lege differant, ex eo manifestum est, quod gravitatio minimorum corpusculorum mutua (& a fortiori fingulorum elementorum) etiam vicinorum, levissima sit, seque ad cujusque corpusculi gravitationem terrestrem, qua terram versus in hujus superficie gravitat, proxime habeat ut semidiameter corpusculi ad semidiametrum terræ, ob legem gravitationis generalem, qua constat, quod particulæ materix intra sphæram homogeneam; aut in ejus superficie collocatæ, gravitent in illam in ratione directa distantiarum a centro; adeoque vi omnium maxima, cum funt in ipfa fuverficie. Vide Neutoni Princ. Math. Phil. Nat. 1. 1. prop. 73. Est vero ipsa gravitatio ejusmodi corpusculorum versus centrum terræ experientia testo profecto minima: quanto ergo minor erit mutua eorum gravitatio versus se invicem. At contra omnis cohæsionis vis major est terrestri multorum millium insensibilium particularum gravitate etiam in sluidis, (§. 12. L) quæ tamen levissime cohærent; multoque major adhue in corporibus firmis; maxima vero omnium in ipfis elementis particulas primigenias materiæ omnis componentibus, & tanta, ut nulla vi naturali possit unquam superari. (§. cit. IV.) Ergo &c. &c.

# §. 20,

Itaque pro distinguenda vi attractiva, cohæsionem estieiente, ab ea, quæ gravitatem generalem omnium corporum mutuam determinat, illam deinceps vim attractivam speciatem, hanc generalem, appellabo.

#### S. 21.

Vis attractiva specialis non in contactu absoluto seu metaphyfico agit, sed solum in contadu sensibili seu phyfico. id est, reipsa in distantia quadam infensibili. Suppono enim. impenetrabilitatem corporum secundum recepta jam principia a vi repulliva, (§. 6.) prope ipsum contactum metaphyficum seu stricte talem agente, oriri; ac proin, cum repulsio & attractio sint effectus e diametro contrarii, ab eadem vi in eodem loco, ac fubiecto eodem, uno tempore existere haud posse. Itaque illud necessario concludendum, videlicer, cum vis repulliva & attractiva in eodent elemento quoad substantiam non different (ambæ enim non nisi determinationes ad motum accidentaliter folum, id est, directione, diversas producunt; 86. 6. 7.) eandem vim elementarum prope contactu metaphylicum repellere, in contactu contra phylico, seu in distantia quidem jam aliqua, sed prorsus insensibili, attrahere, atque adeo in primo impenetrabilitatem, in altero cohæsionem, omnibus elementis corporum communem, efficere,

# S. 22.

Jam vis repulsiva, quam attractiva specialis, sphoram aliquam activitatis ad insensibile spatium extensam habent. Primum ex restitutione elastica post comprellionem manisestum

est, quæ motu accelerato sit. Unde siponas, in ipso proxime contactu metaphylico vim omnem comprimentem elidi a vi repulfiva, impenetrabilitatem determinande; post compressionem elisam, ac cessante vi comprimente, vis adem repulsiva restituere figuram non poterit, nisi actione repellente aliquamdiu continuata. Cum ergo particulæ, quæ compressione ad contactum metaphysicum proxime pervenere, mox a prima repulsionis actione motum recessus concipiant; inisi vis repulsiva actionem suam in distantiam quamdam (insensibilem quidem & miniman) extendere ac continuare possit, adeoque nisi sphæram aliquam activitatis habeat; unica actione repulsionem omnem absolvet, proindeque restitutio motu accelerato haud fiet; imo necesse erit ad figuræ pristinæ restitutionem simpliciter faciendam, ut vis repulsiva, in solo contactu metaphysico agens, contra legem continuitatis producat una simplici actione vim motricem recessus intensam, & toti restitutioni figuræ sufficientem; quorum prius contra experientiam, alterum contra receptum principium est.

Alterum ex resistentia patet, qua corpora omnia tenfioni resistunt. Nisi enim sphæra activitatis in vi attractiva
speciali, cohæsionem determinante, ad aliquod (insensibile
nimirum rursus ac prorsus minutissimum) spatium extenderetur, in quacunque tensione corporum, qua actu e.g. chorda
ad longius spatium extenditur, aut sieri abruptio nexus deberet, aut mox sub tensionis initium cohæsio vi summa sibi
propria resistere tensioni deberet. Atqui contrarium experimur, neque in omni tensione nexus abruptio consequitur,
nec initio statim summa, sed minima potius, resistentia sentitur, quæ deinceps cum vi tendente crescit, atque ante absupptionem summa est. Cum ergo etiam tensione aliqua actu

facta adhuc cohæsio perduret, & quidem cum maiore vi refistens ulteriori tensioni; necesse est, ut vis attractiva, quæ sola cohæsionem determinat, in elementa etiam iam aliquo usque distantia agat, adeoque sphæram activitatis aliquo usque protensam habeat.

- \* Non est, cur conceptus præposterus actionis in distans hie intervenientis nos perterresaciat. Actio in distans non nisi illa dicitur, cum agens agit in subjectum remotum, quin agat in aliud intermedium actu præsens & eiusdem essectus ex æquo capax. Certe hæc sola esse impossibilis & experientiæ contraria vere probatur. Altera illa in hoc theoremate asserta tam parum heterocliti quid habet, quam actio in contiguo loco; quippe in quo agens tam parum est locatum, quam in paullo remotiore.
- in vi repulsiva, quam attractiva speciali, intra sphæram eniuslibet, accurate definiri nullo pacto possit; sequentia tamen utriusque adjuncta extra controversiam accerta esse videntur. Nimirum. 1.) Non potest esse æqualis gradus ac celeritas actionum in omni puncto intra sphæram activitatis vis repulsivæ, sed maximam oportet esse actionem proxime contactum metaphysicum, quæ scilicet omni vi incurrenti & comprimenti quantumlitet magnæ in hoc mundo possibili extinguendæ par sit; deinceps vero in recessu a contactu illo semper minorem; donec in certo quodam distantiæ insensibilis termino vis repulsivæ actio penitus evanescat, eique succedat actio attractiva. Nisi enim saltem proxime contactum actio vis repulsivæ esse maxima ponatur; non sufficien omni

celeritati in hoc mundo possibili salva impenetrabilitate extinguendæ: si vero iam in distantia insensibili, in qua vis regulfiva agere incipit, huius actio esse maxima aut ubique maximæ illi æqualis, esse ponatur; vinci ea nunquam posset, nec compressio ulla elastica haberet locum. 2.) Sed neque mox sub initium sphæræ suæ vis attradivæ specialis actio flatim maxima esse potest, sed tum quidem minima, ac maior semper in progresse; quin tamen unquam ad fummam & insuperabilem magnitudinem perveniat. Minor in principio, seu in confiniis sphæræ evanescentis vis repulsivæ, esse debet; quia corpora, uti comprimuntur, sic tenduntur facilius in principio quam deinceps; nunquam vero maxima fieri potest, aut tanta, quanta est vis repullivæ prope contactum metaphyficum; quia secus nulla nexus & cohæsionis abruptio unquam possibilis foret, tam parum scilicet quam penetratio corporum mutua. maiore quadam in ratione inde a primo initio sphara sua crescere debet utrinsque vis, repulsiva, & attradivæ specialis, actio (illa quidem versus contactum progrediendo, hac in regressu maiore a contadu) quam adio vis attractivæ generalis gravificæ (S. 19.) crescit imminuta distantia gravium, nempe plus quam in ratione quadrata auctæ distantiæ a communi limite: secus enim, cum neutra ex illis duabus sphæris, imo ne utraque quidem simul sumta, ad sensibilem ullo pacto distantiam extendatur, intra tam exiguum spatium tanto excessi superare utraque actionem vis attractivæ generalis gravisicæ nequaquam posset; quantum e. g. cohæsio, & multo amphus repulsio impenetrabilitatem determinans, reipsa superare omnem vim gravitatis minimarum particuvis attractivæ specialis summæ magnitudinis suæ terminum in certa quadam insensibili distantia attigit, simili quadam in ratione minui zam rursus usque ad certum gradum, ac demum decrementa eiusdem deinceps legi inversæ quadratæ distantiæ, quæ vi attractivæ gemerali gravisicæ propria est, conformari oportet: quia constat, ut modo dictum, gravitatem simplicium elementorum, aut corpusculorum minimorum, versus se invicem enormiter cohæsione eorundem mutua minorem esse. Vide dicta S. 18.

# S. 23.

Punctum distantiæ a contactu metaphylico cuiusvis elementi corporei, in quo terminatur sphæra activitatis vis repullivæ, atque in quo evanescente illius actione succedit ac incipit sphæra & actio wis attractivæ specialis, limes cohæfonis, aut repulsionis, vocatur; quia in illo puncto posita elementa respectu sui mutus nec attrahunt invicem, nec repellunt sensibiliter, sed præcise quiescerent, niss ob vim motricem iam aliunde ex attractione vel repulsione mutua, aut etiam ex actione extranea, iam conceptam intra alteram, repulsionis videlicet, aut attractionis, sqhæram inde abriperentur. Sit nempe in Figura I. hie adiecta linea quædam incertæ longitudinis AH; cui ad perpendiculum insistat alia AC. concipiatur curva quædam legitima CSLDEF, F a recta quidem CA continenti ductu recedens, rectamque AH in loco L, ipsi A admodum vicino secans, atque post maximum ab hac recessum in D rursus versus eandem reverti, ac tandem definere in crus EF, quod recte AKF ita continuo appropinguet, at lineæ

normales, rectæ AF ex illa parte applicatæ, vempe GI. HE &c. decrescant deinceps versus F in ratione inversa quadrata distantiarum AG, AH. 2.) Sit AL distantia, ad quam Sohæra activitatis vis repulsivæ cuiusque elementi in Alocatt terminetur, & erit punctum L limes cohæsionis, in quo si respectu elementi prioris in A locati aliud elementum quodcunque ponatur cum priore homogeneum, neque attrahent, nec repellent se invicem, sed nisi aliunde ad motum determinata fint, respective quiescent. Quodsi elementum in L postum mota aliunde quocunque modo concepto feratur ex L verfus A, ambo elementa se repellere incipient ita, ut linea SR normales ad linear AL crescant versus A in certa ratione, prout crefcit vis repulsivæ actio, donec prope ipsum contactum A fiat maxima, id est, tanta, ut par sit summæ in hoc mundo per vires naturales possibili vi extinguendæ, & omni penetrationi elementorum impediendæ. 3.) Ubicunque inter L & A tistetur motus incurrentis elementi, extincta iam eius celeritate e. g. in R ibidem per vim repellentem retrorfum denuo agetur versus B, & celeritate quidem ab R usque in L iam concepta etiam ultra L intra sphæram vis attractivæ specialis apietur; donec istius contraria reactione continua demume.g. in B vis prior .ex repulsione concepta destruatur: quo sacto rurfus attractum redibit versus  $L_2$  ac denuo concepto impeto quodam ultra L rapietur versus A, repelletur rursus, atque its oscillabit aliquamdiu circa L; donec omnis denique motus successive destruatur &c. 4.) Quoniam tamen per S. 21. not. 2. n. 2. vis attractivæ specialis actio nunquam summam magnitudinem attingit, quantam attingit actio vis repullivæ: id circo quoties vis repulsivæ actio maior fit propter viciniorem accessum ad contactum (ex compressione e. g. ortum), quamut a vi attractivæ specialis tota actione destrui possit intra ipsius omnem sphæram, toties divulsio nexus, imo sub inde explossio violenta dabitur, maior, minorve, pro maiore vel minore excessu vis repulsivæ supra totam actionem vis attractivæ; qui ipse excessus pendebit a prævia vis comprimentis, vel urgentis contactum versus, magnitudine.  $\varsigma$ .) Vis quæcunque ad elementorum in A & L, existentium divulsionem tendens, si maior sucrit tota actione vis attractivæ specialis simul sumta per integram sphæram suæ activitatis e. g. L. G. (cuius itidem incrementi ac decrementi rationem expriment lineæ normales BD, GI&c.) nexum solvet, ac deinceps motui versus I. non obsistet alia vis quam vis inertiæ elementi divulsi & attractiva generalis gravisica elementi in A positi, cuius tamem activitatis sphæra quoque, ceu non infinita utique, denique & ipsa terminabitur in aliquo puncto F.

# §. II. De legibus Cohæsionis corporeæ in hoc mundo.

Constat, vires repulsivas, inertiæ iuxta, ac motrices, uti & vires attractivas generales gravisicas in paribus distantiis, constanter eam servare legem, ut sint in ratione materiæ; ex quo sequitur, eas in omnibus corporum elementis homogeneas esse, & æquales in singulis. Atqui hoc ipsum disquistionem de lege virium cohæsionis, & vis attractivæ specialis cohæsionem determinantis (§. 17.), summe involutam reddit, quod cohæsio corporum nequaquam rationem materiæ sequi videatur; nec corpora pro densitatis ratione sirma, mollia, aut sluida sint, sed potius e. g. mercurius densissimus sit summe sluidus, modicissimeque suis partibus cohæreat; adamas contra, plus duplo quam ferrum rarior, firmitate cohæsionis partium suarum serrum longe exuperet. Inde sactum, ut non nulli

heterogeneitatem elementorum simplicium in diverss corporihus suspicati fuerint, alii plures alternantes cohesionis & repulfionis limites in diversis a contactu metaphysico distantiis confinxerint, alii inexplicabiles adhuc attractionis leges in cohæfione corporum determinanda existimarint; quameunque certæ ac definitæ illæ in determinanda gravitate generali post summi viri Newtoni inventa illustria videri possint. Equidem poflulati instar ultro mihi concedi peto, & vero ultro mihi concedendum arbitror ab omnibus æquis rerum arbitris, nec heterogeneitatens elementorum, nec multiplicatos cohæsionis limites, nec inæqualiter a contactu metaphylico distantes, in isis. vel cogitatione concipiendos esse, si absque involutissimis id genus hypothelibus, falva tam homogeneitate elementorum. quam simplicitate limitis, omnia collesionum phenomena satis nitide & ex ratione prorfus sufficiente explicari queant. Atque istud iam exequi propositum mibi est.

# §. 24.

In inquirenda lege virium cohæsionis ad gravitatem specissicam (seu densitatem materiæ) non integri voluminis, sel ininimarum in sua specie particularum cniusque corporis attendendum est. Enimvero si elementa singula in cuiusvis corporis integro volumine æquabiliter disposita forent ita, ut singula a singulis circum undique pro ratione limitum cohæsionis (spræc.) cuiusvis corporis elementis propria æqualiter distarent, ex sola diversa densitate & gravitate sub æquali integro volumine diversa corporibus competente, de ratione virium cohæsionis æquali, vel inæquali, statui mox posset. Quæ enim diversæ densitatis essent, ea cohæsionis limites magis minusve a contactu prædicto remotos haberent pro densitatis ratione: quæ vero densitate æqualia forent, inter ista ea viribus ipsis ele-

elementaribus attractivis harumque actionis magnitudine prævalere aliis certo, statuenda essent, ad quarum partes sectionibus æ qualium superficierum diffecandas vis maior requireretur. Quæ demum & densitate, & cobæsionis viribus simul differrent, ea simul quoque & cohæsionis limitum a contactu distantia & viribus ipsis elementorum attractivis inter se differre cenfenda forent. At vero constat tum ex microscopiorum usu & oblervationibus, tum ex experimentis infra §, 46. recenfendis. elementa in quovis corpore minime æquabiliter sed ita, esse distributa, ut modo alicubi densius in singulares firmas particulas fint conflipata, modo inter has ipsas particulas densiores ob male congruentes nec omne claudentes spatium figuras intersticia, nunc maiora, nunc minora, relinquant, & quidem tam vario discrimine, ut non raro sub æquali volumine denfiores particulæ specificæ ob interstitiorum magnitudinem, & inde consecutam paucitatem suam, minus ponderent, volumenque integrum minus densum constituant, quam in alterius corporis æquali volumine particulæ minus denfæ, fed minoribus interiectis intersitiis magis inter se constipatæ, & maiore numero consertæ. Jam vero cohæsionis magnitudo in singulis particulis specificis quærenda est, eo quod corpora utique non tota mole, sed quoad singulas particulas cohæreant, seu firma. seu fluida sint; ita, ut magnitudo cohæsionis, respective in diversis speciebus corporum obtinens, a singularum partium immediate cohærentium densitate & contactus totius magnitudine dependeat; siquidem vires ipsæ elementares homogeneæ, & simplices conæsionis limites, ac æque distantes in omnibus elementis, fint. Ergo utique in lege virium cohæsionis inquirenda non ad torum volumen, fed ad partes fingulas minimas specificas harumque densitatem attendendum.

# §. 24.

in omnibus corporum elementis, uti & simplicitate & homogeneitate limitum cohæsionis, quo maior est superficies, qua particulæ minimæ specificæ, seu eiusdem, seu diversi corporis, mutuæ cohæsionis sphæram contingunt; & quo maior simul earundem sub æquali illius sphæræ contactu densitas, seu gravitas specifica, eo maior orit singularum inter se cohæsio & vis cohæsionis: hoc est (quoniam sphæra cohæsionis in contactu sensibili incipit) vis cohæsionis supposta elementorum homogeneitate quoad legem virium attrastivarum specialium est in ratione composta magnitudinis contastus sensibilis, quo su gulæ particulæ cohæsionis mutuæ sphæram attingunt, & gravitatis, seu densitatis, specificæ particularum earundem singilatim.

\* Quoniam contactus metaphylicus ob summam reactionem virium repulsivarum in sua sphæra, cuilibet vi utcunque magnæ extinguendæ parem, aut nunquam, aut vix uuquam datur; & cohæsio alioquin non nisi in contactu sensibili locum proprie habet: idcirco quoties contactum nomino, semper contactum sphæræ cohæsionis a me intelligi admoneo, qui contactus physicus recte vocari potest.

#### §. 25.

I. Itaque supposita particularum minimarum specificatum singularum æquali gravitate specifica & siguræ similitudine maior erit vis cohæsionis in partibus crassioribus quam subtitioribus: quia suppositis similibus siguris contactus physicus extensive maior erit in illis, quam in istis.

**§.** 26.

# §. 26.

II. Supposta aqualitate contactus physici (S. 24. not.) maior vel minor erit vis cokasionis pro ratione gravitatis specifica particularum se contingentium.

# §. 27.

III. Fieri potest, ut defestus gravitatis specifica particularum ratione virium cohastonis compensetur per magnitudinem contactus physici tum ob siguram contactui aptiorem, tum ob crastitiem particularum se contingentium (§.27.) & vicissim seri potest, ut vis cohastonis stante sat magna gravitate specisica particularum minuatur ob contactus illius exilitatem tum ratione sigura e. g. sphærica, tum ratione subtilitatis particularum.

\* Atque ex his legibus genericis iam omnis corporum cohæfio dijudicanda erit. Prius tamen generalis illa corporum divisio in firma, mollia, & fluida, ceu a diversa
cohæsione pendens unice, rite constituenda & explicanda est, ac tum demum primo cohæsio sluidorum,
deinde sluidorum cum sirmis, ac denique ipsa mollium
ac sirmorum cohæsio ad præsatas generales leges examinanda.

# §. 28.

Corpus fluidum est congeries vel aggregatum particularum minimarum, singillatim haud sensibilium, quarum lenis admodum cohæsio mutua a pondere massulæ earundem ad summum piso æqualis iam superatur. Ubi paulio quidem, sed modico excessu, maior cohæsio partium quam in sluidis est, corpus molle dicitur. Demum a valida satis particularum cohæsione, quæ non nisi a maiore aliqua vi aut pondere vinci queat, corpus sirmum appellatur.

\* Fœcundistimam hanc fluidi definitionem recte ex guttularum fluidarum lapsu & phænomenis deduxit Eximius ille inter Germanos Philosophiæ melioris promotor Cl. Hambergerus. Videmus (inquit §. 110. Elem. Phys.) omnia fluida, que ex vafis guttatim effundi possunt, hanc servare legem, ut minore quantitate extra oras vafis delata non cadant, tamets sint gravia. Ut igitur quadam vi retineantur necesse est, que nil nist cohesto particularum fluidarum inter se & cum vafe esse potest. Cum igitur cohæsio sit actio æque ac gravitas (nisum ad motum intellige sub actionis nomine per §. 9.) possunt inter se comparari, id est, una per alteram ( ceu mensuram) determinari, & in hoc casu vi experientiæ pondus harum particularum fluidarum minus est cohæfione (fingularum partium). Si vas paullo magis inclinetur, ut quantitas particularum extra oras vasis augeatur, cum numero particularum crescit proportionate pondus, Etunc cait guttula ex pondere: ergo tunc pondus est maius cohæfione. Ut igitur gradus cohæfionis in fluidis secundum pondus determinari queat, ipsum pondus, tanquam quantum, quod infinite variare potest, prius est determinantum. Commode vero in corporibus homogeneis, qualia sunt fluida, ubi pondera crescunt uti magnitudines, pondus secundum magnitudinem certam determinatur; ergo, quia experimenta monstrant, fi quantitas fluidi ipsum excedat, vel saltem piso aqualis fiat, pondus maius esse cohæfione, secundum eandem magnitudinem pondus, & huic equalis cohefio deter-

#### §. 29.

- I. Itaque fluida universe aut particulis specifice levioribus, aut certe subtilioribus, atque figura ad contastum quemcunque minus apta, hoc est, sphærica, præditis, constare debent (S. 25.), aut demum illorum particulæ secundum se tam ratione figuræ quam densitatis ad sirmam cohæsonem aptæ aliis corpusculis sphæricis ac parum densis interpolari ubique debent.
- In casu ultimo fluiditas non erit a materia propria, sed ab aliena materia participata; qualis est aquæ ab igne æthereo sluentis.

#### §. 30.

II. Firma corpora ex adverso aut particulis specie gravioribus, aut certe crassioribus, atque sigura contactui maiori accommoda præditis particulis, e. g. pentagonis, constare debent.

# S. 31.

III. Mollia pro diverso cohæfionis gradu medium in modo distis omnibus particularum suarum affestionibus servare debent.

# §. 32.

Experientia enimvero his principiis in eisdem fluidis & firmis homogeneis corporibus admodum conformis est. 1.) Ether (fiquis detur; de pro nihil isthic disquiro, etsi illum exi-

there pro certo habeam) fluidorum omnium fluidissimum, enimvero & exilissimis, & specie levissimis, particulis, & verismilsime splæricis, constat. Exilitas ex libero eius per omnes omnino aliorum corporum poros sluxu patet: levitas summa in eo necessaria est tum ne pressionis gravisicæ vi omnia disolvat, tum ne nimis valida cohæsio ipsa liberum eius per omnes arctissimos canales sluxum impediat: quodsi etiam orbes planetarios impleret; prosecto levitas summa illi detur necesse est, ut ne motum planetarum nimis quam sensibis impedimento retardet: sgura sphærica demum ex ordinatissima semperque homogenea lucis reservices evidenter insertur.

- 2.) Aër ætheri levitate particularum proximus est; & vero levissimæ item cohæsionis.
- 3.) Aqua, aëre certo saltem plusquam septingenties gravior, tantundem spectata sola hoc gravicate superari ab aëre colmesionis tenuitate! id est, ssuditate debet. Sed & summa exilitate partium præ ipso aëre pollet; quod inde patet, quod multorum corporum exiliores poros transeat, quos aër pervadere nequit, puta ligni, chartæ oleo imprægnatæ &c. Ast aqua, ut paullo ante dictum, insignem illum sluiditatis sibi consueræ gradum ab intersuente æthere igneo habet; quo per sigus esapso sat fortiter in glacie illius particulæ cohærent: quod & indicium est, illius particulas non sphæricis sed valde polygonis siguris pollere.
- 4.) Spiritus salini, & sulfurei, partim aqua, partim subtilissimis salium, & sulfurum, variorum particulis constant; ex quibus sulfureæ quidem aqueis multo leviores sunt, atque etiam exiliores; salinæ vero utut graviores, attamen item multo exiliores. Exilitas utriusque generis particularum ex potenti

vi, quam in solvendis densissimis metallis exerunt, facile probari posset, si operæ pretium ferret. Quamquam particulæ illæ commixtæ sluiditatem serme ab aqua circumssuæ participent.

- ceu fluida valde heterogenea, componuntur, atque adeo eorum varia visciditas ex diversitate pendet, qua partículæ particulis gravitate heterogeneis adhærent; de quo mox §. seq. erit diceudi locus.
- 6.) Mercurius fluidorum omnium gravissimum, imo & corporibus omnibus firmis, fole excepto auro: gravior, attamen, ut infra S. 46. constabit, potius ratione totius voluminis, quam quoad minimas particulas fingillatim, faltem metalla gravitate specifica superat; cum quoad istas singillatim sumtas fere omnibus istis levior reipsa sit. Deinde exilitate partium aquam superat multoties, atque verisimillime etiam figuræ ad contactum inhabilitate. Exilitas partium licet tam gravium ex summa earundem in mediocri igne volatilitate, sohærica proxime figura exinde infertur, quod vix unquam nifi extremo borealium regionum frigore per artificium etiam ex aucto huc usque visus sit congelari. Alii cum Chemicis præstantissimis existimarunt, graves mercurii particulas omnes specificas involucro quodam rariffimo involvi, quod cum tenui cohæsione conciliet insignem illum sluiditatis gradum. minus mercurium cohæsione partium suarum aquam multoties superare ex'eo evidens est, quod minimæ quæque sensibiles mercurii guttulæ sphæricæ in aqua semper descendant, ac proin cohæsionem aquæ pondere suo etiam solum respectivo superent; cum tamen, si mercurius ex vase metallico effundendus, ad vasis oras ita sibi cohærere observetur, ut non nis

prominentes guttæsatis notabiles pondete suo absoluto cohesionem illam superent. Unde quod facilius etiam quam ipsa aqua diffluere nobis videatur, non minoris, quam in aqua inest, cohæsionis in mercurio indicium est, sed gravitatis maioris mercurii essectus.

7.) Corpora firma omnia vulgo vel gravioribus pro ratione cohæsionis particulis constant, uti terræ, falia, sulsurea, & metallica, vel. fiqua ex eis, notabiliter sub toto volumine aliis leviora, fortius tamen ceteris quoad suas particulas cobrereant (uti adamas, cuius cohæsio omnium, quod scimus, corporum maxima, & tamen gravitas gravitatem aquæ non multo amplius quam triplo excedit) aut figuras particularum contactui maiori accommodas ex variis indiciis, uti ex crystallorum omnium (quarum nobilior quædam fpecies adamas eft) nativis figuris polygonis, colligimus; aut minorem corporum firmorum licet graviorum cohæsionem, uti auri, plumbi &c. a maiore exilitate partium (\$. 25.), licet figuris cetera similibus præditarum, cum fundamento repetimus, imo subinde etiam ab heterogenearum, magis levium particularum commixtione, e.g. a sulfure metallico in plumbo, auro, argento, arfenicarum in stanno &c. &c.

# S. 33.

Particulæ quæcunque homogeneæ spesiata sola magnitudine eontasius ut plurimum magis cohærere debent, quam uterogeneæ. Cuiuscunque enim figuræ particulas assumas; quam din homogeneis homogeneas coniunges, tota magnitudine contactus, quanti demum pro superficierum ratione capaces singulæ seorsim sunt, se mutuo contingent una alteram. Unde, unico casu excepto, quo videlicer duas heterogeneas, præcise

convexitate & concavitate eiusdem plane figuras dissimiles. affumas, e.g. si sphærulam solidam concavæ sphærulæ ceu involucro apte congruenti immillam concipias, aut fi polygonam particulam in aliam similis & proxime sequalis, sed cavæ figure infertam ponas; in ceteris omnibus casibus ab his diversis manquam augeri, bene tamen mimi magnitudo contactus poterit in heterogeneis se contingentibus respectu eius contactus, enius eædem seorsim particulæ cum aliis sibi sigura & magnitudine homogeneis particulis capaces funt. Aut enim fphæricæ funt particularum figuræ; & nec sphæricas, nec polyedras alias particulas plus quam in puncto contingere possunt: aut eædem polyedræ sunt, ac planis superficiebus terminatæ; & runc heterogeneas sphæricas, aut minoribus planis terminatas, onidem minus, nimirum illas tantum in puncto, has secundum plana minora, aliquando etiam fecundum æqualia, contingeer, at non augere contactum in aliis heterogeneis etiam polyedris posiunt, etsi istæ maioribus etiam quam ipsæ superficiebus planis terminentur; fiquidem quoad excessum superficiei unius contactus haud dari poterit. Ergo &c. &c.

\* Casum hoc theoremate indicatum, quo solo duæ heterogeneæ particulæ, etiam æque densæ, vi solius contactus magis cohærere possunt, quam duæ homogeneæ, casum involucri, vel vaginæ, recte appellare possumus, eoque nomine deinceps utar ad significandum illum. Chemici veteres eum in coniunctione alcalicorum cum acidis evenire, sed mere coniecturis ducti, existimatunt.

#### S. 84.

P Supposta aqualitate virium attrasiivarum specialium

in omnibus corporum elementis, ac simplicitate limitum cohashonis (§. 22. & seq.), solo casu involucri excepto (§. præc. onot.) particulæ homogeneæ corporum quorumcunque specifica sirmius inter se mutuo cohærere debent, quam heterogeneis levioribus. Cum enim vis tota cohæsionis particularum talium singillatim sit in ratione composita magnitudinis contactus & gravitatis specificæ earundem (§. 24), inter homogeneas vero particulas magnitudo contactus semper (casuillo excepto) aut maior, aut saltem æqualis sit, atque inter duas heterogeneas (§. præc.) ideirco ratione contactus minor inter homogeneas quam inter heterogeneas esse cohæsio non potest. Quods ergo gravitas homogenearum maior sit, eæ ratione gravitatis maioris mutuo ita magis cohærebunt, ut per contactum ille excessus cohæsionis respectu heterogeneæ contingentis levioris compensari nullo pacto possit, Ergo &c.

#### S. 35.

II. In eadem hypothefi (§. præc.) particulæ homogeneæ corporum quorumcunque aliis æque gravibus, sed sigura heterogeneis (excepto rursus casu involucri) itidem minus ut plurimum, aut aliquando æqualiter, sed nunpuam magis cohærere poterunt, quam homogeneis. Cum enim ratione gravitatis vis cohæsionis semper æqualis esset per hypothesin; per §. 33. minui quidem potest ratione possibilis minoris contactus ob dissimilitudinem siguræ; imo & aliquando ob æqualem contactum etiam inter dissimiles siguras possibilem æqualis esse (ut superficies triangula quadratæ applicetur); ast augeri nunquam poterit, ob nunquam possibilem inter heterogeneas contactum maiorem, quam is inter homogenea esse solet.

### §. 36.

III. In eadem hypothesi §. 34. particulæ homogeneæ corporum querumcunque aliis heterogeneis gravioribus nunc magis, nunc æqualiter, nunc etiam minus cohærere possunt, quam inter se cohæreant; magis quidem, si contactus par sit, æqualiter, si reciprocet cum gravitate (§. 24.), minus, si plus ab æqualitate quam pro ratione reciproca gravitas desiciat inter heterogeneas quam homogeneas.

#### \$ . 37.

IV. Particulæ leviores sphæricæ gravioribus heterogeneis quibuscunque semper magis quam homogeneis cohærebunt: quia ob illarum figuram sphæricam contactus semper erit respectu utrarumvis æqualis, atque adeo cohæsionis magnitudo gravitatis rationem sequetur.

### **§**. 38.

V. Particulæ leviores gravioribus licet sphæricis raro magis cohærebunt, quam cohærent inter se, nist etiam ipsæ sint sphæricæ, aut saltem praxime sphæricæ, aut nist excessus gravitatis in istis sit valde eximius: quia sphæricas licet graviores tamen non nist in puncto contingere possunt: unde, nist ipsæ sphæricæ sint, nec excessus gravitatis ille valde eximius facile ratio contactus earum cum homogeneis vincet rationem reciprocæ gravitatis heterogenearum sphæricarum.

#### S. 39.

Ex regulis huc asque datis omnis tum suidorum inter se, tum solidorum, tum illorum cum istis, cohaso explicari po-A a a 2 test, test, salva virium elementarium homogeneitate & simplicitate limitum cohæsionis. Nihil enim homogeneitati & simplicitati legis virium cohæsionis in omnibus elementis in universa cohæsionis varietate opponi potest, quam quod quædam corpora admodum gravia leni admodum cohæsione, uti mercurius, ex adverso alia mediocri gravitate prædita ceteris sint simiora, uti adamas. Atqui utrumque ex sola lege III. §. 27. sacillime explicatur, consentiente §. 32. n. 6. & 7.

\* Nihilominus, ut legum veritas, simplicitasque sufficiens, etam a posteriori stabiliatur, experimenta omnis varia cohæsionis corporum eisdem prorsus consentire, ostendi adhuc oportet.

# 5. IV. Explicatio Phænomenorum cohesionis Corporum ex legibus huc usque stabilitis.

#### 1. De cohæsione sluidorum inter se,

#### S. 40.

- I. Itaque fluida, nifi ratione contactus particularum aliter in iis magnitudo cohæfionis determinetur, eo magis vifcida esse, id est, particulis suis fortius inter se cohærere debent, quo sunt graviora præsentim quoad minimas particulas specificas singillatim sumtas (per §. 26.).
- \* Consentit experientia in omnibus fluidis §. 32. recensitis, solis oleis exceptis, quæ, etsi aquis leviora, his tames viscidiora sunt. Verum cum olea heterogeneis, & quo-ad gravitatem specificam maxime diversis particulis constent (§. cit. n. 5.); ideireo cuiuslibet oleose particu-

ticulæ qua talis contactus cum alia ex contactibus plurium nunc graviorum, nunc leviorum, particularum componitur; ut adeo leviores particulæ mediantibus heterogeneis gravioribus fortius colligentur, quam se solis connecti possent.

#### S. 41.

- tingant in alio stuido, gravitate specisica sensibiliter diverso, nec pondus ob exilitatem masse obstet, in seguram ad sensum sphæricam componere se cohæsonis virtute debent: tamdiu enim plures contra panciores ex parte aliqua nisu ex mutuo æquali omnium attractione orto, seu ipsius cohæsionis vinitentur, donec sigura sphærica exorta nisus ille cohærendi ex omni parte circum undique æqualis sactus æquilibrium determinet. Cum ergo in sluidis cohæsio alioquin quoad singulas partes minima sit, conjunctus ille nisus plurium ex una parte facile aliarum pauciorum cohæsionem reipsa solvet, & cum sigura sphærica æquilibrium restituet. Observare hauc sphæricam guttularum shuidarum siguram quam distincte licet, cum vel in recipiente vacuo, vel in cocsione aquæ in vase vitreo, bullulæ aëreæ copiose ascendunt.
- Dixi, nisi pondus obset. Quoniam enim graves simul sunt tales omnes guttulæ, quemadmodum utrinque circa diametrum verticalem earundem directiones omnes gravitatis deorsum ad terræ centrum tendunt, ac insuper particulæ inseriores a superioribus insistentibus deorsum quoque premuntur; ita sigura guttularum non nisi ad sensum, minime vero in rigore, sphærica esse potest. Unde & oculo observare licet, quo guttula sit maior.

ad oram valis delapfura proxime, eo magis eam in oblongum a pondere crescente distrahi secundum diametrum verticalem.

#### §. 42.

terius fluidi, gravitate sensibiliter diversi, in unam sphæricam ad sensum guttulam constuere vi cohæsionis debent, quandin pondus earundem motui ex cohæsione non resistit. Cum enim a sluido ambiente, seu leviore, seu graviore, premantur inomnem partem æqualiter, & idem omnibus earum partibus æqualiter, & idem omnibus earum partibus æqualiter cohæreat, atque etiam omnes ipsarum partes vicissim ob homogeneitatem partibus cunctis ambientis sluidi æqualiter cohæreant; ideirco, nisi & ipsæ inter se æquali numero versus omnem partem oppositam se premant, in æquilibrio esse non possum, atque adeo non quiescent, nisi in unam sphæram se consocient. Experimentum conforme offerunt guttulæ oleosæ, aquæ agitatione commixtæ, ceu sluido graviori, ac vicissim guttulæ aqueæ Oleo commixtæ ceu seviori.

Motus guttularum deorsum in sluido leviore, aut sursum in graviore, non obstat huic guttularum se tangentium in unam sphæram collectioni; quia resistentiam cohæsionis sluidi ambientis non vi cohæsionis suarum partium sed vi respectivæ gravitatis aut levitatis suæ vincunt: unde motus partium guttularum versum se mutuus a cohæsione pendens ab illo descensus aut ascensus motu non turbatur, nisi cum bullæ maiores ita sunt, ut pressio sub inæqualis altitudine in ambiente sluido sat notabiliter maior respectu inseriorum quam superiorum partium:

tum vero etiam maiores eiusmodi bullæ e. g. aëreæ in longum in ascensu distrahuntur.

#### S. 43.

- IV. Guttula fluidi specie levioris, tangens guttulam suidi specie gravioris, quacum non miscetur, tendet versus guttulam specie graviorem vi cohæsionis, eandemque assumta ex eo latere sigura concava ex parte amplestetur: ipsa vero guttula specie gravior siguram sphæricam mutabit ita, ut in partibus contastus convexitatem maioris, in partibus vero a contastu remotis convexitatem minoris sphæræ assumat. Cum enim guttula levior a graviore pro diversitate gravitatis magis trahatur, quam ipsa istam trahat; ideirco levior vi cohæsionis magis versus graviorem, quam ista versus illam, nititur: hoc ipso autem guttula gravior magis ex ea parte, qua tangitur a leviore, quam ex altera opposita, premitur, atque adeo & in ipsa æquilibrio sublato sigura sphærica mutatur.
- bula lignea sebo suso obducatur; dein conspergatur copioso semine lycopodii specifice levissimo, ne tabulæ substratæ attractio attractionem mutuam guttularum tirbet; tumque tabula ponatur horizontali situ. 2.) Chartæ in formam coni convolutæ, ut in apice exiguum foramen relinguatur, indatur mercurius; sicque ex illo soraminé præcise tantum mercurii semini lycopodii imponi poterit, ut guttulam Constituat. Hoc modo duæ, vel tres guttulæ mercurii tabulæ imponantur 3.) Canalis angustus vitreus ope suctionis repleatur aqua ad duorum digitorum aktitudiem; vel nimmergatur tantum ad dictam profunditatem aquæ, protrahatur que in situ valde ad hor

nizontem inclinato: sic aliquot aquæ guttulas continens admoveatur guttulæ mercurii sic, ut lineam Parisiensem distet; elevetur paullulum, & profluet guttula; quæ cum primum guttulammercurii tangit, versus hanc movetur, & in eo loco, ubi mercurium contingit, superficiem sormat concavam, in opposito autem convexam: mercuri vero guttula in loco contactus curvitatem maioris sphæræ obtinet. Idem erit essectus, si similem in modum iuxta aquæ guttam olei levioris guttulam applicaveni,

\* \* Dixi vero, fi guttula levior graviori non misceatur: conflat enim, uti solida multa a menstruis shidis, e. g. ab aquis stygiis, sic & shida quædam, e. g. mercunum, ab eisdem solvi, eisdemque commisceri.

#### §. 44.

V. Fluida diversa gravitatis specifica quoad minimas particulas inter se commixta manent, ut specifice gravioris particulæ in leviore non descendant, nec levioris particulæ in graviore ascendant sursum: & quidem eo maioribus varticu lis permixtæ manebunt duo id genus fluida se mutuo non per-Acte mi/centia, quo minus est discrimen gravitatis specific utriusque. Descensus enim partium fluidi gravioris fit pondere respectivo, seu excessu gravitatis specifica supra æquales partes levioris; ascensus vero partium leviorum sit excessu gravitatis specificæ partium graviorisæqualium. Jam vero licet excessus iste in utroque casu semper sit proportionalis maste ipsarum partium commixtarum, seu hæ maiores sint, seu minores, tamen cohæsio partium unius sluidi commixtarum cum altero non massæ earundem partium, sed superficiei, id estcontactui, proportionalis est (cum densitas respectiva in maio, ribus & minoribus particulis sit eadem) per S. 24. Cum ergo mac

masse decrescant regulariter in triplicata, superficies solum in duplicata ratione diametrorum; imminutis particulis commixtis vis submergens, vel sursum extrudens, decrescet in triplicata, cohæsio vero retinens commixtas particulas tantum decrescet in duplicata ratione diametrorum, ac proin demuna equabit prædictum excessum, ac retinebit particulas satis minutas, tam graviores a descensu, quam seviores ab ascensu.

2.) Porro cum maiore vi sibi cohæreant sluidorum æque gravium particulæ, quam si alterutri eorum sevius conjungatur (§. 34.); quo minus duo sluida gravitate specifica different; co maiorum particum nisui, ad descensum vel ascensum tendenti, vincendo par erit mutua utriusque cohæsio: atque adeo co maioribus particulis sibi id genus sluida commixta manebunt, si mutuo non perfecte miseeantur; quo minus gravitate specifica different.

\* Experientia rursum ex integro consentit. Vina aquis ut plurimum leviora sunt, & tamen aquam sibi semel commixtam retinent; quod idem de cerevisia valet. Olea & pinguia quæcunque aquæ persecte & quoad minimas particulas suapte sponte non miscentur; impersecte tamen ope agitationis aquæ commixta eo maioribus massulis ac guttulis huic cohærent, quo proprius ad specisseam aquæ gravitatem accedunt.

#### 2. De cohæsione sluidorum cum solidis.

Hic jam propior accessus nobis est ad propositæ quæfionis academicæ solutionem. Siquidem elevatio illa aquæ ad margines vasorum haud dubie ex cohæsione quadam sluidi istius cum solida vasorum materia exoritur. Interim phænomenis de cohæsione sluidorum cum solidis rite explicandis ante omnia principium quoddam de diversitate gravitatis specifice inter totam molem & inter singulares particulas minimas solidorum & sluidorum quorumdam corporum præmittere, atque expetimentis confirmare oportet, quæ sagacitati Cl. Hambergen accepta reserve debemus

# §. 45.

Solidum quodcunque corpus, f. fluido quodam in poros fuos recepto imprægnatum, in eo ipso fluido submergatur in fundum usque; minimas particulas densiores, atque adeo respective specie graviores, habet, quam idem fluidum: etf sub integro volumine quodam sumtum fluido eidem ceu specie graviores, habet, quam idem fluidum; etf. sub integro volumine quodam sumtum fluido eidem ceu specie graviori innatet. Constat enim ex principiis Physicæ de æquilibrio solidorum cum fluidis, non nisi corpora fluidis specie graviora in iis descendere in fundum usque, non item, quæ eiusdem, vel minoris, gravitatis specificæ sunt, seu solida, seu fluida. Dum ergo corpus aliquod folidum in eodem fluido, quo imprægnatum eft, descendit; descensus non oritur a partibus fluidi in poros recepti; ceu quæ eiusdem sunt cum fluido specificæ gravitatis. Ergo idem descensus est a solis minimis particulis ipsius solidi; quæ hoc ipso specie graviores esse debent similibus minimis specificis fluidi particulis. Unde quod solidum eiusmodi corpus integro volumine acceptum, & nondum eodem fluido imprægnatum, levius sit eodem sluide, præcise interstitiis eindem tribuendum.

### **§.** 46.

Experimer iam I., lignum in tenuia segmenta divisum, lia-

Inteamina, fpongiam &c. si aqua inprægnentur, in hac subsidere. Clarist. D. Hamberger quoque experimento se deprehendisse testatur, argentum, plumbum, stannum, per amalgamationem, seu solutionem chemicam, mercurio imprægnatum, si eidem mercurio in vase sluenti imponantur, submergi; tametsi hæc omnia maioribus voluminibus accepta eisdem præstatis sluidis innatare, cen specie leviora, soleant. Itaque per s. præc. particulæ solidæ ligni, chartæ, linteaminum, spongiæ &c. particulæ solidæ ligni, chartæ, linteaminum, spongiæ &c. particulis specisicis aquæ, & particulæ metallicæ argenti, plumbi, stanni &c. mercurii particulis singillatim specie graviores sunt.

\* Scops ligni ideo folum ad experimenta hæc eligitur, ut aqua in pluribus locis eius partem contingere, & sic facilius penetrare possit, atque aer in interstitiis interceptus facilius exitum inveniat. Quamquam etiam ligna maiora, præsertim quæ ex gravioribus sunt, postquam sat diu in aqua hæserunt, demum subsident. Spongia sub ipsa aqua comprimenda est, ut aer omnis vi expulsus locum aquæ subenni cedat; secus vix obtinetur, ut infra aquam mergatur tota: quod idem docet, non qualemcunque, fed integram quoad omnia interstitia impræguationem ad effectum, de quo fermo est, requiri; eo quod videlicet fecus interstitia multa adhuc aut vacua. aut leviore aliena materia tantum repleta, volumen totum respective levius æquali volumine aqueo adhuc conficiant. De Amalgamatis metallicis idem Cl. Hamberger monet, ea in igne paranda esse, ut mercurius intime misceatur, aërque omnis contentus expellatur; dein intra linteamen vel corium comprimenda esse in globum; tum ist pars specie levior, mercurius nempe, quo ultra saturiperficiem, & cum ista cohæsionem cum suido ambiente auget, nec tamen descensum iuvat; tum ne a mercurio, in quem proiicitur amalgama, nimis cito dissolvatur; id quod pauca nihilominus intra momenta contingit. Cupri amalgama se non parasse satetur citatus auctor; ferrum vero in amalgama a mercurio non abire, alioquin ex metallurgia constat. Recte tamen infert, hæc quoque metalla, si non quoad omnes, saltem quoad plerasque partes suas minimas minimis mercurii particulis graviora esse; eo quod stanao graviora sint; cuius amalgama in mercurio descendere experimento proprio in specie compererit.

#### 5. 47.

Experimur II, plurima corpora heterogeneis, & gravitate specifica admodum diversis ex particulis componi, uti e.g. olea, ex quibus Chemia docet operatione varia nunc aqueas, nunc falinas, nunc sublureas, ac terreas partes separare, quibus igneze & aëreze passim commixtæ sunt. Idem valet de soliis plantarum, de herbis, de polline florum &c. quæ licet partes terrestres gravieres plurimas contineant, tamen ex plurimis simul aëreis, aqueis, salinis, ac sulfureis volatilibus com-2.) Præterea in plurimis id genus corporibus microscopia nobis ostendunt texturam superficiei talem, vi cuius ob, prominentes asperitates & tenuissima silamina sluida eis superfusa non nisi paucissimis punctis ea reipsa contingere possint, uti in semine lycopodii, in lino, in foliis herbarum, & plan-Itaque in primo cafu cohæfio talium corporum quoad partes suas proprias nec gravitati spacifica integrorum vo-Iumiņum, nec fingulis particulis miscibilibus proportionalis est patest; sed illius ratio componi debet ex diversisma miscibilium densitate, & mutua habilitate ad contactus, id est, summe
irregularis sit necesse est. In casu altero quoad concessonem
suidorum cum id genus solidis corporibus insuper punisorum
paucitas attendi debet, in quibus contactus aliquis cum suidi
assus partibus possibilis est.

#### 5. 48.

Si particulæ quæsunque corporeæ, quæ ab aliis contiguis attrahuntur vi attrasiiva speciali in contastu physico se
exerente, si, inquam, particulæ eodem tempore in partem contrariam fortius trahantur a vi simili quacunque, alteris illisremissius trahentibus cohærere illæ non possunt. Est enim cohæsio resistentia adversus separationem sola reactione vis inertiæ maior (§.9.). Atqui posita maiore in adversam partem
tractione ex prima attractione minore resistentia adversus separationem a remissius trahentibus faciendam oriri in eodem
elemento vel particula non potest; cum determinatio maior
ad motum contrariam determinationem minorem contrariam
in eodem subiecto destruat §. 10.). Ergo neque cohæsio cum
remissius trahentibus, oriri potest.

#### §. 49.

Tamets ob generalem & communem omnium elementorum vim attrahendi specialem particulæ suidorum quorumcunque singillatim sumtæ omni solido per se cohæreant pro ratioae
contastus & gravitatis specisicæ particularum eiusdem solidi:
tamen suida maiore paullo quantitate coniunsta nulli cohærere
possunt solido, cuius vis attrastiva spestata ratione composita
eontastus & gravitatis specisicæ partium contingentium par-

Pes suidi minor est vi attrassiva, qua secundum rationem compessivam similem se mutuo attrasumt ipsu particula talis suidi (§. 24.). Ratio est; quia, cum maior quædam suidi talis quantitas coniuncta est, cuius partes fortius se ipsas mutuo in contactu attrasant, quam a solido attrasantur partes illi contiguæ, eo ipso tempore partes suidæ solidum contingentes à ab hoc attrastæ trasuntur sortius in partes oppositas a conjunctis aliis partibus homogeneis sluidis: ergo per §. præc, hoc casu solido tali conærere non possunt: etsi seorsim sumtæ talis solidi partibus pro ratione attractionis earundem conærere deberent.

Experimentum seu observacio quædam memorabilis momentum regulæ istius apertissime declarabit. Mercurius modicissima etiam quantitate sumtus vitro non coheret, fed in guttulas collectus confluit. Nihilominus f in destillatione sub tenuissimi vaporis specie ascendatex cucurbita, capitello intus cavo adhæret, atque extrinfecus infpicientibus speculi formam in vitro illius offert. Aft quamprimum continuata destillatione cutis crassion ex sublato mercurio essormata est, rursum dessuit totus dimisso vitro. Ex hoc experimento apertissime petet, merourii particulas singillatim etiam vitro sic cohærere, nt vis illa cohæfionis etiam illarum gravitatem fingillatim vincat. Aft ubi mercuriales vapores cuticulam tam crassam efformarunt, ut particulæ eorum, vitro prius se contingenti cohærentes, infra se alias mercuriales sibi contiguas habeant, quibus ob vim attractivam fortiorem fortius cohærent, ob tractionem talemin partes contrarias fortiorem vitro cohærere omnino deknunt, eoque dimisso dessuunt in excipulum.

#### §. 50.

Fluida quæcunque, paullo majore quantitate accepta, malli cohærent solido, cujus particulæ singulæ singulis ipsorum particulis specificis sunt specie leviores. Non enim sluida cohærere possunt solido, si particulæ ipsorum solidi particulæ contiguæ eodem tempore ab aliis sluidi particulis homogeneis attrahantur fortius in partes contrarias (§. 48.). Atqui sit hoc, cum solidi particulæ sunt leviores: siquidem attractio est in ratione composita densitatis particularum trahentium æ magnitudinis contactus: est autem per hypothesin major densitas particularum sluidi quam solidi; nec contactus ad particulas solidi ceu heterogeneas potest esse major quam ipsarum particularum homogenearum sluidi inter se; (§. 33.) nisi in solido singas particulas involucri rationem habentes respecta, particularum sluidi; quod observationibus microscopiorum omaibus adversatur, Ergo sluida &c. &c.

#### §. 51.

Fluida quæcunque folidis secundum qarticulas minimas specificas specie gravioribus cohærent, nifi ratione contactus impeditioris ad particulas folidi minor set attractio, qua solidi particulæ trahunt suidi particulas, quam ea, qua suidi particulæ se mutuo attrahunt. Cum enim cohæsio juxta atque attractio sit in ratione densitatis seu gravitatis & magnitudinis contactus; (§. 24.) nisi contactus respective, ut dictum, in particulis solidi sit impeditior, pro majore densitate particularum solidi sortior erit eorum attractio, ac proin etiam cohæsio particularum sluidi sortior cum illis, quam inter se.

Dixi; nifi ratione contactus impeditioris &c. quibus verbis excep-

exceptio emnium earum irregularitatum continetur, quas §. 47. complectitur.

#### §. 52.

Fluida diversa, eidem solido quoad particulas minimas specie graviori cohærentia, cohærent ei pro ratione gravitatis specificæ suarum particularum propriarum. Etenim suidi cohærentis particulæ a solidi particulis secundum omnia elementa, quibus istas contingunt, trahunturæquali vi. Ergo quo densiores sunt, id est, quo pluribus elementis sub eadem superficie particulas solidi contingunt, eo sortius trahuntur, eisque ename o sortius cohærent.

#### 5. 53.

Unde sub restrictione §. 51. indicata hor ipso suids etiam adhærent solido secundum minimas particulas eque gravi. Sequitur ex §§. 51. 52.

\* Es his jam legibus commodissime omnium phænomenorum ad cohæsionem sluidorum cum solidis pertinentum, atque inter hæc etiam §. 1. relatorum quæ hic præcipue in quæstionem veniunt, sufficientes reddere retiones cum omni, quæ in rebus physicis haberi potest, certitudine poterimus.

#### S. 54.

Atque inprimis evidens est, diversitatem phænomenorum §. 1. relatorum neque a pondere sluidi ejusdem, ejusque guttularum. neque a pressione aëris, vel alterius cujuscunque materiæ extrinsecæ, oriri posse, tum ob dicta §. 15; tum quod pondus pondus fluidi ejusdem ejusque guttularum semper sit prorsus idem, atque eadem quoque semper presso seu alterius cujuscunque materiæ extraneæ; tum denique quod omnia phænomena recensita perinde in vacuo Boyleano atque in libero äere eveniant.

Dicemus vero paullo post, guttulas siudorum, de quibus S. 1. actum omnes perinde planis homogenea ex materia sibi superne applicatis adhærere (S. seq. not. 1:) ubi sane pondus seltem guttulæ caussa cohæsionis id genus esse non potest.

#### \$. 55.

Ratio, cur guttulæ aquæ & mercuriales in cafibus §. 1. no. 3. & no. 4.) expressis disfluant, est fortior attractio versus solidi plani particulas minimas specie graviores, quam st partium minimarum leviorum fluidi attractio inter se, & ex attractione orta major cohæsio ad particulas plani solidi, quam st cohasso particularum suidi respective inter se. Cum enim particulæ ipsius siuidi, aquæ nimirum, & mercurii, in fe invicem omnes æqualiter agant, atque se attrahant æqua hter; idcirco, quamdiu ex nulla parte ab alio agente extrinseco fortius versus partem aliquam attrahuntur, quam ipsæ se mutuo attrahant, tamdiu figuram sphæricam conservant (S. 41.) nisi ob quantitatem sluidi gutta majorem vis gravitatis cohæsionem vincat (§. cit. not.) at si ob majorem den-sicatem, seu gravitatem specisicam, particularum minimarum plani solidi, cui guttula sluidi insistit, in particulis guttulæ planum contingentibus attractio versus planum solidum est major, quam sit attractio particularum guttæ fluidæ versus se invicem tune nisus particularum guttulæ contingentium € c'¢ umr lan

planum solidum, seu cobæsio, major erit versus planum soli-'dum, quam versus homogeneas guttulæ fluidæ particulas, no proin guttulæ prius sphæricæ æquilibrium circa vires cohærentes omnium ejus partium tolletur, & motus ex cohæfione majore versus particulas plani solidi orietur in particulis contingentibus. Motus iste in Fig. II. siet secundum directionem a b, & particulæ fluidæ, ex æquilibrio semel dimotæ, motum istum vi propriæ cohæsionis sequentur ita, ut trudantur a superioribus versus latera c d; ex quo, sucto rursum contactu cum plano, crescit causia motus, decrescitque continuo altitudo a b, creféit vero latitudo c d, id est, gutta diffluit in plano subjecto. Atqui ex 6. 46, patet, in omni casu diffluxus guttularum aque, vel mercurii, particulas plani subjecti minimas elle specie graviores particulis singulis minimis aquæ, vel mercurii (vide etiam dicta §, 23.) ac proinde per §. 11. his aqua, & mercurius, per se loquendo cohærere debent, nisi contactus aliunde impediatur.

Confirmatur demonstratio hæc essectu consimili prorsus, quamvis versus partes recta oppositas, consequi solito, si guttæ s f insistenti in plano m n, sebo illito, planum metallinum o p superne ad contactum usque in s applicetur: mox enim gutta siguram sphæricam dimittens versus planum superius dissuit in sormam g h; eo quod nimirum vi cohæsionis versus planum illud in puncto e majore æquilibrium inter partes guttæ continuo tollatur, ortoque semel versus illam partem motu ceteræ vi cohæsionis propriæ consequantur; unde altitudo s f minuitur, crescitque latitudo g h. Hoc quidem casu gravitas guttæ motui dissuxionis versus suttulæ

guttulæ superet (§. 28. not.) dissuxio nihilominus tamdiu consequitur, quamdiu sussidi copia quantitatem guttulæ non superat. Imo similis dissuxus guttæ e f quoque consequitur, si ad satus g vel h guttulæ sphæsicæ cochlear vel cultrum metallicum applicueris. Porro facilius adhuc dissuunt guttulæ, si solidum planum sluido homogeneo jam prius sit humectatum; quia suido ejusmodi homogeneo jam inæqualitates supersiciei solidæ implente, statim initio guttula sluidi in pluribus punctis contactum invenit, atque id circo sortius versus solidum tale trahitur.

Diets vero: cur gutta aquæ non diffinit super plano laneo fuper linteo, super solio brassicæ &c.; cum tamen & lanam, limm, folium brassicæ &c. conster malris ex particulis componi (e. g. terreis) quæ aquæ particulis fint seorum funntis graviores, Respondeo, id inde effe, cum quod permixtæ illæ fint multis aliis levioribus, tum quod illorum corporum superficies tam temuibus filamentis prominentibus fint extenuatæ (mieroscopio inprimis id docente) ut in paucissimis punctis guttulæ aqueæ contactus concedatur. Vide dicta 4. 47. & 51. Neque enim in contactu guttolæ ad plana. de quibus hic fermo est, contactus solum in puncto unico fingendus est, ut in sphæra & plano geometrico: maxime cum ob dicta &. 41. not. etiam guttulæ figura solverica a proprio pondere saltem insensibiliter turbe-Itaque cum cohælio partium propriarum guttule major sit summa punctorum contactus cum lana, lingo; &c. ideirco guttula super his non diffluit. Idem intellige de gutta mercurii, super planis levioribus non

diffluente secundem dicta S. 1. Nr. 4. aut si pianum muco leviore, vel habitu aqueo, infectum sit." Hanc solam veramque rationem esse, experimentum §. 49. in annot, relatum apertissime evincit. Cum enim in illo mercurii particulæ in vaporem attenuatæ etiam contra vim gravitatis suæ in oppositum tendentem superiori cucurbitæ ejusque domatis superficiei concavæ adhæreant, etsi & ipsa ex vitro leviore sit, necesse est. ut, cum guttulæ mercurii in vitro plano sibi subjecto non diffiuunt, id ipsum ex cohæsione majore particularum mercurii inter se, figuram sphæricam conservante, oriatur, quæ videlicet & nativam earundem gravitatem, & simul leviorem illam cum vitri particulia cohæsionem simul superet. Atque ex his jam facillimum erit ad rationem primi & secundi experimenti 6. 1. propoliti, a qua propolitæ academicæ folutio pendet, cum omni evidentia concludere.

#### S. 56.

Ratio sufficiens, cur stuida, e. g. aqua, & mercurius, in vasis nunc secundum leges hydrostaticas sub libella & superficie convexa confistant, nunc concavos colliculos ad marginem sursum versus vasorum tatera esforment, est attractio minor in primo, & major in altero casu, qua trahuntur partes suidi versus particulas vasis circa margines, quam illa mutuo se attrahunt. Quodsi enim attractio illa versus partes materiæ vasorum minor est attractione mutua partium ipsius suidi inter se, nulla cum materia vasorum cohæsio oritur (§. 49.) nec adeo ratio est, cur a superficie convexa suidum recedat, quam gravitas naturalis suidi determinat. Ex adverso

verso si ob majorem de densitatem minimarum partium valis. materiam constituentium major est attractio partium valis minimarum quam sit attractio partium ipsius Auidi mutua; fluidum folidi partibus cohæret (§. 51.) nisi aliunde obstaculo quocunque contactus partium valis impediatur. Atqui in omnibus illis calibus &. 1. Nr. 1, & 2. relatis, in quibus aqua. & mercurius, formant superficiem concavam, & ad cavos colliculos supra libellam assurgunt circa margines, particulæminimæ specificæ vasis materiam conficientes sunt graviores seu densiores particulis minimis specificis fluidi, puta in vase ligneo, terreo, metallino respectu aquæ; & in vase argenteo, plumbeo, stanneo, cupreo respectu mercurii, secundum dicta S. 46. ac proin fortius attrahunt versus se particulas fhidi quam istæ trahantur a se invicem; nec quidquam adest, quod contactum vulgo impediat; nisi forte pulverulenta, aut ranço aliquo leviore, vel febo, infecta superficies vasorum sit? vicissim in iis casibus, in quibus fluidum ad libellam sub convexa superficie consistit, vel particulæ superficiem valis consicientes sunt leviores rarioresque fluidi particulis, ac proin minus attrahunt (§. 50.) uti sebaceæ respectu aquæ (in quibus etiam irregularitas §. 47. primo loco memorata intervenit) & terreæ, lapideæ, ligneæ, coriaceæ, frespectu mercurii, aut fusi metalli; vel omnino in vasis ad summum repletis superficies vasorum supra libellam sluidi extans deest; cui cohæreat fluidum. Ergo ratio sufficiens, cur fluida &c. &c.

## \$. 57.

Experimenta varia, que hue usque diximus, ulterius consensu suo apprime confirmant. 1.) Si tenues cylindros metallinos, lapideos, ligneos, superficiei aque in vase stag-E c c 2 nanti manti applices ad contactum usque; si similes cylindros argenteos, plumbeos, stanneos &c. applices similiter mercurio in vase quiescenti: utroque in casu aqua, & mercurius, supra libellam assurgens, colliculos versus cylindorum illorum superficiem essormabit. Vicissim, si dictos cylindros sebo illitos, ant semine lycopodii conspersos, aquæ applices, aut cylindros similes non metallinos mercurio; nullibi assurectio asiqua supra libellam observatur. Ratio eadem est quæ s. præc., nec quidquam nist vasis & cylindrorum figuræ discrepant.

- 2.) Si ausum, vel argentum, humestetur spiritu vini primum, dein aqua, deinde mercurio; sacile rursum abstergi spiritus vini solet, dissicilius aqua, dissiciliume omnium mercurius. Porro quod dissicilius separatur, sortius coheret (§. 9.). Ratio patet ex §. 52. Nempe aqua densior spirituvini, mercurius densior aqua est. Ergo aqua sortius vini spiritu, mercurius sortius aqua, eidem metallo coheret.
- 3.) Si duæ phialæ, vitrææ quarum diameter ad fummum tres digitosæquet, impleantur aqua, & quidem una (Fig. III.) ad fummum, altera (Fig. IV.) nou ad fummum; in priore aqua fuperficiem convexam, in altera concavam formabit (§, præc.). Pone sphærulam vitream cavam, cujus diameter ‡ digiti circiter, primo ad marginem d vasis primi; & ea sibi relicta nou quiescet ibi, sed motu accelerato perget medium versus in c; ubi aqua circum eam undique æqualem colliculum cavum formabit. Pone sphærulam illam secundo in vase altero in medio c, & quiescet. Pone vero tertio sphæram in eodem vase altero ves paulsulum extra illad medium, & motu secelerato perget versus marginem vasis b. Ratio hæc est. Fluidi vitro cohærentis attractio mutua essecit, ut vitres illa sphæra

phæra vicissim sluido cohæreat (est enim omnis cohæsio mutua. & ex determinationibus ad motus oppositos sequales orta, per § 9. & 10.). Jam vero attractio illa fluidi, cohæsionem vitri mutuam determinans, vel est ex omni parte circum undique sequalis, uti e. g. in medio utriusque valis. feu in puncto c; & tune sphærula vitrea necessario quiescet: eo quod vi sobsessonis determinationibus in partes oppositas sequalibus urgeatur: vel illa fluidi attractio ex diversa parte varia est & insequalis; & motus sphærnte vitrese versus eam partem confequatur necesse est, versus quam maxima est fluidi attractio. Est vero attractionis istius suidi magnitudo circum eadem sphærulam undique ex omni parce proportionalis magnitudini contactus, quo fluidum semper idem sphærulæ vitreæ superficiem contingit: is autem contactus in primo vase ad laras b crescit pro ratione recessus a valis margine versus medium ob superficiei fluidæ convexicatem; idem vero in vase secundo ad latus o crescit pro ratione recessus ad medio valis ob fuperficiei fluidæ concavitatem & elevationem circa marginam b. Erzo in primo vase motus sphærulæ ad marginem politæ confequetur versus medium, in altero autem vale sphærula, quam primum extra medium c dimovetur, motu accelerato pergere debet versus marginem b.

Dantur quidem experimenta, quæ inprimis regulæ cohæfionis § 51. recentitæ adversari videntur: sed accuratius
expensa eam potius regulam confirmant. Sic 1.) calx
paullo majore-quantitate marmori polito, cui gravitate
specifica vel parest, paullo inferior, applicata non adhæret, sed, quam primum exsiceatur, sponte decidit.
2.) Cera Hispanica sigillis non adhæret, licet specie
gravioribus. Verum in utroque hoc phænomeno impedi-

idedimentum intervenire certum est. Nam inprimit, fi marmor tenuissima caliis aqua sat dilutæ crusta obiducatur, hacque rite exsiccata dein alia seque tenuis addarur, huic deinde fimili modo tertia, & fic dein ceps; calx seque firmiter marmori atque alteri cuique Lapidi: adhærebit. Deinde, fi figillum tanto gradu calefist, ut cera hispanica admota fluat, Læc illi semper rtanto minimum gradu adhæret, quanto cohærent proprise istius cerse partes inter se. Quodsi vero cautele ifte non adhibeantur, contactus immediatus fluidi ad folidum utroque in casu præpeditur, qui ceu conditio ad cohesionem requiritur (S. 14.). In calce quidem majore quantitate fimul marmori applicata extezior crusta (quia induratur, dum iteriores adhuc hu mide manent) sese contrabit, aqueas partes versus marmor pellit; in quod cum penetrare nequeant, calreis partes a contactu marmoris removent, ut ideireo. 1 etiam cum exliccatur demum, marmor haud amplius tangant. In cera hispanica partim aer in sulcis sigilli herens, partim figilli asperitas, atque etiam subitanea consolidatio cerse ad contactum metalli frigidi, contactum in tot punctis, quot ad fentibilem cohsetionem requirerentur, impediunt.

Superest, ut confensum legum colessionis huc usque propolitarum etiam in cohestione ipforum solidorum, seu femorum, corporum adduc ostendamus,

#### De cohasione solidorum.

#### \$. 58.

Cum particulæ solidorum corporum singulatim spectatæ e particulis sluidorum singilatim spectatis supposita homogeneitate virium elementarium non niss gradu quoad gravitatem specificam & magnitudinem mutui contactus possibilis differroqueant; regale tum \$\sqrt{2}\cdot 2\cdot 26\cdot 27\cdot data\cdot, tum \sqrt{2}\cdot 34\cdot \cdot \sqrt{2}\cdot eq. proposita\cdot, perinde valebunt in cohæsione solidorum atque in cohæsione sluidorum corporum.

\* Ceterum cur solidum unum vulgo sine glutine intermedio non adhæreat alteri solido; ratio sufficiens jam § 12. not. anticipata a nobis est. Aliud est, si mollia inter se, aut molle duro, apprimantur, & appressione ipsa contactus sufficiens procuretur: tunc enim contessio quoque contactui particularum singillatim earundemque gravitati specissee respondebit.

#### S. 59-

Solida ob inaqualitatem superficierum sponte non coficientia fortius colarent, si aptum ipsis suidum, solido utrique ceteroquin coharens, interponatur. Hoc enim post mutuam solidorum appressionem interstitia & inaqualitates superficiei utriusque replente (§ præc. not.) augebitur contactus, ita, ut, ubi solidis in partibus se mutuo non contingunt, saltem mediantibus particulis sluidi, utrique coharentibus, inter se cohareant. Ergo pro majore nexuum multitudine tota cohario erit hoc ipso fortior. \* Fluidum intermedium, quod solidorum cohessioni procurande vulgo adhibetur, gluten appellamus, si eodem solida vegetabilia connectantur, comentum, si lapides; ferrumen, si metalla,

#### §. 60.

Corpus intermedium, quo firma duorum folidorum corporum cohæfio procuretur, debet 1.) esse fluidum, 2.) solidis specifice quoad particulis levius, vel certe non gravius, 3.) quolibet anni tempore debet posse in solidum abire. Debet 1.) esse fluidum; quia secus dividi facile in minimas partes non potest, quibus inæqualitates superficierum solidarum impleantur, & contactus crebrior procuretur. 2.) debet esse specie levius, vel saltem non gravius, quoad particulas; quia secus ipsum solidis non cohæreret, (S. 50.) nec difflueret in inæqualitates folidæ superficiei utriusque, eas replendo; unde nec solida eo mediante cohærere ac connecti possent ( & præc. & 56.). 3.) Qolibet anni tempore debet in solidum abire posse: fluida enim, quæ nunquam solidescent, uti aër, mercurius, spiritus vini &c. aut nimis sunt specie levia, aut tenuilsimorum contactuum sunt capacia, ( §. 32. n. 6.) atque idcirco debili admodum possent vi cohæsionis: ( §. 24.) suida vero, quæ interdum folum: fed raro, folida evadunt: uti aqua, quamdiu funt fluida, ab alio infigniter leviore corpore, & contactuum majorum simul incapaci corpore, id est, ab igne (§, 32, n. 3.) fluididatem obtinent. Cum igitur hojus fluidi ignei levissimi partes graviorum talis intermedii fluidi particularum contactus impediant, tum inter se, tum inter partes solidi quoque; suidum tale, quamdiu in eo statu est, glutini solidorum firmiori servire non potest. Izaque pro maiore

jore cohæfionis gradu stabili obtinendo requiritur, ut suidum intermedium solida connectens quovis anni tempore, id est, quovis in aere caloris existente gradu, solidum evadat.

- Quo magis fluidum intermedium ad gravitatem folidi specificam accederet, eo major deberet esse per se cohæfionis gradus, quam efficiat inter folida; quia tum inter suas proprias (§. 40.) tum cum solidis majorem deberet habere cohæsionem. (§. 52.) Quia tamen quorumdam fluidorum particulæ pro diversa, qua gaudent, crassitie & figura ( ). 25.) magis exacte inæqualitates in superficie solidorum existentes replent, & ipsæmet majoris contactus respectivi capaces sunt cum determinati solidi particulis, quam aliorum fluidorum particulæ, & vis ratione gravitatis solius intensa nihil valet (ut patet in mercurio:) idcirco mirandum non est, si fluida invenire est aliis specie leviora, quæ maiorem solidis interposita conæsionem pariunt, quam fluida alia graviora. Sic teste Cl. Musschenbrækio in Elem. Phys. Tom. I. S. 557. duos cylindros ex orichalco, quorum basium diametri æquabant 1. 916. poll. Rhenol, aqua interposita cohærentes reddidit vi 12. unciarum, oleum raparum vi 18. unc. terebinthina veneta vi 24. unc. colophonica vi 850. librarum, sebum candelarum vi 800. libr. Sunt vero hæc corpora interposita cylindris aqua specie leviora, sed & valde heterogeneis ex particulis composita. (§. 47.) A pice autem, quæ aqua gravior est, cohæsere iidem cylindri vi plus quam 1400. librarum.
  - \* Quodsi suidum intermedium, postquam solidi naturam induit, eiusdem persecte est gravitatis specificæ ac soli-

da, que connectit, ita, ut eius partes inter le & eum folidis tantundem, quantum ipfæ particulæ folidorum mutuo, cohæreant, uti cæmentum, quo lapides committuntur, & metalla fusa, quæ iungendis metallis adhibentur; tunc parum refert, five superficies nectendorum lævigatæ fint, five non fint: eo quod omnia afpe. ritatum interstitia a fluido quoad vim cohærendi tam homogeneo facile impleantur. Contra fi fluidum uniens, postquam solidescit, est sensibiliter spècie levius quam solida unienda; quale est gluten vulgare, quo asseres, & alia his gravitate specifica non multum imparia, conglutinantur; tune uniendæ folidorum superficies prius debent reddi æquabiles, quoad licet; ut tot, quot poffint, particulæ specie graviores ipsorum solidorum se immediate contingant, reliqua vero tantum interstitia Sic enim iam numerus glutine mediante uncantur. contactuum augetur, nec cohæsio solum tanta evadit. quanta est glutinis, sed ob multas specie graviores particulos iplorum folidorum fese immediate contingentes maior, etsi tanta nunquam avadat, quanta ipsius solidi continui.

\* \* \* Porro ex his fequi videtur, corpora folida diverfa, fluido eodem specie leviore intermedio iuncta, tanto maiore
vi cohærere debere; quo maior est gravitas specifica
folidorum eorundem. At enim Cl. Musschenbrækius in
Dissert. de Cohæs. longe a densitate ista diversam cohæsionis rationem invenit. Diversæ enim materiæ cylindros diametro 1. poll. & 9. lin. æquantes, bene lævigatos, & ad gradum aquæ ebullientis calesactos: sebo sufo illiniit; qui dein resrigerati vi cohæsionis sequentia pondera sustinuere:

| Cylindri ex plumbo | 275. 14. | dentitas | cylind   | rorum | TI. | 3. |
|--------------------|----------|----------|----------|-------|-----|----|
| ex argento         | 125-     |          | <b>'</b> | •     | II. | 1. |
| ex bilmutho        | 100.     | -        | -        | -     |     | 7. |
| ex cuprorubro      | 220.     | <b>_</b> | -        | -     | ý.  |    |
| ex chalybe         | 225.     | -        | -        | -     |     | 7. |
| ex ferro mull      | i 300.   |          |          | -     |     | 6, |
| ex stanno          | 100.     |          | -        | -     | 7.  |    |
| ex marmore al      | bo 225.  |          | -        | -     | 2.  |    |
| ex ebore           | 302.     | -        |          | _     | 1.  | -  |

Verum in his experimentis aliud accidens intervenisse ex eo patet, quod argentei cylindri minus cohæserint mediante sebo, quam hoc eodem mediante cohæsere cuprei, stannei item minus quam plumbei; cum tamen certum sit ipsarum particularum argenti inter se maiorem esse cohæsionem mutuam immediatam quam cuprimaiorem îtem particularum stanni quam plumbi : fiquidem teste Wallerio (in Mineralogia) constat, fila metallica diametro singillatim æqualia uni lineæ pedis Rhenani, antequam rumperentur, vi cohæsionis suæ pondera sequentia sustinuisse, aureum 500, 41. argenteum 370, cupreum 299 7, ferreum 450, stanneum 497, plumbeum 29<sup>1</sup>. Itaque discrimen illud cohæsionum a discrimine gravitatum diffentiens potius ex eodem fonte repetendum, ex que discrimen cohæsionis tum ipsorum folidorum continuorum verisimillime citra gravitationes proportionem exoritur, tum ex quo supra hic not. r. diversa cohæsio a fluido diversimodis denso inter solida interposito orta repetita est. Nimirum idem auidum. e.g. sebum, non perinde aptum est seu ad inæqualitates diversorum solidorum rite implendas, seu ad æqualem cum eorum particulis contactum: præsertim quod eodem caloris gradu folidorum, tam propriarum particularum varia densitate præditorum, interstitia non D d'd 2 æque

seque dilatentur. Ceterum diversæ cohæsionis ment lorum quoad partes fuas proprias, densitatis rationem minime fervantis, caussa ex §. 32. n. 7. repetenda est. His principiis tota ars ferruminandi metalla quoque imititur. Diversæ autem ferraminum species sunt: 1.) ferrumen ftanni, bas Schnell-Loth, quod ex duabus partibus stanni & una plumbi, ignis fusione inter se commixes constat, & stanno, cupro, ac ferro adheret: 2.) ferrumen orichalci, quod ex duabus partibus orichalci, una Zinci, & una boracis parte, partim in igne, partim in aqua commixtis, constat, atque adhæret enpro, & ferro: 3.) ferrumen argenti, quod ex auro & argento compositum, argento adhæret. Ratio cohesionis in omnibus his est, quod serrumen semper constet partibus compluribus aut levioribus, aut homogenez gravitatis cum metallis ferruminandis; partes vero graviores, quibus una conflet, non maiore aliqua quantitate immediate coniunctæ, fed potius singulæ disperfæ fint per alias leviores, & ab his undique circumdatæ. Unde cohæfionem leviorum cum ipfo metallo fersuminando non impedient, ac fimul, dum fingillation levioribus interponuntur, quæ ipsis ceu maiore vi pollentibus fortius quam inter se mutuo cohærent, seviorum illarum partium cokæsionem mediatam etiam exaugent, atque corroborant.

Atque hic ipse consensus omnium cohæsionis phænomemoram, qui sacile quoque per alia phænomena (puta tubulorum capillarium, elasticitatis &c.) ostendi posset; manifestum indicium est, quam certum sit, universe omnis cohæsionis caussam proximam haud aliam esse quam vires cohæsionis ex vi attractiva speciali ortas, & inde a S. 9, in hac Disser-

tatione demonstratas.

I h.abh. VIIII. pag. 398 Jig. 2



# Abhandling,

über bie

# Preißfrage.

Ob und was für Mittel es gebe die Hochgewits ter zu vertreiben, und eine Gegend vor Schauer und Pagel zu bewahren.

HOC

# P. Benedict Arbuthnot.

Ordentlichem Mitgliede zu St. Jacob in Regense burg.

|                                       | , , |
|---------------------------------------|-----|
| • ,                                   |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |
| •                                     |     |
|                                       |     |
| ·                                     |     |
| • *                                   | -   |
|                                       | •   |
|                                       |     |
|                                       |     |
| i                                     |     |
| •                                     |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
| ı                                     |     |
| •                                     |     |
| •                                     | *   |
|                                       | •   |
|                                       |     |
|                                       | •   |
| ,                                     |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
| ,                                     |     |
|                                       |     |
| •                                     |     |
|                                       |     |
| 44.                                   | •   |
|                                       | ,   |
|                                       |     |
|                                       |     |
| ,                                     |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
|                                       |     |



Ŧ.

s war in den vorigen Zeiten den Naturfundigeren bas Socie aewitter ein verborgenes Beheimniß. Die verschiedene Bir. kungen des Strahles, und das fchnelle herabfallen beffete ben als eines ungleich leichtern Korpers durch die schwerere Luft zu erklaren, überfties weit die Rraften ihrer Maturlehre. Gie erdichtes ten awar (wie es allzeit ben denen, die ohne Etfahrung und hinlange lichen Grund zu schließen pflegen, geschieht) unterschiedliche ungereimte Spoothesen, durch welche sie ihre Meinungen ju erklaren fuchten. Einige bildeten fich eine schweflichte Materie ein, welche von den 2Bol ten bis auf das Ort reichte, wo der Strahl einfiel: andere bingegen lieften den Strahl aus der Erde in die Sohe schlagen. Belde Deis nungen fo ungereimt und wieder die Erfahrung sie auch immer fenn mogen; nichts defto weniger mit nicht geringem Gifer vertheitiget wurben. Den Raturfundigern der spatern Zeiten ift das Glud vorbehalten worden, zu einem genauern Kantnife Des Electri und dardurch des Sochgewitters zu gereichen.

2

Wie genau sich das Sochzewitter durch die electrischen Benfuche erklaren läßt; kann schon heut zu Tage niemand, der nur ein we nig in die Naturlehre eingesehen hat, verborgen seyn. So leicht aber sich immer das Hochzewitter durch die Electricitet erklaren läßt; eben so schwer deucht mir zu seyn, durch dieselbe ein Mittel anzugeben, durch welches das Hochzewitter vertrieben werden möchte.

2.

Da nun die Frage; ob und was für Mittel es gebe die Cochgewitter zu vertreiben ze. von einer erlauchten Afademit der Wissenschaften zu München schon zum zwepten mal ausgeworsen worden; und verlanget wird, wenn es möglich ist, dieses Mittel aus den electrischen Versuchen herzuholen; so habe ich dem Verlangen, so viel mit möglich, ein Senägt zu leisten, folgende Ordnung in meiner kurzen Abhandlung erwählet.

In dem ersten Zauptstücke werde ich verschiedene electrische Werfuche, durch welche die electrische Materie in der Maschine geminderet wird, ansühren.

. In dem Tweyeen werde ich die Natur des Sochgewittets untersuchen.

In dem Dritten werde ich mich in Untersuchung der bishers gebranchlichen Mittel die Sochgewitter zu vertreiben beschäftigen.

Ob man endlich aus den electrischen Berfischen ein Mitts das Hochgewitter zu vertreiben angeben könne, wird der Innhalt des dierten und letzen Hauptstückes seyn.

# Erftes Hauptstück,

Von den electrischen Versuchen, wodurch das electrische Feuer in der Maschine vermindert wird.

4.

Da der Donnerstrahl und das electrische Feuer eine und die nemliche Materie ist, (so ich nachhero beweisen werde, da die Natur des Hochzeiters der Segenstand meiner Beschäftigung sepn wird) so giengen alle meine Versuche mit der electrischen Maschine dahin; durch was sur Mittel ich eine Verminderung des electrischen Feuers erhalten könnte. Denn, was die Materie in der Maschine verminsderet, sollte dem ersten Ansehen nach auch das electrische Feuer wen Wosten verminderen und zerstreuen.

#### Erfahrung.

5.

Das electrische Feuer wird von allen Metallen und Waser attrahiret; und folglich von allen Körpern, welche weniger oder mehr von diesen zweizen in sich enthalten, auch mehr oder weniger angezosgen. Man kann demnach diese zweiz Körper die Contuctores oder Leuter der electrischen Materie nennen. Daraus erhellet, warum bev Ladung der Maschine Blech oder Rauschgold gleich an dem gläßers nen Splinder geleget werde. Damit nemlich die electrischen Theile chen, welche durch das Reiben aus dem Glasse herausgetrieben worsden, gleich von dem Metalle angezogen, und so weiter in die Verskärkungsmaschine geleutet werden. Sehn die nemliche Wirkung bes merket man ben dem Wasser; dahero die Verskärkungsmaschme mit Wasser oder Feil-Spane angefüllet wird; welche zwei Körper die

electrische Materie also an fich greben, daß die Theilchen nicht leicht abfliegen tonnen.

## Erfahrung.

· 6.

Ben naffer Luft last sich die Maschine nie so start anfüllen, als wenn sie trocken ist; und wenn auch die Maschine durch langes und heftiges Reiben in einem ziemlichen Grade angefüllet wird, so dauret die Materie in derselben ben naffer Luft kaum etliche Stunde, ja zuweilen kaum eine halbe Stunde; da sich doch das Feuer ben trockenem Wetter mehr als 24. Stunde in der Maschine erhält.

7.

Diese Erfahrung läßt fich gar leicht aus det vorigen beweisen. Denn, wenn die Luft naß ist, so wird die electrische Materie aus der Berftartungsmafchine von den Bafer-Theilchen, Die fich in der luft befinden, gezogen, bis sich endlich dieses Fluidum nach dem allge meinen Befete aller flufigen Korper im Waage rechten Stande in Die naße Luft ausgebreitet hat: da hingegen beg trockener Luft das in der Verstarkungsmaschine befindliche Waßer oder Metall die Mo terie ftart an fich giebt, und nur febr langfam fich ausbreiten laft. 3ch habe auch bemerket, daß man ben nager Luft den gläßernen Eylinder viel langer reiben muße, bif man einige electrische Funken heraus locket: denn fo lange der Eplinder naß ift, läßt fich nichts het aus bringen; weil die Attraction der magerichten Theilchen fo fart ift gegen den Cylinder, als die Attraction des Bleches ift von dem Glafe gegen der Maschine, Dahero auch ein durch viele Potasche in Fluß gebrachtes Glaß ju der Electricitet gar nicht tauget; weil bie Potasche die Nage an sich zieht, also daß man nicht leicht dieselbe burch das Reiben von dem Glafe abtreiben kann. 8,

8.

Waschine zunimmt, oder nach Ladung derselben wieder abnimmt, darf man nur einen Dratt von der Maschine abhangen laßen, und einen Faden an der oberen Spise des Drattes binden, daß der Fasden an demselben herabhangt: man besesstiget alsdann einen von Wassegemachten Quadrant an dem Dratte, daß der Faden neben demsels ben beweget wird; so kann man immer die Grade der zunehmenden und abnehmenden Materie an dem Quadrante zählen. Denn se stärster die Maschine angesüllet ist, desto weiter wird auch der Faden von dem Dratte abstehen, und mithin der Winkel, den der Faden mis dem Dratte macht, größer. Der Segentheil geschieht, wenn die Materie abnimmt.

9.

Aus den angebrachten Erfahrungen ethellet, daß alles, was in der kuft eine Raße verursachet, auch die Verstärkung der electrissien Materie in der Maschine perhindere; Wenn man demnach die erforderliche Räße in der Luft von der Erde bis in die Wolken durch ein Mittel verursachen könnte, möchte man wohl die Verstärkung des electrischen Feuers in dem Gewölke als in der natürlichen Electricitet (wie es in der Künstlichen geschieht) und mithin auch die Wirkunsgen dieser Materie verhindern.

## Versuch.

10.

Man lade auch ben trockener Luft die electrische Maschine so fark als möglich; man zunde alsdann unter der Maschine oder um dieselbe herum seuchte Kräuter oder Stücke von nassen Polze an; so E e e 3 wird wird man bemerken, daß sich die electrische Makerie aus der Maschine zimlich geschwind verkiehre. Dieser Versuch läßt sich aus der allgemeinen Erfahrung, so ich voran gesehet habe, gar leicht beweisen. Denn durch die steigenden Dünste der seuchten Körper wird auch die Lust um die Maschine herum angeseuchtet, und zieht folglich die electrische Materie aus der Maschine an sich.

## Versuch.

#### II.

Ich füllte die Maschine mit electrischer Materie so fart id Bomte, ben trockenem Wetter; daß der Faden von dem Dratte ims nich weit abstund; ich lud alsdann ein Schickhen mit Duffer, febie folches auf dem Bleche, mittelst dessen das electrische Keuer in die Merstartungsmaschine geleutet wird; brennte bas Stucken wir, und bemerkte ben mehrmaliger Widerholung des Versuches, daß der Kaben ben dem Schufie an den Dratt auf einmal herabsiel : und mit bin die electrische Materie in der Maschine vermindert murbe. Die Ursache bessen deucht mir, ist; weil die Rlamme des angeundan Bulfers, so sich zimlich weit ausbreitet, auch viele electrische Bar kickeln aus der Maschine an sich reißt, und in die Luft zerstreuet. Fringegen glubende Roblen , auch die Plamme eines angegindeten Beiltes hat keine besondere Wirkung an der electrischen Maschine; ia man bemerket, daß bie Rohlen, und die Flamme felbft electif ret werden; und wenn man den Finger gegen folche Flammen ballt, so neuget sich die Flamme gegen der Finger wie andere electristite Korver zu thun pflegen. Das die electrische Materie ber der Flamme eines Beistes sich nicht so schnell verliehret, als ber der Rlamme is mes anaerundeten Duffers, mag wohl die Urfache fenn, weil jene fich aar nicht weit ausdehnet; die Flamme aber des angerundeten Pulfer eine ecraume athmosphære hat.

## Versuch.

#### 12.

Man nehme einen Sprikkrug, fülle folden mit Waker ans man lege das eine Ende eines Hebers in das Wager, baf das ans Dere Ende deffelben über ein mit Wager angefülltes Geschier, fo auf Dem Boden febt, berunter hangt; man giebe mit dem Munde bas Waker an fich, daß es durch den Heber in das untere Geschier gu laufen anfängt; man reibe alsbann das Glaf, wodurch die Maschine pfleget geladen zu werden, fo wird man bemerken; bag fo lange bas Maker durch den Beber lauft, Die Maschine fich gar nicht anfulfen latt; oder wenn fie schon zuvor geladen worden, so bald das Waßer von dem oberen Geschirre durch den Seber in Das untere ju laufen anfangt, verliehrt sich die electrische Materie in der Maschine sebr schnell Indem die electrische Materie ein Fluidum ift, so stebe fie allezeit in dem Waage rechten Stande in allen Rorperen, fo mit der Mafchine eine Berknupfung haben. Derowegen auch, wenn man von der Maschine einen Dratt auf den Boden herunter laßt: so last fich die Maschine nie laden, und wenn sie geladen ist, so bald Der Dratt den Boden berühret, verliehrt fich also gleich die Materie in der Maschine, weil sich das Feuer in alle andere Korper in gleidem Mage ausgießt. Auf gleicher Weise erlangt bie Maschine durch Das Mager: Strohmchen, fo durch den Beber in das untere Geschier pon dem Oberen in einem Continuo herunter lauft, eine Berknupfung mif allen herumstehenden Rorperen, und folglich ergießt sich in gleis them Maage in dieselbe; mithin muß fie fich in der Maschine verliebren.

#### 13.

Ich habe den (N. 10.) angebrachten Bersuch mit allerhand saftigen Kräutern und Hölzern gemacht, und habe nichts anderes bese

beobachtet als daß, je faftiger und magerichter die Korper waren, besto schneller sich die electrische Materie in der Maschine verlähre. Den Bersuch, so ich ( N. 11.) angebracht habe ich mit Logibrennung eines Stuckchens, auch zu verschiedenen Zeiten, und auf verichiedene Art gemacht. Ich feste Die Berftartungemafchine fo-weit Don dem Bleche, worauf das Stuckhen lag, daß die Rlamme bes angerundeten Bulfers felbe nicht erreichen konnte, ba ich auch bem Stucken eine andere Richtung als gegen ber Berftarkungsmafdine nab. 3ch bemerkte doch jederzeit, daß, fo bald bas Stuckchen log nieng, der Raden gegen dem Dratte auf einmal vollig herunter fiele: aber gleich wieder von dem Dratte abgienge, doch fo, daß die Ente fernung um etliche Grade weniger nach dem Schufe, als fie vor dem Kelben war; woraus ich augenscheinlich abnehmen konnte, daß die Rlamme des angezündeten Pulfers die an dem Dratte stebenden eles trifchen Theilchen gleich an sich rife; welche aber augenblicklich von Der electrischen Materie aus der Berftarkungsmaschine ersetet murbe: indem der Raden bev dem Schufe gegen dem Dratte herunter fiel, und aleich wieder von demselben abgieng. Weil aber die Entfernung Des Radens von dem Dratte nach dem Schufe um etliche Geade weniger als vor demselben war, fo muß auch die Flamme viele dec erifche Theilchen an sich gezogen, und mit fich in die Luft gerifch haben.

#### 14:

Was sich nun aus diesen Versuchen in Absicht auf das hoch gewitter schließen läßt, werde ich nachhero in dem dritten und vienten Hauptstücke betrachten: nachdem ich vorher die Natur des Hoches witters so genau als möglich, werde untersuchet haben.

# Zwentes Hauptstück,

Von der Natur oder Beschaffenheit des Hochgeswitters.

#### 15.

Daß der Donnerstrahl eine und die nemliche Materie mit der Electrischen sen, kann aus unlaugdaren Bersucken bewiesen wers den. Derowegen deucht mich, man konne auf keine bessere und leichstere Art die Natur des Hochgewitters erklären, als durch die Berseleichung desselben mit der kunstlichen Electricitet. Und ich getraue mich zu behaupten, daß kein Phænomenon, so eigentlich und uns mittelbar von der Wirkung des Strahles herkommt, sich semals geseuget habe, so man nicht durch die electrischen Versuche erklären kann.

## Versuch.

#### 16.

Man stecke ben einem Hochgewitter eine zugespiste eiserne Stange auf, dasselbe von allen symperielectrischen Körpern frey steht. Man sühre von der Stange bis an die Maschine einen Dratt; so wird die Maschine stärker geladen, als wenn man den gläßernen Eplinder eine Stunde gerieben hatte. Also ist die Lust ben einem Hoch, sewitter mit electrischen Theilchen angefüllet, welche von Metall und Waßer angezogen werden, wie die electrische Materie, die durch Reibung des gläßernen Cylinders hervorgebracht wird. Fährt nur ein Strahl durch die Lust, so wird die Maschine leer. Also ist diese Materie keine andere als diesenige, die in den Wosken ist, und sich in die untere Lust ausgießt, und von der eisernen Stange angezogen wird.

wird. Diese Materie hat den nemlichen Geruch, die nemliche Farbe, die nemliche Wirkungen auf alle Körper mit dem electrischen Feuer: also ist sie die nemliche mit der electrischen Materie. Der Geruch und die Farbe von bepden ist der Geruch und die Farbe des anger zündeten schwessels.

## Unmerfung.

17.

Anstatt des gläßernen Cylinders kann man sich mit bestem Erfolge eines aus Schwefel gemachten Cylinders bedienen. Das aber bep einem Hochgewitter die Lust mit schweslichten Theilchen aw gefüllet ist, geben uns die Sinne genugsames Zeugniß. Die bez einem nahen Hochgewitter angelosene Fenster, der starke Geruch des Schwesels beweisen augenscheinlich den Uebersluß des Schwesels in der Lust. Wenn nun die in den dichten Wolken besindlichen Schwesels in der Lust. Wenn nun die in den dichten Wolken besindlichen Schwesels, und die waßerichten Theilchen ausgelöset werden; so mussen nochs wendiger Weise die Feuertheilchen aus dem Schwesel (gleichwie es in der kunstlichen Electricitet geschieht) heraus sließen, und die gante Wolke mit electrischer Waterie ansüllen.

## Versuch.

28,

Man electristre einen Tropfen Waßer, halte solchen an jete stoffenem Salze, so wird er das Salz an sich ziehen, und soziech zu Siske werden. Sind nun bep einem Hochgewitter viele salpetrische Theilchen in den Wolken, so werden die electristren Waßertheile den die Salpetrischen an sich ziehen, und alsogleich zu Siske werden.

Daher kommt es, daß man ben dem Sochgewitter fo vielfaltigen Sagel hat, der an den Feldfruchten unerfeslichen Schaden verurfachet.

## Versuch.

#### 19.

Man bente an ber electrischen Maschine eine metallene Rus gel; man lade sodann die Daschine, man nehme einen anderen mes tallenen Rorver: (oder mit Wager angefülltes Geschier) binde die Rette, fo die Berftarkungsmafchine von außen berühret, um ihn berum, ober berühre ihn damit : so wird die electrische Materie aus der electrifirten Rugel gegen dem anderen Korper mit einem Knalle auch in einer zimlichen Weite hinfahren. Diesen Raum, ber zwischen ben meven Korperen ift, da die electrische Materie aus dem einen in den anderen ichagt, nenne ich den Schlag-Raum (Diffantia dictus) welcher desto großer senn wird, ie mehr der eine Korper mit electris scher Materie angefüllet ist, und je leerer von dieser Materie der ans dere Körper ist. . Wenn nun in den Wolken mehr electrische Materie als in der Erde ift, oder in anderen auf der Erde befindlichen Gies genftanden; so muß nach dem erft angebrachten Berfuche die elece trische Materie oder der Donnerstrahl mit einem Knalle ( so durch die schnelle und heftige Ausdehnung und wieder Zusammschagung der Luft perursachet wird ) gegen die Erde, oder solche Gegenstände, die in bem Schlag-Raume fteben, berunterfahren. Dier haben wir eine natürliche und grundliche Ursache; warum ber Strahl als ein leichtes res Fluidum durch die schwerere Luft herunterfalle. hieraus laft fich auch leicht erklaren; warum der Strahl die Thurme oder die auf Bergen stehenden Gebaude, auch auf den Bergen machsenbe Baus me bfters als andere Dinge trift: weil diese wegen ihrer nahen Ent. fernung von den Wolfen ofters in dem Chlag-Raume des Strab. als andere Dinge stehen. N#^

## Anmertung.

20.

Der erft angebrachte Berfuch geht nur an ben ben metalle nen oder makerichten Rorpern; ja ich habe schon in dem ersten Sampt flucte ( N. 5. ) die allgemeine Erfahrung angebracht, daß die electrifche Materie nur von Metalle und Bager, oder von den Korpern, Die Metall oder Waßer in sich enthalten angezogen werde. hinge gen Pech, Mar, Glaß, Seiden, Unfchlitt zc. verhindern ganglich ben weiteren Ausfluß diefer Materie. Wie aus allen electrischen Perfuchen bekannt ift. Daber kommt es, daß der Donnerstrahl gemeis niglich in die Wäßer und Baume schlagt, weil diese viele waßerichte Safte in fich enthalten; absonderlich aber, wenn fie an Bergen, ober fonst erhabenen Derteren (wie vorbin gesagt worden) steben. Weil fie alsbann naber an den Wolten, und mithin ofters in dem Schlage Raume steben. Es erbellet ferners aus dieser Erfahrung, marum der Strahl den Metallen Spiken zugebt; warum, wenn er in die Bebaude schlägt, meistentheils die metallene Beschier beschädiget. 204 rum bingegen der Strahl keinen Ideolectrischen Korver, als Dech, Glaß, Seiden ze. angreift; weil diese Korper die electrifche Matene nicht annehmen, und den weiteren Ausfluß derselben ganzlich verhind Und wenn Phænomena da sind, daß dergleichen Körper ju mals beschädiget worden; so wird man nach Untersuchung der Ums ftande erfahren, daß die Beschädigung nicht unmittelbar von dem Strable, sondern von der schnellen Bewegung und Ausdehnung bet Luft herrühre, welche zuweilen die Gläßer zerbricht, und Seiden zer reißt. Man weiß Erempel benzubringen, wo der Strahl alle Kleider am menschlichen Korper verzehret habe, außer seidene Scapulire, Die fie trugen; wie es einem Pfarrherr unweit Altotting vor wenigen Jahr ren begegnet ist, welcher von dem Donnerstrable getroffen worden, und

und alle seine Kleider, das seidene Scapulier ausgenommen, verzetze wer worden.

## Erfahrung.

#### 21.

Man hat erfahren, daß das electrische Feuer eher den spisse sen als breiten Körperen zu geht. Derowegen auch die Stange, so man bep dem Hochgewitter aufstecket, zugespisset wird. Sen dieses beweiset, daß auch der Strahl öfters die spissigen Sebäude als ans dere treffen müße, so auch mit der Erfahrung ganz richtig übereinsstimmt. Mithin ben den Thürmen, sind vielfältige Ursachen, was rum der Strahl eher in dieselbe, als in andere Gebäude schlägt, nems lich die Höhe, die Spissen, und das auf den Thürmen meistentheils besindliche Metall 2c.

#### 22.

Diese und dergleichen Phænomenen des Donners, welche unmittelbar von der Materie des Strahles herrühren, laßen sich aus genscheinlich durch die electrischen Versuche sehr genau und leicht erstlären. Doch giebt es andere, die nicht so leicht in dem ersten Ans blicke sich scheinen erklären zu laßen. Wenn man aber betrachtet, daß ben dem Strahle zweizelen Wirkungen gefunden werden, nems lich die Wirkung des Feuers oder electrischer Materie, und die Wirkung der durch das Feuer ausgedehnten luft, so wird man sie alle ohne Mühe erklären können, wenn man nur alle Umstände weis. Daher geschieht es, daß der Strahl zuweilen zündet, zuweilen aber nur das Holz zerspaltet; da er nemlich entweders nahe vorbensährt, und durch seine hestige Hiße, die in den Poris besindliche Luft schnell ausdehnet, welche sodann keine Entzündung, sondern eine Spaltung verursachet; oder

menn ber Strahl durch einen Rit berein fahrt, und obne bas Soh m berühren, daffelbe abermal durch die schnelle Ausdehnung der Luft zerfpaltet. Diefe doppelte Wirfung des Strables beweisen iene Bau me, die man oft von dem Strable ausgebrannt, oft aber nur jere Witteret in den Baldern antrift. Die Donnerstreiche, Die nicht junben, werden gemeiniglich Waßerftreiche genannt; obicon i b ofters benbachtet babe, daß der nemliche Strahl, da er durch das Dach eines Hauses berein fubr, einen Batten nur zerspattet, auf der anberen Seite aber, wo er binaus gieng, ben Balten in Rlammen ge feket babe. Sa man wird gemeiniglich erfahren, daß die rothlichten Strablen, welche mehr Schwefel mit fich führen, leichter als die weiß len gunden; weil der Schwefel als eine alebrichte Materie fich an den Balten ober Baumen banket, und eine Entzundung verursachet, da ein beller und reiner Strabl oft durch einen Ris bereinfahrt, und ben Balten burch die schnelle Ausdehnung der Luft zersvaltet, ohne ihn m entrunden. Erft in dem verfloßenen Jahre geschah es in Desterreich, daß zwen Knaben unter einem Schwidogen fagen : es fahrt ein Strahl durch den Schwibogen; dem einen Anaben gerriß er die Beinkleider, dem andern rise er ein Schippel Haar aus dem Kopfe, und hestete foldes an eine unweit davon gelegene Maut: welche lauter Mirtur den der ausgedehnten Luft, nicht des Reuers maren.

23.

Unter andern wunderlichen Wirkungen des Strables ließt man, daß er den Degen in der Scheide, ohne dieselbe zu verletzen zerschmolzen habe, und hingegen die Scheide zuweilen verletzet, ohne den Degen zu berühren. Daß der Stradt den Degen zerschmetze, ohne die Scheide zu verletzen, ist eine ganz natürliche Wirkung des electrischen Feuers, welches von dem Metalle ohnehin angezogen wird: daß aber die Scheide verletzet worden, ohne daß der Degen Scho-

ben gelitten; ift eine pure Wirkung ber ausgedehnten Luft; ba nems lich der Strahl nahe ben der Scheide vorben fahrt, und durch Die Ausdehnung der Luft die Scheide gerspaltet. Denn follte der Strahl sollig an die Scheide kommen, so wurde er auch unfehlbar von dem Metalle des Degens angezogen, und den Degen auch zerschmeizen. Ber einigen Donnerschlägen dauret das Krachen oder der Knall lans ge, ber andern hingegen geschieht es ju weilen, daß der Knall gleich bem Rnalle eines Studes ift, und gleich aufhoret. Das erfte geschiebt entweders, da ein Strahl durch die Wolken fahrt, und die Wolfen den Wiederhall geben, gleichwie, wenn einer auf einer Anbobe mit Balbern oder Bergen umgeben, ein Stud oder eine Rlinte lofibrennt: so werden alle umliegende Bafder und Berge einen langen Widerhall jurucke geben : odet auch wenn ein Strahl in die uns tere Luft schlägt, und allda von verschiedenen Segenständen bin und ber gezogen wird, bif fich ber Strahl endlich in einem Wafter ober in Der Erbe verliehrt. Das Zwente aber geschieht, ba der Strabl grad aus den Wolfen gegen einen gewißen Begenstand gezogen wird. in welchen er fich gleich verliert, ohne von andern Gegenständen bin und her gezogen zu werden. Denn weilen ein folcher Strahl burch alle Theile der Luft von den Wolken bis auf die Erde in einem uns merklichen Zeitraume herunter fahrt, so werden auch alle Theile der Luft schier zugleich beweget, und mußen folglich auch alle schier zu gleich zusammen fallen; derowegen uns auch der Knall, wie derjes nige eines losgebrennten Studes vorkommen muß. Gine febr muns berbare Mirkung eines Donnerstrahles ließt man in ben Sahrbuchern eines gewisen Klosters. Es lauteten drep Bruder ber einem Soche gewitter; ber Strahl schlagt in den Thurn, fahrt herunter, und schlagt ben einen tob, dem Zwepten verbrennte er bas Oberkleid, ohne bas hemmet ju verleten, dem Dritten endlich verzehrte er das hemmet, senate Die Saut, und ließ das Oberkleid unbeschädiget. Go bart und fcmer diefes Phænomenon ju erflaren scheint, boch wenn mange

mife Bedigniffe feten barf (wie man in ber That feten muß) fo life es fich nach meines Erachtens ganz schicklich erweisen. Strahl ben einen erschlagen hat, ift nichts neues, und bedarf feiner Erklarung. Dag er dem anderen das Oberkleid verzehret, ohne das hemmet zu verleben, ift einer großeren Schwierigieit unterworfen. Menn ich aber fete, daß das hemmet mit einem fetten Schweife beschmußet war, so ift es leicht zu erachten, daß es von dem electri-Schen Reuer nicht angegriffen worden fep. Endlich daß ben dem Drite ten das hemmet verzehret worden, die haut gesenget, und das Rieb unbeschädiget geblieben, läßt sich wieder erklären, wenn ich sete, daß er ein wollenes Kleid (denn an der Wolle ist viele Kette) an dem Leibe gehabt habe, und daß das Demmet mit einem magerichten Schweiße benetet mar; so murde der Strahl nothwendiger Weiße mehr von dem nafen hemmet als von dem fetten Suche angegogen: und wenn die dickeren und fetten Schweistheilchen die Poros bes Rorpers verstopfet haben, so hat der Strahl den Rorper felbst nicht so leicht angreifen konnen, sondern hat ibn durch die nabe Entfernung fengen mußen.

#### 24.

Ich habe nun die Ratur und Beschaffenheit des Hochges witters durch Bergleichung desselben mit den electrischen Bersuchen, so viel mir möglich war, erkläret: woraus man auch zugleich die ge naue Uebereinstimmung der künstlichen und natürlichen Electricitet erssehen kann. Jeht schreitte ich zur Untersuchung der bishero angeweits deten Mittel die Hochgewittet zu vertreiben.

## Drittes Hauptstück,

Won den Mitteln die man bishero zu Vertreibung der Hochgewitter angewendet hat.

25.

Die Mittel, die man bishero angewendet hat, sind haupe sachtich zweperlen, nemlich das Glockengelaut, und der Gebrauch Presendentscher Maschinen, bevoraus der Stücke. Ich werde nun bepde etwas genauers untersuchen; und zwar erstich, ob das Glockengestaut den dem Hochgewitter nühlich sen,

#### 26.

Langliche und nüsliche Mittel sind sene, wodurch entweders die dicken Wolken verdünnert und zerstreuet ikkeden; oder aber die electrische Materie in den Wolken vermindett wird, oder auch wödurch gar verhindert wird, daß die Wolken mit electrischer Materie geladen werden. Wenn num das Glockengeläut eine aus diesen Wirkungen hervorbringt, so kann man solches mit Vernunft nicht misbilligen. Wenn man aber im Segentheile überzeugt ist, daß den Glocken keine aus diesen Wirkungen zukömmt, sondern aus der Erfahrung sowohl als physikalischen Gründen beweisen kann. Daß sie den Strahl gesen die Gebäude, wo sie geläutet werden, hinziehen, so folget von selbst der natürliche Schluß, daß das Glockengeläut bep dem Hoche gewitter nicht nur unnüß, sondern auch schölich sep.

27.

Bu Berdannerung oder Zertheilung der Wolken, wird eine bestige und sehr schnelle Bewegung der Luft erfordett; nun aber ift G g g

die Bewegung der Luft, so von dem Glockengeläute emfleht, weber heftig, noch schnell, also kann es unmöglich vor sich die Zertheilung der Wolken verursachen, und man wird in der Shat keine Erfahrung bepbringen können, daß durch ein großes Geläut ein Wind entstawden seine Jertheilung der Molken zu erwirken. Doch könnte man es noch gelten laßen, wenn man nicht sowohl durch die schier tägliche Erfahrung, als aus physicalischen Gründen überzeugt ware, daßes bep dem Hochgewütter sehr schällich senn müße.

#### 28.

Diese Erfahrung barf man nicht erft aus ben altern Zeiten und Jahrbuchern, noch aus entfernten gandern berholen, man tann sie Jahrlich in Baiern zu genüge ersehen. Die Menge ber Kirchen tharme, die wehrendem Bauten von dem Strahle find getroffen wor ben, geben uns beffen einen unwidersprachlichen Beweiß. Ja es giebt Derter, die an boben Bergen liegen, jum Bepfviel, an dem Bogen berge, wo man wehrendem Sochgewitter gar nicht lauten darf. 34 dem verfloßetten Jahre hat es nur in einer einzigen Pfart acht bis neunmal in die Kirchenthurme unter bem lauten eingefchlagen. einem Worte, ein jedes Jahr giebt uns neue Beweife Der naturschen Wirkung des Glockengelauts; und gewißlich, wenn nicht das Bor urtheil des gemeinen Bolkes, und anderer in der natürlichen uner fahrnen und eigensinnigen Leute Diesen Migbrauch so lange unterflutt hatte wuste man gewiß von dem Glo Lengelaute ben dem hochge witter eben fo wenig im Deutschlande, als man in einigen ander Dertern weiß, wo man in diesem Stucke vernunftiger, und ohne Bob urtheil zu benken gewohnt ift.

29.

Weil es aber nicht genug ift, die bloße Erfahrungen anzw füb

Miren , sondern auch einen Naturkundigen oblieget, eine Berninftige Ursach der Erfahrungen benzubringen, so will ich auch hier Diese Erz fahrungen aus physicalischen-Grunden beweisen. Indem, wie fchon vorbin erwiesen worden, das Metall und Waffer die Conductores ber electrischen Materie find, so mußen die in den hoben Thurmen banaenden metallenen Gloden schon vor sich die electrische Materie an fich tieben, noch vielmehr aber, ba fie geläutet werden.

## Versuch.

#### 20.

Man reibe im Dunklen einen glasernen Eplinder, bis die elece trischen Ausflüße sichtbar werden, man halte alsdann den Kinger geden bem Eplinder, so wird man wahrnehmen, daß die electrischen Runten aus dem Finger gegen den Cylinder hinfließen, und gwar Marker und baufiger gegen jenen Theile des Colinders, der zum lete ten gerieben worden. Die Urfache ift, weil Die electrische Materie Burch das reiben aus dem Cylinder getrieben worden, und weilen auf folche weise in dem Finger diese Materie haufiger als in dem geriebes nen Glake ift, fo flieft fie dem beraubten Rorper so lange ju, bis fie im Bagge rechten Stande ift, und der Rorper fo viel wieder empfangen, als er durch das Reiben verlohren hat. Daß aber diese Ausfluße häufiger gegen jene Theile, welche zu lett gerieben worden. fenn mußen, ift gang naturlich, weil diese Theile ftarter als die ans bere von der electrischen Materie beraubt find, indem die übrigen schon cus der naben Luft den Abgang in etwas ersebet haben.

31,

Diefer Bersuch laft fich sehr wohl auf die Glocken anwer Den: denn da die Glocken geläutet werden, mußen die fleinsten Theile S 9 9 2

des Metalls Kark aneinander gestoßen, und gerieben werben: duck Dieses muß auch nothwendiger weise die electrische Materie, so in der Blocken ift , beraus getrieben werden : da nun ben einem Sochgewib ter die Luft mit electrifchen Theilchen angefüllt ift, muken fie noth wendiger weise weit baufiger als anderswo gegen die von dieser Ma terie beraubter Blocken binfließen, und mar besto baufiger, je ftam Ter die Glocken geläutet, und mithin von der electrischen Materie beraubet werden; eben als wenn man in einem Zimmer um die Marren ringsberum Bager ausgiesen follte, so wird das Bager von ab len Seiten bes Zimmers gegen die Mitte deffelben mit beftiger Bomegung binfluffen, big es im Baage rechten Stande in den gangen Rimmer fteht, also auch muß die electrifche Materie, die in der naben Luft um die Glocken ift, mit beftigem Drucke gegen die beraubten Glocken hinfließen. Da nun die electrischen Theilchen einander fart anziehen (wie es aus dem N. 16. angeführten Dersuche erbellet) und auch das electrische Reuer in den Wolken eber dortbin fließen muß, wo weniger von dieser Materie ist, so ist es ganz natürlich, daß das Glockegelaut den Strahl gegen den Thurm und die nabe stebender Sebande bingiebe.

#### 32.

Da ferners das Waßer ein Conductor der electrischen Merterie ist, so wird ein Strahl eher dort, wo eine naße Luft ist, als and ders wo hinfallen. Wenn an einem Orte die Luft beweget wird, se werden durch die Bewegung die Lufttheilichen an einander gestosen; und folglich die Feuertheilichen, so die Dünste ausdehnten, und wes einander abhielten, herausgeworfen: wenn die Feuertheilichen herausgeworfen werden, so müßen die wäßerichten Dünste durch die anziegeworfen werden, so müßen die wäßerichten Dünste durch die anziegeworfen kraft der Theilichen an einander zusammen kommen, und nitte hin wird um die Bewegungsmaschine die Luft näßer und wäßerichter

als understos. Run aber da die Glocken geläntet werden, wird die nache Luft beweget, durch diese Bewegung werden die Feuertheilchen, so die wäßerichten Dunste ausdehnen, heraus geworfen, und folglich werden die Waßertheilchen zusammen kommen, daß auf solche Art die Lust um die Glocken herum, wäßerichter als anderswo wird. Wenn nun eine Woste, so mit electrischer Materie geladen ist, in der nache steht, so wird diese Materie von den um die Glocken stehens den Waßertheilchen angezogen, wo sonst vieleicht diese Materie gar nicht in die untere Lust gefallen wäre. Da haben wir den zwepten Grund, aus welchem die traurige Erfahrungen von der Wirkung des Glockengeläuts ben einem Hochgewitter bewisen werden. Es stimmt demnach die Erfahrung mit der vernunft überein, daß das Glockenseläut ben dem Hochgewitter nicht nur allein unnüß, sondern auch schällich, und mithin als ein Mißbrauch abzuschaffen sep.

#### 33.

Das zweite Mittel, so man zu Bertreibung des Hochgewitsters anzuwenden psiegt, ist das abseuren der Stücke. Ob aber dies sein tüchtiges und nühliches Mittel sen, zu erforschen, wird meine gegenwärtige Beschäftigung senn. Ich sehe diesen Sah voraus, weine das abseuren der Stücke nühlich und tauglich ist die Wolken zu ver, treiben, und zu zertheilen, so kann man solches als ein nühliches Mitstel ben dem Hochgewitter anwenden, nun aber deucht mir, läßt es sich beweisen, daß das abseurn der Stücke ein taugliches Mittel sen die Wossen zu zertheilen; derowegen sehe ich nicht, warum man solches den einem Hochgewitter mit Nuhen nicht anwenden dörste. Denn die Wolken zu zertheilen, wird eine starke Bewegung der Lust erforzbert, und wenn man diese erhalten kann, so wird man bald dem Hochgewitter ein Ende machen, und dem daraus entstehenden Schaden, wo nicht gänzlich, doch größten Theils vorkommen, wie wir von der

beständigen Erfahrung wissen, daß so oft sich ben dem Juchgewitter der Wind erhebet, das Gewölk gleich zertheilet, und das Hochges witter in einen Regen verwandlet werde. Ich habe selbst sehr oft gesehen, daß die duchten, und dusteren Wolken einer Gegend mit Donner und Hagel gedrohet haben, und doch ein gabling entsichen der Wind hat dieselbe also zertheilet, daß nichts weiters als ein fruche barer Regen entstanden sen; denn sind die Wolken zertheilet, so können sie nicht mit Electrischer Materie gesaden werden, gehet nur diese ab, so ist zugleich, nachdem im zweyten Hauptstücke angebrachten Versuchen der Donner zugleich mit dem Jaget gehoben.

#### 34.

Run kommt es darauf an, daß man beweise, daß das Ab feuren der Stucke ein taugliches Mittel sen die Luft in eine ftante Be Est ift unstreitig, daß die Luft kugelichen so vor meaung zu bringen. dem Munde des Stuckes stehen durch die Rlamme des angeilindeten Bulfers in eine febr fchnelle Bewegung gebracht werden. Wenn man fich demnach Luftfaulen von dem Munde des Stuckes an, bis auf Die Wolken einbildet (wie sie wirklich auch sind) so muß nothwendie ger weise die Schnelle Bewegung, so ben erften Luft fügelichen in die fen Saulen gegeben werden, auch den übrigen wegen der febr daft fchen Rraft der Luft bis in die Wolfen mitgetheilet werben. Es if amar mahr, daß diese Bewegung, je weiter fie gebet, immer fond der und schwächer wird, nichts besto weniger, wenn der Schluf if ters widerhollet wird, fo konnen auch die Luftkagelchen, fo bis auf Die Wolken reichen, zu lest endlich in eine folche schnelle Bewegung gebracht werden, daß dadurch das Gleichgewicht der Luft gehoben werde, und ein ftarker Wind entstehe. Denn eine Bewegung, dk anfänglich nur schwach und schier unmerklich ift, kann doch durch wie derholte Gible fehr verstärket werden. Wir baben das Bepfeid an DCH

den Meerflutten, dem anfänglich kräust sich die Oberstäche des Meers, und doch durch öfters wiederholtte Windsidse wird das Waßer in eine so heftige Bewegung gesehet, daß die Flutten wie die Berge steis gen. Wenn dieses bey dem Waßer als einem schweren und minder etastischen Körper, als die Luft ist, geschieht, so kann man ganz verz nünftig schließen, daß wenn die Luft durch widerholte Stoße beweget wird, das Bleichgewicht derselben gehoben werde, und daraus ein bestiger Wind entstehen müße, so auch die Erfahrung nach einer starz ken Canonade östers bewiesen hat; ist dieses, so darf man auch schlies sen, daß das adseuren der Stücke ein nühliches und taugliches, sa das tauglichste Mittel sen, so man noch weißt, und erfundeu hat, das hochgewitter zu vertreiben.

#### 35.

Ich habe burch den (Nro. 11.) angeführten Berfuch erroies fen , daß die Rlamme eines loggebrenten Stuckens einen Theil der electrischen Materie an fich reiffe. Es wird auch zweifels ohne, aus aleichem Grunde die Rlamme eines loggebrenten Studes die electris sche Materie aus der nahen Luft an sich ziehen. Doch muß ich bes Tennen, daß diefer der geringste Nuten der Stude ben dem Sochges witter fen; benn dieses wird wenig oder nichts helfen, wenn es auch nicht, Die electrische Materie aus dem Bewolfe felbft, als aus der natürlichen Berftartungsmaschine gieht. Dieses aber fann man nicht behaupten, indem auch ein loggebrentes Stucken die electrische Mas terie aus der Berftarkungsmaschine ben der kunftltchen Electricitet ben weiten nicht völlig ziehet, sondern folche nur in etwas verringeret; es kann aber ein Stuck auch nicht einmal fo große Wirkung in dies fer Abfichte auf die Bollen haben, als ein Studichen auf die Elec. trische Maschine, sowohl wegen der großen Entfernung, wohin die Rlamme teinesweegs nur von weitem reichet, als auch, und abson-Dets

verlich wegen der minderen Berknüpfung der electrischen Materie in der unteren Luft mit dem electrischen Feuer in den Wolken. Dem in der künstlichen Electricitet, wird das electrische Fluidum in der Berkakrungsmaschine unmittelbar durch den Dratt mit dem Stucke verknüpfet; in der natürlichen aber, oder in den Wolken, ist diese um inittelbare Verknüpfung nicht. Derowegen man auch nicht behaupten kann, daß die Flamme der sossgebrenten Stucke in Rucksicht auf die Verminderung des electrischen Feuers in den Wolken, einen bu sonderen Rugen haben könnte.

#### 26.

Da demnach der Hauptnuhen des Gebranches der Schick ben dem Hochgewitter, in Hebung des Gleichgewichts und hestiger Bewegung der Luft bestehet, so dörfte es nicht unnüh sepn, einige Regeln hier benzusehen, wie und wann man sich der Stücke ben dem Hochgewitter gebrauchen sollte. Die erste Regel betrift die Richtung so die Stücke haben sollten: die Zwepte bestimmet den Zeitraum swischen einem Schuse und dem andern; die Dritte zeugt zu welcher Zeit die Ablösung der Stücke den größen Ruhen haben möchte.

#### 37.

Die Richtung der Stucke betrefend, ist außer allem Aneist die füglichste, wenn sie gegen die Wolken selbst gerichtet werden, dem, weil der perpendicular-Stoß, oder was eines ist, der unter einem rechten Winkel auf den Gegenstand geschieht, der wirksamste, und stärkeste ist; der Stoß aber, der in dieser Richtung der Stücke, auf die Wolken geschieht, perpendicular ist, so folgt der Schluß von selbst, daß diese angegebene Richtung auch die beste, und stiglichsten. Woraus folget, daß je näher die Wolken einer Gegend sind, desto höher auch die Stücke gerichtet werden mussen. Weil seine

Der Stoß auf die Luft, se weiter die Bewegung geschieht, desto mehr auch geschwächet wird, so folgt abermal der richtige Schluß, daß die Stücke, die an erhabenen Oertern gestellet werden, eine weit grossere Wirkung haben mußen, als wenn sie an niedken stehen.

38.

Den Zeitraum gwischen ber Ablosung ber Stude zu beffime men, muß man auf zwer Sachen acht haben; erftlich auf die Bemes auna der Luft, amentens auf die Weite der Wolken von der Erbe. Man weis aus den physikalischen Berfuchen, daß die Luft in einer fecund Minute beplaufig 1050 Parifer Schuhe beweget werde. Es tft auch ferners befannt, daß ben einem Hochgewitter, da die Wols Zen obnehin. schwer find, die Perpendicular-Sohe derfetben faum eine Biertelftunde ausmacht, indem die Erfahrung lehret, daß fie oft Die Svike ber Berge, welche diefe Sohe haben, nicht einmal erreichen. Da denn eine Biertelstunde 3000. Schuhe enthalt, fo wird die auf der Erde bewegte Luft die Wolken, wenn sie senkrecht ober dem Ros pfe find, beplaufig in 3. fecund Minuten erreichen. In Diesem Ralle Demnach dorften wohl die Schufe fehr fchnell, und zwar alle dren bis vier secund Minuten wiederhollet werden, damit sobald die von er-Ren Schufe bewegte Luft die ABolcken erreichten, der Zwepte ans Denn auf folche Art wurden die von den Wolfen zurückgeworfene Lufttheilchen mit denen, die auf ein neues von dem Stucks Schufe gegen die Wolken beweget werden, jusammen stoffen, und als so das Gleichgewicht der Luft bald gehoben werden, welches einen zerstreuenden Wind erregen dorfte. Weil man aber ju schieffen anfangen muß, ehe die Wolken unsere Gegend erreichen, und da fie noch etliche Stunde weit find, fo darf das Abfeuren der Stucke auch an Sanalich nicht fo schnell aufeinander geben, doch immer schneller, ie mehr sich die Wolfen einer Gegend nabern.

39.

Bas endlich bie Zeit betrift, fann man bren Zeitraume feben. in welchen man Ich der Stude bedienen tounte. Der Erfte ift, ebe fich die Hochgewitter zu zeugen anfangen; boch da wan aus vorbergebender Marme geschwälliger Luft, und herabfallung des Mercurium Dem Wetterglaße ein nabes Ungewitter mahrnehmen fammepte Zeitraum ift, ba fich die Hochgewitter ober bem Borijon ju wigen anfangen. Der Dritte ift endlich, ba fich fcon wirflich bie Dochgewitter über eine Gegend ausgebreitet baben. Mich deucht. aus folgendem Grunde, der erfte Zeitraum tonnte mit beträchtliches Ruben beobachtet werden. Dem durch die heftige Bewegung der Luft wurden die Dunfte an einander gestoßen, und die Reuertheilden Ewelche sowohl die Dunstägelchen ausdehnen, und verleichteren, als auch diesenigen, welche mischen diesen Rügelchen liegen, und dieselbe durch ibre electrische Kraft von einander abhalten) heraus geworfen werden. Go bald nun die Reuertheilchen berausgeworfen find, miffen die Dunfte ganz naturlich durch ihre anziehende Rraft voneinander Commen ; folder Geftalt werden die Dunftfligelchen immer größer, bis fie endlich durch ihre naturliche Schwere zu fatlen anfangen. Auf solche weise konnte man einen Regen erhalten, wodurch die Athmosphære nach und nach gereiniget wurde, ehe sie noch mit mehteut Dunften angefüllet wurde, welche wenn fie durch ihre allzugroße Schwere zufallen anfangen, und durch die von andern Gegenden ju dringenden Wolken verdickert werden, einen schädlichen Plazegen; oder (wenn die erforderlichen Salmischen Theilchen in der Athmosphære sind) einen noch schädlicheren Sagel verursachen dörsten: eben dieses kommt mit den Erfahrungen überein, indem man erfahrte daß nach einem heftigen Schießen, ber himmel fich jum Regen p richten pflege, werm foldes die Raume der Athmosphære nicht bet. bindert. Es ist auch diese Erfahrung fo gemein, daß man an einigen

Drien , wenn man einen Schonen Lag verlanget, etliche Lage voraus Schieft, um die Athmosphære durch einen vorläufigen Regen zu reis nigen. Wenn aber biefer Zeitraum vernachläßiget wird, tonnen noch Die Stude eine nübliche Wirkung auf das Sochgewitter haben, da fie fich erft ober bem horizon zu zeigen anfangen. Denn wenn man fie nach den eben zuvor angegebenen Regeln anwendet, mogen sie Durch die heftige Bervegung der Luft die Wolken aufs wenigst in ets mas gertheilen, und auf folche Art verurfachen, bag bas Sochgewits ter weder so heftig sen, noch so lange daure, als es sonst gedaurt hatte, und murbe mithin ben Schaden entweder verhintern, oder aufs wenigst vermindern: woraus folgt, daß man den Bebrauch Dieser Maschinen nie so lange aufschieben follte, bif sich das Sochgewitter Koon wirklich über die Gegend ausgebreitet habe. Denn alsdann (wie es vor fich flar ift) kann ber Schaben nicht mehr fo leicht verhindert werden; und muß folglich immer größer sepn, ale es gewesen ware, wenn man ben Zeiten dieses Mittel angewendet batte. Bus dem daß man zu diefer Zeit diefes Mittel febr fchwer wegen des Res sens ober Hagels anwenden fann.

#### 40.

Was ich hier von den Stücken gesaget, ist gleicher Maßen von andern pyrotechnischen Maschinen zu verstehen, durch welche die Lust hestig beweget, und dessen Gleichgewicht gehoben werden könnte, als da sind große Rageten, welche, wenn sie aus Mörseren geschossen würden, eine große Höhe erreichen würden; diese, wenn sie gleichssam in dem Gewölke seihelt zersprängen könnten, natürlicher weise nicht ohne beträchtlicher Wirkung senn, und ich weis nicht, ob etwas taugstehers die Wolken zu zertheilen erfunden werden möchte, absonderlich wenn sie nahe sind-

41.

Ich betenne awar, baf es eine fdwere Sache mare, ben Beib punkt zu errathen, wenn man diefe Maschinen an füglichsten anwen-Den follte , daß auch diefes Mittel nicht geringen Untoften unterworfen sep. Nichts besto weniger weil es unstreittig, nach allen physikalle feben Grunden das tauglichste Mittel ift, so jemals erfunden worden. Das Gewold zu zertheilen, so habe ich solches umftandiglich anbrine gen wollen; und in der Chat, man tann von einem Naturfundigen nicht mehr forderen, als daß er aus vernünftigen Grunden beweise. was für Mittel fchadlich, und was für eine nüblich fevn konnen. Denn auf folche Art wird man belehret, die untauglichen Mittel fur ein und allemal ju unterlaßen, und abzuschaffen, die tauglichen aber, wenn es die Noth erfordert, auch mit Muhe und Unkosten anzweis ben. Da ich dann die bishero angewendete Mittel die Sochgewitter au vertreiben, durchforschet, und so viel nur moglich mar, erklatet habe; muß ich endlich jur Beantwortung einer Sauptfrage mich be geben. Ob nemlich durch die electrische Maschine, oder aus den elec trischen Versuchen kein neues und leichteres Mittel, Die Hochgewite ter zu vertreiben erfunden werden konne.

# Viertes Hauptstück,

Ob aus den electrischen Versuchen ein neues Mittel die Hochgewitter abzutreiben erfunden wers den konne.

42.

Da die electrische Materie ganzlich die nemliche mit dem Dont merstrahle ist (wie ich im zwepten Hauptstücke schon bewiesen habe) und die electrische Maschine eine Nachahmung einer Donnerwosseist:

so dachte ich anfänglich, daß alles, was die electrische Materie in der Maschine verminderen wurde, auch an den Wolken die nemliche Wir, kung haben mochte. Aber nachdem ich die Sache etwas genauers betrachtet, und die Art und Weise, auf welche die Maschine sowohl als die Wolken geladen werden, überleget habe, so din ich überzeus get, daß eben das, was die Materie in der Maschine vermindert an den Wolken entweders keine Wirkung, oder gar eine widrige Wirstung haben wurde. Die Sache läßt sich leicht begreisen, wenn main nur die Art und Weise, auf welche die Wolken und electrische Masschine geladen werden, betrachter.

#### 43.

Die electrische Maschine wird geladen, da durch eine heftige Reibung des glafernen Eplinders die electrische Materie berausgetries ben wird, welche also gleich von dem Metalle angezogen, und durch einen Dratt ferner in die Verstärkungs-Maschine geleutet wird. Mitbin die electrische Maschine laden, ist nichts anderes, als die aus dem geriebenen glafernen Cylinder herausgetriebene Materie benfamme ju halten, daß sich felbe nicht gleich in andere Korper in gleichem Maaße ausgießt, fondern in einer Maschine condensiret werde. Weil man nun durch die Erfahrung weis, das Dieses Fluidum nur von dem Metalle und Waßer angezogen, von Pech, Seiden zc. hingegen det weitere Ausfuß deffelben verhindert werde, kann man leicht begreis fen, warum diese Materie in einem mit Bager oder Feilspane angefüllten Gefaße ( wenn diefes durch Geiden oder Dech bon andern Rorpern abgesondert ist ) condensiret werde. Es ist auch leicht zu begreifen, warum die Maschine nicht leicht kann geladen werden, wenn Die Luft naß ift, weil die naße Luft die electrische Materie aus der Maschine an fich zieht : mithin folget ganz naturlich, daß, so oft und wie immer die Luft um die Maschine nag wird, die electrische Mai terie in der Maschine sich bald verliehre.

44+

Mun wollen wir auch betrachten, wie die Wolfen geladen wes ben. Da die schweflichten und magerichten Dunfte fich in dicke Wol ten versammeln, mußen durch die Bewegung der Luft die Theilchen felbst aneinander gerieben, und die Schweflichten durch die Bagerichten aufgetoßet werden. Durch bie Reibung der Theilchen aneinander, und die innerliche Gahrung werben die Feuertheilchen aus dem Schwefel herausgetrieben, und fogleich von ben magerichten angeres gen , bif endlich die ganze Boffe mit electrischer Materie angefüller. und geladen wird. hieraus kann man leicht erfeben, daß je mehrere Danfte in der Athmosphære sind, und folglich je dicker die Wolfen werden, defto starter auch diefelbe angefüllet werden mußen, und mitbin das ungewitter befto ftarter und fthadlicher fenn. Nun aber, wenn man naße und feuchte Korper anzunden follte, und der Rauch in die Sohe gienge, mußen nothwendiger weise mit den waßerichten auch Diete schweflichte steigen. Diefe wurden ganz naturlich die Welten noch dicker machen, und mithin dem Sochgewitter noch neue Rahrung geben , und folglich auch verurfachen , daß daffelbe verftartet, anstatt vermindert werde.

#### 45.

Ferner, wenn auch der Rauch seuchter Körper die nemkiche Wirkung an dem Gewölke hatten, die er an der electrische Maschine hat, wer würde so viele Kräuter und seuchtes Holz sinden, um so große Gegenden soft zu beräuchern? den ein kleiner Rauch würde keine Wirkung haben. Was für ein Schade demnach möchte daraus auf einer andern Seite folgen? wer würde das Gestänk so oft erdusden? es ware in der That, wenn es auch den Wolken anglenge, nur ein Mittel in den Gedanken, so man in die Uebung nicht beingen konnte. Da aber der Rauch, wie jest dewiesen worden, die nemsiche

Wirkung auf das Gewölke nicht haben kann, die er an der electriss schen Maschine hat, so fällt die ganze Sache vor sich, und geht mer der in der Uebung noch in der Theorie an.

## 46.

Was auch die Berminderung der electrischen Materie ( so in der electrischen Maschine durch die Flamme des angezünderen Pulsers geschieht) betrift; hat auch wenig oder gar nichts in Rücksicht auf das Gewösst zu bedeuten; indem diese Flamme nur die electrischen Theischen, die um sie herum sind, an sich zieht: in den Wossen aber selbst wenig oder gar nicht dieses Flüdum vermindern kann, indem auch ein Donnerstrahl, der durch die untere Luft sährt, nur die in der unstern Lust besindlichen electrischen Theilchen an sich zieht, keines wegs aber die übrigen Wossen selbst ausleeret, wie viel minder die Flamsme des Pulsers, die den weitem die nemliche Wirkung nicht hat an des electrischen Waschine, die ein solcher Strahl hat, wenn die Flamme des Pulsers auch die Maschine berühret? derowegen habe ich auch in dem vorigen Hauptstücke, da ich von den Stücken und Protecksnischen Waschinen, wodurch die Lust beweget wird, handelte, dens selben keinen besondern Nugen in dieser Absücht zugeschrieden.

### 47.

Es versicherte mir ein guter Freund, er hätte einmal gelesen, daß, wenn man in den Feldern Corallen eingräbt, solche Felder vom Hagel frey wären, er hätte es auch versuchet, und erfahren, daß seit 20. Jahre, nachdem er nemlich Corallen jährlich in den Feldern zu vergraben pfleget, kein Hagel diese Felder getroffen hätte, da doch dieselbe vorhero östers davon sind beschädiget worden. Ich machte demnach einen Versuch mit Corallen, um zu sehen, ob ich keine Versänderung in der electrischen Maschine wahrnehmen könnte, ben Aufslegung

Riging der Corallen, und ob sie nicht die Ladung der Maschine ver binderten : ich habe aber gar nichts besonders bemerken konnen . und Die Maschine wurde geladen wie sonst, weder litt die geladene Mas Schine einigen Berlurst an der electrischen Materie. 9th habe also schließen mußen, daß es ein purer Bufall gewesen, bag der Sagel Die Selder nicht fo lange getrofen habe, und daß die Urfache unmöglich von der Bergrabung eines Pfundes oder gar nur halben Pfundes Corallen (denn mehr gebrauchte er nicht dazu) habe herrühren konnen, und batte man gar feine vergraben, fo murde gan; gewiß auch bas nemliche gefchehen sepn. Bor ungefahr 16. Jahren erinnere ich mich einen heftigen Sagel in einer Begend gefeben zu haben, und feit-Deme weis ich, daß sich nichts dergleichen ereignet habe; und doch hat miemand in diefer Gegend Corallen vergraben. Es geschiebt demnach aufälliger weise, daß es in einer Gegend ein, auch zwen und dren Sahre nach einander hagelt, und vieleicht nachhero zehen auch zwainzig Jahre aussehet.

## 48.

Aus allen electrischen Bersuchen ist es mun gewiß, daß nichts die Ladung der electrischen Maschine verhindere, oder die Materie in der geladenen vermindere, als was die Lust um die Maschine naß und seucht machen, oder was auf einige weise die Maschine mit andern Adrpern verknüpset. Denn der solchen Umständen kann sich die electrische Materie in der Maschine nicht verstärken, oder das Fluidum wird aus der Verstärkungsmaschine herausgezogen. Aus Betrache tung der Art und Weise, auf welche die Wolken geladen werden, ist es nicht minder gewiß, daß nichts die Ladung derselben verhindern könne, als eine Zerstreuung des Gewölks, damit vemlich die Reibung der sulpfurischen Theilchen aneinander, und hestige Gährung in den verdickerten Wolken verhindert werde; denn so lange die Theilchen nicht an einander dicht gedrücket werden, kann die Sährung auch nicht so

steische Materie zerkeilet, daß sie sich in den Wolken nicht condensiren und verstärken kann. Da nun die Zerstreung der Wolken durch kein anderes Mittel, als durch eine heftige Bewegung der Luft zeschehen, diese Bewegung der Luft aber durch keinen electrischen Verschachen werden kann; so muß man schließen, daß durch die elecstrischen Verschießen Versuche kein Mittel die Hochgewitter abzutreiben erfunden werden könne.

#### 49.

Db uns schon die electrischen Bersuche keine Mittel zeigen, die Hochgewitter abzutreiben, doch haben sie uns nicht nur allein die Lehre derselben aufgekläret, sondern auch ein Mittel an die Hand gezgeben, den Strahl von den Bedäuden abzuleuten, so wahrhastig kein geringer Nußen ist; welches Mittel ob schon nicht ein Werk meisner Ersindung, doch weilen es eine aus den neuesten Ersindungen unsferer Zeit ist, und ohnehin zu der Vollkommenhelt einer dergleichen Abhandlungen gehöret, so habe ich nicht für unnothig erachtet, solches kürzlich anzusühren, und aus der Lehre der electricitet zu beweisen.

#### 50.

An den Gebäuden, von welchen man den Strahl ableuten will, stecket man eine zugespiste eiserne Stange auf, und wenn das Gebäudegroß ist, eine solch e Stange an jedem Ende desselben. Von der Stange wird ein wenigstens & Zoll dicker eiserner oder meßinger Dratt in die Erde geführet; doch beger ist es, wenn die nemliche Stange von oden herad bis in die Erde geht, weil, je dicker der Conductor ist, desto bestet dauret er, und wird nicht so leicht von dem Strahle geschmolzen; da hingegen ein dunner Vratt leicht geschmolzen, und in Stücke gerißen wird. Die Stange soll wenigstens 6,

Bigung der Corallen, und ob fie nicht die Ladung hinderten : ich habe aber gar nichts besonders die Maschine wurde geladen wie sonst, was schine einigen Berlurft an der electrift 25 Schließen mußen, daß es ein purer Kelder nicht so lange getrofen be 2 2 von der Bergrabung eines PES Corallen ( denn mehr gebr/ nen, und batte man ge g das nemliche geschet mich einen beftige Deme weis ich viemand in aufállise Derr Franklin führet ein Bepfpiel einer fehlerhaften

Fundament bes ache ber Erde, mo iten werden: widrig afe Erde fommt, an rpufen, dieselbe in ela-.... enwar bas Jundament bes Saufes stange an. Es ragte die Stange nicht mehr als vierthalb biß 4-Schuhe über das Saus, murde an der Mauer heruntergeführt nur 3 bis 4. Schuhe in die Erde, wo sie noch kein Bager hatte, Die Stange aber felbst wurde durch Glieder aneinander gekettet. Gegen Diefe Stange fahrt ber Strahl, befchadiget die Mauer von oben, schlägt ba und bort im herunterfahren einige Steine aus ber Mauer, und beschädiget ben Grund des Gebaudes. Ein Dies ner des Sauses saß neben der Maur von innen, wo die Stange von aufien herunter gieng : Diefer bekam einen ftarten Schlag , ba ber Strahl herunter fuhr, und die Stange felbst wurde auseinander ge-Schlagen , wo die Blieder einander fageten. Diefe fehlerhafte Stanae konnte keine andere Wirkung haben, benn sie war erftlich nicht boch genug, mithin mufte Die von bem Strable ( fo durch die allgu-

At in

St auf

einandez.

oie Stans

Strahl an

geschmolzen.

erners muß fie

Baget tommt,

der in der Erde

'ge Erhobung ber Stange zu nahe an dem Gebaude kam ) aus te Luft natürlicher Weise die Svite des Saufes beschädigen. ens wurde fie ju nahe an der Maur heruntergeführet, mit die ausgedehnte Luft nothwendiger Weise eine starke Erin ber Mauer verursachen, und wo Rice waren, auch Der Stoff, ben ber Diener Steinen berausreifen. entweders eine Wirtung ber erschitterten Mauer, ober lectrischen Feuers, welches sich naturlicher weise einige bie Stange aufs wenigst in einem geringeren Grade tens war der Dratt durch glieder auf Rettenær in mithin wo ein Glied bas andere faßete, wurde die 'g auf einige Art abgebrochen, und die Richtung 'e Spiken ber Glieber in ber Rette einiger Mas murde der dicke Dratt, oder vielmehr die eis \_ ... Sliederen zerschmolzen, und auseinander gerie

to Soods condent to make the condent

Dierrens gieng die Stange nicht weit genug in die Erde, alfo breitete fich bas electrische Reuer viele Schuhe um das Ende der Stande in Die nage Erde , und erschitterte den Grund des Bebaudes. Sier Baben wir an einer Stange die Hauptfehler, und in einem Donner-Schlage ben Beweis ber Wirtung biefer Fehler. Uebrigens belehret uns Dr. Franklin, daß feit zehen Jahren, fo lange man nemlich fich Dieser Stangen in America bedienet hat, tein einziges Gebaude, fo mit einer Stange versehen mar, von dem Strable getrofen worden, fondern daß der Strahl feberzeit unfehlbar der Stange zugefahren fen; ba boch viele hundert andere Baufer, die nicht mit ber Stange verfeben waren, durch ben Strahl in die Afche geleget worden. Menn Demnach an den Shurmen und andern großen Gebauden regelmäßige Stangen aufgestecket, und in die Erbe herabgeführet wurden, konnte man einen großen Schaden mit wenigen untoften verhindern , und mur: De die Wirkung bes hochgewitters wenigstens in Rucksicht auf den Strahl gehimmet werden.

51.

Ich habe nun die Versuche angebracht, wodurch die electrissische Materie in der kunstlichen Clectricitet vermindert, und die Ladung der electrischen Maschine verhindert wird: ich habe auch die Natur und Wirkungen des Hochgewitters, so viel mir möglich war, erkläret, die bishero angewendete Mittel untersuchet, und in so weit man nach allen natürlichen Gründen die schälliche Wirkung des Hochgewitters ableuten kann, habe ich bewiesen. Ob aber meine Schüsse nach den Gesehen der Vernunftlehre richtig sortgehen, überlaße ich, dem Urtheile der Gelehrten, und hoffe, sie werden erkennen, daß, werm ich die Wahrheit selbst nicht erreichet, doch aufs wenigst mich bestießen habe, aus wahren Gründen richtige Schlüse zu machen.



Johann Helfenrieder, Profesors der Mathematic in Ingolstadt,

Beantwortung

Der

Preiß = Frage,

Welche ist die leichteste, und wohlseilste Art von Waßerban, wodurch der Einbruch, oder vielmehr der Ausstritt eines Flußes aus seinen Usern verhindert wird: und er nach der verlangten Directions-Linie geleitet, oder in derselben ershalten werden kann.

# Legem ponebat aqvis, ne transirent Fines ivos.

Frov. VIII. Verf. XXIX.



L

enn semal eine wichtige Frage von einer gelehrten Gefellschaft ist aufgeworfen worden, so ist gewiß die für dieses Rabe von der philosophischen Clafe der Churbairischen Afademie vorgelegte Preiffrage eine derfelben. Sollte fie nicht selbst megen ihrer Michtigkeit allen benen, welche Menschenliebe, und Rennte nif des Waßerbaues besitzen, Lust machen: sich daran zu wagen, nicht so fast den Preis zu erreerben, als dem allgemeinen Nuten damit zu dienen? gewiß die Schaden, welche die Rluße durch dem Austritt aus ibren Ufern, und beständige Menderungen derselben verursachen, find so allgemein, daß man fast allenthalben beständige Rlagen Dawider boret. Thun uns gleich die Rluge febr gute Dienste, so find sie doch auch unsern gandgutern, und bisweilen auch Garten, und Saußern oft febr gefährliche Nachbarn. Der Nut swohl, als der Schaden. der von den Rlugen kommt, groingen uns den Wagerbau als einem Der allerwichtigsten anzusehen. Und er ist es auch, theils wegen des Ruben, denn er verschaffen kann, theils weil tein Bau fo koftbar.

**fo** 

to fcbroer, und fo gefahriich ift, als eben diefer. Die fich gleich gro fe Belehrte viel Mibe gegeben haben, auch diefen Theil ber Baukunft in Regeln zu bringen, fo erklecken felbe doch nicht in jedem Falle, wie man die Sache angeben folt, eine fichere Entscheidung maeben. Das Meifte wird fast immer ber Alugfeit bes Baumeifters übertaffen, der vielmal nach einem ungewißen Gutachten handelt, und manchesmas auch etwas magen muß. Der große Fehler, den man auch jett noch bevin Waßerbauen zu begehen pfleget, ift, bag man gemeinis alich zu frieden ift, auf eine Zeit zu helfen, und nicht so dauerhafte Merke anleget, als nothig mare, uns beständig wider bie Anfalle des Makers zu khügen. Es ist zwar wahr, das diers solche Werke die Rraften der Gemeinde überfteigen, welche dem Bau bezahlen foll; doch geschieht diefer Rehler auch oft aus einer Leichtsinnigkeit, da wir nicht genug erwegen, daß eben jene die theuerste Art ju bauen fev. ben der man immer zu bauen hat; ich werde mich derowegen bemus ben vielmehr folde Werke vorzuschlagen, welche, obwohl sie Ankanas nicht gar zu wohlfeil find, doch ins kunftige, weil sie dauerhaft sind, wenig oder nichts mehr kosten; als kederliche, welche man zwar Unfange leicht erbauet, die aber ihre bestindige Unterhaltung nur gar m foftbar macht.

1.

Ein anderer vieleicht, eben so wichtiger Fehler ist, daß man gar oft, da man nicht alles thun kann, nichts thut; es wurde oft nicht so beschwersich senn, ein zimliches Stück Landes von Nebersschwemmungen zu bewahren, ob es gleich die grösse Beschwernist hat, alles zu retten. Ich werde mir es aber sonderüch eingelegen senn lassen, zu zeigen, in welchen Fällen, und wie man besondere Stücke mit geringem Auswand von den Ueberschwemmungen, eutweders vor allem, oder wenigst von den gewöhnsichsten, und meisten bestrepen konne; denn, daß man in solchen Fällen zu helsen unterlaße, ist, so wie ichs

ichs vermuthe, mehr einer Unwissenheit, als einer Nachläßigkeit juzuschreiben. Der Schaden, den vergleichen Ueberschwemmungen an eisnigen Orten fast jährlich verursachen, ist ja wichtig genug, daß wir Fleiß anwenden, uns zu bewahren; denn sie rauben uns bisweiten, da sie uns eben im Schritte überfallen, die Früchten eines ganzen Jahres, und wie oft entführen sie uns nicht das schon gemähte Heu, ehe es in die Scheune geführer worden; oder wie oft wickeln sie nicht selsbes, da es noch ungeschnitten steht, in so viel Koth, und Letten ein, daß es ninnner zu gebrauchen ist?

#### 3.

Kann man aber die umliegenden Felder mit geringem Aufwande der Ueberschwemmung entreissen, kann man einem Fluße den Austritt, wenigst über die weitere Ufern ganz verdiethen, so ist es desto beser. Wir werden seht gleich sehen, was sich thun läßt, und was shne Gefahr und Schaden, und ohne größere Unkosten ins Werke zu sehen möglich ist, da wir den ersten Theil der vorgelegten Frage; wie nemlich der Austritt eines Flußes aus seinem User zu verhindern sen, erdrtern werden. Sind wir mit diesem fertig, so wird der andere Theil zeigen, wie ein Fluß nach der verlangten Directionslinie zu leis sen, oder in selber zu erhalten sep.

#### 4.

Es ist eine immer gefährliche, und zimlich kostbare Unternehe mung, wenn man einen Fluß (sonderbar senen, der zu gewißen Zeisten mächtig anwächst) in ein gar zu enges Rinnsaal, mit benderseits (wenn das Land eben ist) oder nur auf einer Seite (da die andere, so icher liege, oder sich vom User an immer mehr und mehr erhöhet, schon von Natur beschüßet ist) an seinen Usern angelegten Werken einzuschließen sucht. Zenes Waßer, das des geschwolznem Schnees,

Rigung der Corallen, und ob sie nicht die Ladung der Maschine veri linderten : ich habe aber gar nichts besonders bemerken konnen . und Die Maschine wurde geladen wie sonst, weder litt die geladene Mas Schine einigen Berlutst an der electrischen Materie. Ich habe also schließen mußen, daß es ein purer Bufall gewesen, daß der Sagel die Kelder nicht so lange getrofen habe, und daß die Ursache ummöglich von der Bergrabung eines Pfundes oder gar nur halben Pfundes Corallen (denn mehr gebrauchte er nicht dazu) habe berrubren konnen, und batte man gar feine vergraben, fo murde gang gewiß auch bas nemliche gefchehen seyn. Bor ungefahr 16. Jahren erinnere ich mich einen beftigen Sagel in einer Begend gefeben zu haben, und feit-Deme weis ich, daß sich nichts bergleichen ereignet habe; und doch hat niemand in dieser Gegend Corallen vergraben. Es geschiebt demnach zufälliger weise, daß es in einer Gegend ein, auch zwey und drey Nahre nach einander hagelt, und vieleicht nachhero zehen auch zwainug Jahre aussehet.

48.

Aus allen electrischen Versuchen ist es mun gewiß, daß nichts die Ladung der electrischen Maschine verhindere, oder die Materie in der geladenen vermindere, als was die Lust um die Maschine naß und seucht machen, oder was auf einige weise die Maschine mit andern Körpern verknüpset. Denn der solchen Umständen kann sich die electrische Materie in der Maschine nicht verstärken, oder das Fluidum wird aus der Verstärkungsmaschine herausgezogen. Aus Betrachstung der Art und Weise, auf welche die Wolken geladen werden, ist es nicht minder gewiß, daß nichts die Ladung derselben verhindern könne, als eine Zerstreuung des Gewölks, damit vemlich die Reibung der sulpfurischen Theilchen aneinander, und hestige Gährung in den verdickerten Wolken verhindert werder, kann die Gährung auch nicht an einander dicht gedrücket werden, kann die Gährung auch nicht

steische Materie zerkeilet, daß sie sich in den Wossen nicht condensiren und verstärken kann. Da nun die Zerstreung der Wolken durch kein anderes Mittel, als durch eine hestige Bewegung der Lust geschehen, diese Bewegung der Lust aber durch keinen electrischen Verschalten werden kann; so muß man schließen, daß durch die elecstrischen Versuchen Versuchen Versuchen Versuche kein Mittel die Hochgewitter abzutreiben erfunden werden könne.

#### 49.

Db uns schon die electrischen Bersuche keine Mittet zeigen, die Hochgewitter abzutreiben, doch haben sie uns nicht nur allein die Lehre derselben aufgekläret, sondern auch ein Mittel an die Hand gezgeben, den Strahl von den Gebäuden abzuleuten, so wahrhastig kein geringer Nugen ist; welches Mittel ob schon nicht ein Werk meisner Ersindung, doch weilen es eine aus den neuesten Ersindungen unsserer Zeit ist, und ohnehin zu der Vollkommenhelt einer dergleichen Abhandlungen gehöret, so habe ich nicht für unnothig erachtet, solches kürzlich anzusühren, und aus der Lehre der electricitet zu beweisen.

#### 50.

An den Gebäuden, von welchen man den Strahl ableuten will, stecket man eine zugespiste eiserne Stange auf, und wenn das Gebäudezroß ist, eine solch e Stange an sedem Ende desselben. Von der Stange wird ein wenigstens & Zoll dicker eiserner oder meßinger Dratt in die Erde geführet; doch beger ist es, wenn die nemliche Stange von oden herab bis in die Erde geht, weil, je dicker der Conductor ist, desto beset dauret er, und wird nicht so leicht von dem Strahle geschmolzen; da hingegen ein dunner Dratt leicht geschmolzen, und in Stücke gerißen wird. Die Stange soll wenigstens 6,

7 bis 8. Schuhe über bas Sans bervorfeben, fonk kann es leiche geschehen, daß das Dach beschädiget werde; und wenn fie nicht in einem Stude von oben bis unten herab geht, fo muß fie nicht auf Rettenart in einander gehenket, sondern durch Schrauben aneinander gesetzt werden. Denn man bat von der Erfahrung bag die Stans gen, die durch Glieder in einander gefettet find, durch den Strahl an bem Orte, wo die Blieder einander fagen, entwedets geschmolzen, oder auseinander geschlagen und zertrennet worden. Rerners muß sie · so weit in die Erde geführet werden, bis man auf Waker kommt, fonft wird der Strahl entweders jurid fchlagen, oder in Der Erde an dem Ende der Stange herumwühlen, und das Fundament des Gebäudes beschädigen. Es sollte auch die Oberfläche der Erde, mo Die Stange eintritt, so trocken als moglich erhalten werden : widrigenfalls wird fich ber Strahl, wenn er an die nage Erbe fommt, an Den Wagertheilchen 6 bis 7. Schube berum verpufen, Dieselbe in ela-Rische Dunfte gerftreuen, und unfehlbar das Rundament Des Hauses Bem Franklin führet ein Bepfpiel einer fehlerhaften Stange an. Es ragte die Stange nicht mehr als vierthalb bis 4 Schuhe über bas Saus, murde an der Mauer heruntergeführt nur 3 bis 4. Schube in die Erde, wo fie noch kein Baffer hatte, Die Stange aber felbst wurde durch Glieder aneinander gekettet. Segen Diese Stange fahrt ber Strahl, beschädiget die Mauer von oben, fcblaat ba und bort im herunterfahren einige Steine aus ber Mauer, und beschädiget ben Grund des Gebaudes. ner des Saufes fag neben der Maur von innen, wo die Stange pon auffen herunter gieng: Dieser bekam einen ftarken Schlag, ba ber Strahl herunter fuhr, und die Stange felbst murde auseinander ge-Schlagen, wo die Blieder einander fageten. Diefe fehlerhafte Stange konnte keine andere Wirkung haben, benn fie war erftlich nicht boch genug, mithin mufte die von bem Strable ( fo durch die allzu-

wenige Erhöhung ber Stange ju nahe an dem Gebaude tam ) aus gedehnte Luft naturlichet Beise die Svite des Saufes befichabigen Imertens wurde sie zu nabe an der Maur heruntergeführet, mit hin muste die ausgedehnte Luft nothwendiger Weife eine ftarke Erschitterung in der Mauer verursachen, und wo Ritze waren, auch Stude von Steinen berausreißen. Der Stoß, den der Diener bekam, war entweders eine Wirtung ber erschitterten Mauer, poler em Stoß bes electrischen Feuers, welches fich naturlicher weise einige Schube weit um die Stange aufs wenigst in einem geringeren Grade ausdebnet. Drittens war der Dratt durch glieder auf Kettenært in einander gehenket; mithin wo ein Glied das andere faffete, murbe die Statige Verknupfung auf einige Art abgebrochen, und die Richtung des Strahles burch die Spigen der Glieber in der Rette einiger Mas Ben geandert. Mithin wurde ber bicke Dratt, ober vielmehr Die eie ferne Stange ben ben Gliederen zerschmolzen, und auseinander gerie Ben. Diertens gieng die Stange nicht weit genug in die Erde, alfo breitete fich bas electrische Reuer viele Schuhe um das Ende der Stanse in Die nafe Erde, und erfchitterte ben Grund des Bebaudes. Sier haben wir an einer Stange die Sauptfehler, und in einem Donner-Schlage ben Beweis ber Wirtung biefer Fehler. Uebrigens belehret sins Dr. Franklin, daß feit geben Jahren, fo lange man nemlich fich Diefer Stangen in America bedienet hat, tein einziges Gebaude, fo mit einer Stange versehen war, von bem Strable getrofen worden, Kondern daß der Strahl jederzeit unfehlbar der Stange zugefahren En; ba boch viele hundert andere Saufer, Die nicht mit der Stange verfeben waren, durch ben Strahl in die Afche geleget worden. Menn bemnach an den Thurmen und andern großen Gebauden regelmäffige Stangen aufgestecket, und in die Erbe herabgeführet wurden, konnte man einen großen Schaben mit wenigen untoften verhindern , und murbe die Wirkung bes Hochgewitters wenigstens in Rucksicht auf den Strahl gehimmet werden.

51.

Ich habe num die Versuche angebracht, wodurch die electrische Materie in der kunstlichen Electricitet vermindert, und die Ladung der electrischen Maschine verhindert wird: ich habe auch die Natur und Wirkungen des Hochgewitters, so viel mir möglich war, erklaret, die bisherv angewendete Mittel untersuchet, und in so weit man nach allen natürlichen Gründen die schälliche Wirkung des Hochgewitters ableuten kann, habe ich bewiesen. Ob aber meine Schlüße nach den Gesehen der Vernunftlehre richtig sortgeben, überlaße ich, dem Urtheile der Gelehrten, und hosse, sie werden erkennen, daß, werm ich die Wahrheit selbst nicht erreichet, doch auss wenigst mich besließen habe, aus wahren Gründen richtige Schlüße zu machen.



## Johann Helfenrieder, Profesors der Mathematic in Ingolstadt,

Beantwortung

Der

Preiß = Frage,

Welche ist die leichteste, und wohlseilste Art von Waßerban, wodurch der Einbruch, oder vielmehr der Ausstritt eines Flußes aus seinen Usern verhindert wird: und er nach der verlangten Directions-Linie geleitet, oder in derselben ershalten werden kann.

# Legem ponebat aqvis, ne transirent Fines ivos.

Prov. VIII. Verf. XXIX.



enn semal eine wichtige Frage von einer gelehrten Gesellschaft ist aufgeworfen worden, so ist gewiß die für dieses Jahr von der philosophischen Clase der Churbairischen Akademie vorgelegte Preißfrage eine derselben. Sollte sie nicht selbst wes gen ihrer Wichtigkeit allen denen, welche Menschenliebe, und Kennte niß des Waßerbaues besitzen, Lust machen: sich daran zu wagen, nicht so sast den Preiß zu erwerden, als dem allgemeinen Nutzen damit zu dienen? gewiß die Schäden, welche die Flüße durch dem Austritt aus ihren Usern, und beständige Aenderungen derselben verursachen, sind so allgemein, daß man fast allenthalben beständige Klagen dawider höret. Thun uns gleich die Flüße sehr gute Dienste, so sind sie doch auch unsern Landgütern, und bisweilen auch Garten, und Häußern oft sehr gefährliche Nachbarn. Der Nutz swoohl, als der Schaden, der von den Klüßen kömmt, zwingen uns den Waßerbau als einem

Der allerwichtigsten anzusehen. Und er ist es auch, theils wegen des Ruben, denn er verschaffen kann, theils weil kein Bau so kostbar,

fo

to fcbroer, und fo gefahruch ift, als eben diefer. De fich gleich gro fe Belehrte viel Miche gegeben haben, auch diefen Theil Der Baukunft in Regeln zu bringen, fo erklecken felbe doch nicht in iedem Ralle, wie man die Sache angeben folt, eine fichere Entscheidung m geben. Das Meifte wird fast immer ber Alugfeit Des Baumeifters übertaffen, der vielmal nach einem ungewißen Gutachten handelt, und manchesmat guch etwas magen muß. Der größte Fehler, den man auch jest noch bevin Wagerbauen zu begehen pfleget, ift, bag man gemeinis glich zu frieden ift, auf eine Zeit zu helfen, und nicht fo dauerhafte Merke anleget, als nothig ware, uns beständig wider die Anfalle des Makers zu khüpen. Es ist zwar wahr, das östers solche Werke die Rraften der Gemeinde überfteigen, welche dem Bau bezahlen foll: doch geschieht diefer Fehler auch oft aus einer Leichtsinnigkeit, da wir nicht genug erwegen, daß eben fene die theuerste Art ju bauen fer. ben der man immer zu bauen hat; ich werde mich derowegen bemus ben vielmehr folde Werke vorzuschlagen, welche, obwohl sie Unkangs nicht gar zu wohlfeil find, boch ins kunftige, weil sie dauerhaft find, wenig oder nichts mehr kosten; als kederliche, welche man zwar Unfange leicht erbauet, die aber ihre bestindige Unterhaltung nur gar m foftbar macht.

1.

Ein anderer vieleicht, eben so wichtiger Fehler ist, baß man gar oft, da man nicht alles thun kann, nichts thut; es würde oft nicht so beschwersich senn, ein zimliches Stück Landes von Nebersschwemmungen zu bewahren, ob es gleich die gebste Beschwernisk hat, alles zu retten. Ich werde mit es aber sonderüch angelegen senn kassen, zu zeigen, in welchen Fillen, und wie man besondere Stücke mit geringem Auswahrd von den Ueberschwemmungen, eutweders vor allem, oder wenigst von den gerobhnsichsten, und weisten bestrepen könne; denn, daß man in solchen Fillen zu helsen unterlaße, ist, so wie ichs

ichs vermuthe, mehr einer Umvissenheit, als einer Nachläsigkeit zuzusschreiben. Der Schaden, den vergleichen Ueberschwemmungen an eis nigen Orten fast jährlich verursachen, ist ja wichtig genug, daß wir Fleiß anwenden, uns zu bewahren; denn sie rauben uns bisweisen, da sie uns eben im Schritte überfallen, die Früchten eines ganzen Jahstes, und wie oft entführen sie uns nicht das schon gemähte Heu, ehe es in die Scheune geführer worden; oder wie oft wickeln sie nicht selsbes, da es noch ungeschnitten steht, in so viel Koth, und Letten ein, daß es nimmer zu gebrauchen ist?

#### 3.

Kann man aber die umliegenden Felder mit geringem Aufwande det Ueberschwemmung entreissen, kann man einem Fluße den Austritt, wenigst über die weitere Usern ganz verbiethen, so ist es desto beßer. Wir werden sest gleich sehen, was sich thun lüßt, und was shne Gesahr und Schaden, und ohne größere Unkösten ins Werke zu sehen möglich ist, da wir den ersten Theil der vorgelegten Frage; wie neutlich der Austritt eines Flußes aus seinem User zu verhindern sen, erdrern werden. Sind wir mit diesem fertig, so wird der andere Theil zeigen, wie ein Fluß nach der verlangten Directionskinie zu leis ten, oder in selber zu erhalten sey.

#### 4.

Es ist eine immer gefährliche, und zimlich kostbare Unternehe mung, wenn man einen Fluß (sonderbar jenen, der zu gewißen Zeisten mächtig anwächst) in ein gar zu enges Rinnsaal, mit beyderseits (wenn das Land eben ist) oder nur auf einer Seite (da die andere, so ichher lieg, oder sich vom User an immer mehr und mehr erhöhet, schon von Natur beschüßet ist) an seinen Usern angelegten Werken einzuschließen sucht. Zenes Waßer, das des geschmolznem Schnees,

oder machtig anhaltenden Regens wegen von dem umliegenden Sugeln, und Bergen fließt, und fich in dem Glug ergießet, muß nothwendig ablaufen konnen; je enger wir nur den Rinnsaal des Flufes machen, oder je weniger wir ihn erweitern, desto minder kann eben eine folche Menge Wagers in gegebner Zeit durchkommen, ohne daß wir es, sich aufzubaumen, und zu erhöhen zwingen. Bauen wir solche Werke nachft an den Ufern, welche dem Wager, fo felbe nicht überfteigen kann, den Austritt verschließen, so schützen wir zwar dadurch unfere daran gelegne Guter; und bisweilen (wenn namlich nur ein Burger Strich des Flufes von einem Sugel zu einem andern, zwischen welchem fonst der Fluß austretten wurde, also zu bewahren ift ) konnte zwar ein folche Defensionslinie wider diese Reind ohne größere Roften gezogen werden, allein, wir mehren eben auf diese Beise seine Rrafte, und wenn er fie auch gleich vergeblich wider das fo beschüfte Land ausübt, so mingen wir ihn dennoch anderswo mit desto großes rem Sewalt, und muthem auszubrechen, und bisweilen weit mehr Schaden dort anzurichten, als wir ben uns verhutet haben. Es find Defregen jene Besetze nicht unbillig, die wider das Austretten eines Blufes an gewißen Orten vorzubauen verbiethen, weil man weiß. Daß durch eben dieses noch größere Schaden an andern Orten verursachet werden. Denn durch solchem Vorbau quellen wir das Was fer, und eben defroegen kann es nur gar ju leicht gefchehen, daß es ober diesem Borbaue austretten, und vieleicht weit umher ergießen muß; ba es doch im Begentheile, wenn es mare fren gelagen morden , das Gestad nicht überstiegen hatte, oder doch nicht weit wurde ausgetretten fen. Unter bem Borbaue wird eben Diefes Unbeil gu befürchten seyn. Es ist mar billig, daß jeder zu erst für sich forge, und dem Reind von seinem Lande abzutteiben suche; Doch es muß auch nicht mit gar ju großem Schaden anderer Leute geschehen, absonders lich wenn er ohne großerem Rachtheile beffen, der ihn durch seine Soupwehre verurfachen will, tann verhatet werden. Derowegen mug

mnß ein folder Sigenthumer seinem Landesherrn, der ein allgemeiner Bater seiner Unterthanen ist, keineswegs zur Schulde legen, daß man ihm auf eine folche Weise sein Gut zu schützen nicht gestatte.

5.

Bir muffen aber, um die Sache nun begreiflicher ju mas den, ein Benfviel fo einer Schadlichen Gegenwehre wider dem Rlufe in einer Rigur vorstellen. Fig. 1. Es fep MN der Rluf in feinem' prbentlichen Ufern, mm, und n n aber sepen feine Grangen, wenn er boch anwachst, die er aber boch gemeiniglich nicht übersteiget, auker daß er zwischen dem Sugeln F und G ben D D hineinbricht, und dort ein großes Stude Landes überschwemmet. Dun gefest, ber Berr bes binter DD gelegen, und bis an den Bluß fich erstreckenden gandes, wollte felbes ganglich von der Ueberschwemmung zu befreven mit einem bis an dem Fluß sich erftreckenden Walle D' ED" umgeben, der fich an die Hugel :G und F anschloße, so wurde zwar dadurch sein Land pon der Ueberschwemmung (wenn je der Wall stark und hoch genug ift) auf lange, oder ewige Zeiten bewahret fenn; allein murden nichtnoch weit größere Uebel für die oben und unten an dem Fluffe geles genen Guter daraus entstehen? Ja der enge Pag zwischen E und H murde das Wager fich ju erhoben zwingen; benn, ohne daß es fich erhobe, ift es nicht moglich, baß eben so viel durch einen engeren, als weiten Weg ablaufe. Da es fich aber erhohet, druckt es demnom M herablaufenden Waßer entgegen, und zwingt auch dieses fich weiter auszugießen, als es geschehen wurde, wenn der Pag vor Hbis D' D' offen geblieben mare. Befest nun , bas Mafier , welches fonft nur bis nn und auf der andern Seite nur bis mm austretten wurde, menn es diese Granzen übersteiget, findet ben B und K ein tiefes oder meniast ganz ebenes Land, so wird alles ben B und K bis an H bin € ich febe H fen ein Sugel) überfchwemmet; und es fann gefchehen. Daß fich die Ueberschwemmung, wenn nemlich ebener Boden weiter Sff2

herum zu sinden ift, sehr weit verbreite, da man doch allezeit von fels ber ware befrent geblieben, wenn das Waser durch den Damm D'E D' nicht ware eingeschränket worden.

6.

Aber auch unter bem eingeschränkten Pake kam eine folche Einschränfung Schaden anrichten; benn obmobl fie die Goschwirdie keit des Wagers in etwas mehret, so wird doch das Wager guch unter Diesem Dage wenigst auf eine zimliche Beite bober sepn, als es ware, wenn er in feinem freven Laufe nicht wäre gehemmet wor Ben. Es wird etwan ben P eine Meine Anhohe übersteigen, und fich in ein tiefes kand A ergießen, und wenn es keinen Ausgang findet, einen kleinen Wepher, oder See machen, ob gleich Das bem Ufer nabere, und bobere gand Lgabling noch baraber bergus fieht. Rebe dem Schaden, ber ein fo unbescheidner Magerbau andern verurse det, wird er auch felbst demjenigen, Der felben, sein But ju fchagen. angeleget hat, vieleicht mehr Roften machen, als er ihm Rugen bringt. Legte dieser Gigenthamer das Werk nach der Linie D' C D" an, fo wurde zwar der Keine Plat D" CD' ED" ben ber Ueberschwennnung unter Waßer gefest, boch weil bem Rluge fein freger Lauf gelagen wird, fo wird auch fein Bermbgen wider biefen Ball nicht bermehrt; er darf ben weitem so fark nicht fenn, als er fenn muß, wenn er von D' gegen E bis D" geführet wird, benn in solchem Ralle, hat er von D' bis E, da er fich dem Laufe Des Stromes entgegen fest, und noch Dazu deffelben Gemalt burch die Aufquellung ift vermehret morden, sehr viel mehr auszustehen, als ein nach ber Richtung D' ED" geführter Damm.

7,

Da wir jest ben Schaben gezeiget haben , ben ein allzunabe

an einem Fluße aufgeworsner Wall um seine Güter vom Einfalle des Waßers zu bewahren, ben gewißen Umständen anrichten kame so ergiebt sich von sich selbst ein Vortheil, welcher in gewißen Fallen den Austritt des Flußes zu verhindern, oder wenigst zu verschaffen, daß er nicht zu viel des Landes überschwemme, dienen kann.

Es sev wieder MN der Fluß, und das umliegende Land wies Der das nemliche, welches wir im vorigen Kalle zum Bensviele ans genommen haben, nur mit dem Unterschiede, daß D' E D" nicht ein mit Rleiße gemachter Wall, sondern ein natürlicher Sügel sen, der Dem Fluß zwischen E und H einschränket. Ich sage, man wird in foldem Falle die Ueberschwemmung hemmen; man wird die Wiesen. and Kelder A, B, und K manchesmal davon befreven, da sie ihr Doch sonst nicht entgangen waren, wenn man dem Fluße ben E Plat macht, man reiffe also Diesen naturlichen Damm nieder, man lege von dem weggehauenem Erdreiche einen andern D' CD" an, wenn es je die Umstände heischen, um das dahinter Regende Land zu bewahten, damit der Rluß frepen Dlas babe, feinen Stromm, wenn et machtig anwächst, zu erweitern, so wird das Waßer geschwinder abs laufen komen; es wird sich auch, weil es anders nicht aufgehalten wird, keineswegs fo fehr erhoben, noch so viel Unbeil ins kunftige anrichten, als es wurde gethan haben, wenn sein Lauf, so oft er nur immer wachsen follte, allezeit gehindert wurde,

8.

Es ist eine recht wichtige Sache, die wohl zu merken ist; daß man sich alle Miche gebe, sowohl den Austrict des Fluses zu hins dern, oder doch zu vermindern, als ihn in seiner Directionslinie zu ershalten, oder nach einer verlangten zu richten; ihm ein zumlich gleiches Rinnsaal zu geben, und alles, was ihm in seinem Lause im Wege steht, so viel es ohne große Kösten seyn Kann, auszuräumen. Dies

se Ausraumen, das in gewissen Fallen mit wenigen Kosten gesches hen konnte, wurde oft vielmehr nügen, als die an den Ufern gemache se Walle.

9

Das bom Regen, und Schnee gesammelte Wager niuf abkaufen konnen, wir mogen es machen, wie wir wolken. Je geschwirk Ver es ablaufen kann, je weniger Schaben wird es verunsachen, das rum muß man sich angelegen senn lagen, die Geschwindigkeit des Flus kes (doch ohne ihn mehr, ju quellen) ju vermehren; und man muß ihm auch ein zimlich weites, und so viel es senn kann, gleich weites Rinnsaal verschaffen; oder vielmehr ein folches, bas der Schnelligkeit. und Menge des Waßers, so in ihm ablaufen muß, proportionirt ift. DBo der Abhang größer, und darum der Lauf des Klufes schneiler ist, da darf auch daß Rinnsaal etwas enger segn, als wo der Abbang geringer, und der Lauf des Wahers langfamer ift. Doch muß man es nicht so verstehen, als ob die Weite des Rinnsaales dem Abbange allein proportioniet feyn muße; denn die durch den Kall erhale tene Schnelligkeit danret auch unter bem Anhange. Das Waßer ver-Kehret diese Geschwindigkeit erst nach und nach, da die durch den Kall erhaltene Gewalt endlich durch die große Menge der Hinternifie, die dem Laufe des Bafers entgegen ftehn, endlich verschlungen wird. Man hat derowegen wohl Urfache, auch die Gefchwindigkeit des Waßers an verschiedenen Orten des Flußes zu untersuchen.

#### 10,

Das vom Heren Pitot erfundene, und in den Abhandlungen der kniglichen Akademie der Wissenschaften zu Paris, auf das Jahr 1732. beschriebene Instrument, mag hier am diensichsten seyn; \* es

<sup>(\*)</sup> Description d'une Machine pour messurer la vitesse des Eaux courantes, & le Sillage des Vaisseaux, par M. Pitot,

bestebet solches hauptsächlich in zwoen Rohren, (Fig. 2.) welche bende an ihrem Enden offen find; fie konnen entweder gang pom Glaße, oder unten vom Eisenbleche, oder Rupfer acmacht, und aldferne Rohre oben darein eingefüttet fenn. Ihre gange hangt von ber Tiefe ab, in die man fie verfenten will. Denn, wie wir gleich feben werden, man fenket sie an ein langes drepeckigtes Prisma M anges beftet in den Fluß hinein, die Schnelligkeit des Rlufes in selben an verschiedenen Orten zu entdecken. Gines dieser Rohre FD ift ben D recht winkerlicht umgebogen; der umgebogene Theil aber DE, dem Bellidor eine truchterformige Gestalt zuelgnet, wird gegen ben Strom gewendet; fenket man nun diese zwey nebeneinander an das Drifma M befestigte Robre in verticaler Stellung in ein stillstehendes Wafer: fo steiget es in benden gleich boch, so boch nemlich, als das Wager felbst außer ihnen steht, ( doch wegen der anziehenden Kraft des 2Ba-Bers, wenn die Robre nicht weit genug find, ein wenig bober; man foll sie aber nicht so eng machen. ) Laft man sie aber in einen Fluß binein, und wendet den Theil DE gegen den Strom, fo fleigt das Waster in selben Robre bober, als in dem Robre AB, und awar so viel, als großer die Geschwindigkeit des Stromes ift. Es ift aber leicht, ben Theil DE gerade dem Strom entgegen zu richten; man wende nur das Instrument so lange um, bis das Wager in dem Robre DE zu seiner größten Hohe gestiegen ist, und so ist DEschon gegen bem Strom gerichtet, benn in ieder anderer Stellung fteht es tiefer, und zwar, wenn es zur Seite gegen ben Lauf bes Stromes recht winkelicht gerichtet ift, fo ftebt das Wager darinn nicht bober, als es aukerhalb der Robre im Rlufe fteht. Die Urfache, marum das Wager in dem Robre DE in foldem Falle fleiget, und wie aus dieser Sobe die Geschwindigkeit des Wagers, so auf DE auffüßet, ju meffen fen, mußen die, so in der Sydraulick unterrichtet find, ganz leicht begreifen. Denn fie wiffen, daß, wenn in einen mit Waßer gefüllten Geschier zur Seite ein Loch eröfnet wird, die ane fán

Minaliche Schnelligkeit des herausbringenden Baffers, ber Sibbe beffere. to ober dem koche ist, so proportionice sep, daß sich-diese Geschwing diakeit in verkhiedenen Soben, wie die Quadramvurgeln ber Soben befinde. Also sum Bensviele, wenn diese Geschwindigkeit noch fo arok werden foll, als sie ift, fo muß das Wager viermal hober ober dem Lothe stehn. Nun muß das Waßer des Strommes, so durch die Rohre oder dem Erichter ED hinein dringet, sich in dem Rohre DC fo weit erhohen, bis seine Schwere dem Deucke bes unten bins eindringenden Wafers bem E bas Bleichgewicht halten kann; bis nemlich das in dem Robre stehende Waser (wenn es nicht von dens ibm entaegen fließenven gehindert mare) mit eben ber Gefchwindigkeit beraus laufen wurde, mit ber ber Strom febt ihm entgegen lauft : folalich lake sich aus der Sohe des in dem Robre DC stehenden Mafters die Schnelligkeit des entgegen fliefenden beftimmen. Es fallt auch von sich selbst ins Auge, daß man die Bestimmung dieser Geschwindiakeit nicht aus der gamen Hohe, bes in das Rohre DC erbebten Bagers, sondern nur aus der , die es über die Oberflache des Klubes hat, machen muß. Denn so boch das Wager im Rlube ift, eben so hoch wurde es in diefem darein gefenkten Rohre ftehen wenn auch das Waßer ohne Bewegung im Fluße steht. In Dieser Sidhe wird es ben E nicht vom entgegen ftromenden Waker durch des ken eignen Laufe erhalten, fondern durch jenen Druck, den es vom ober ihm fließenden Waßer hat. So wird dann nur die übrige Hobe durch die Schnelligkeit seiner Bewegung erhalten. Es fen 3. B. das Robe CD bis m in bem Ruft eingefenkt, und bas Wager fiebe in der Rohre ben n; so ist mn die Hohe, durch welche man die Schneb Agfeit des Stromes auf folgende Weise bestimmt. Man fagt, mas Die Quadrat. Wurzel von 15. Pariser Schuhen, einem Zolf, und moen Linien, jur Quadrat-Burgel von men für ein Berhaltnig bat: eben das hat die Lange von 30. Schuhen, groven Zollen, 4. Lie mien zur Lange des Weges, dem das Waßer des Stromes, mit der 636

Geschwindigkeit, mit welcher es ben E läuft, in einer Secunde durche sießt. Der Grund dieser Regel ruht auf jenem Versuchen, die uns erwiesen, daß ein ohne Hinderniß fallender Körper in einer Secunde 15. Schuh, 1. Zoll, und zwo Linien tief herabfällt; und auf der Theorie der Mechanick, die uns besehret, daß der Körper am Ende des Falles eben so viel Schnelligkeit besitzt, daß er mit selber in gleichem Zeitraume eben noch so viel des Weges ohne Hinderniß durchlausen wurde.

Auf diese Regel nun steiset sich die Tabelle, so sich in Bellisders Architectura Hydraulica P. I. L. r. c. 3. 2. Abtheil. besins det jene aber die Pitot selbst seiner Abhandlung bengesetzet hat, nimmt den Fall der Körper in einer Secunde nur 14. Schuhe hoch an, das vam giebt sie zu wenig Geschwindigkeit sür die bengesetzen Höhen. Damit man die Johe des Wasers in dem Rohre CD, und zugleich auch die damit verknüpste Geschwindigkeit desselben bequemer messen könne, richtet sich Pitot eine doppelte Scale N, die man über das Prisma Manstecken, an selben auf und nieder schieben, und mit Stellschrauben in einer beliebigen Höhe sest stense können. Die völlige Beschreibung des Instruments mag man in des Autors Abhandsung selser sehen.

#### II.

Mit diesem Instrumente nun ist es ganz leicht, die SchnekNgkeit des Waßers zu untersuchen. Man weis es wohl, daß eben diese im nemlichen Durchschnitte des Rinnsaales an verschiedenen Oraken sehr verschieden sey. Langsamer sließt das Waßer an der Seiter und an dem Boden, als in der Mitte, weit die hervorragenden Seisne ze. an die es anstößt, selbem immer einen Theil seiner Kraft benehmen.

I2.

Diele Rlufe, und war am meisten jene, die minder tief sind, haben ihre grofte Beschwindigkeit auf der Oberflache in der Mits te des Stromes; in andern aber fließt das etwelche Schuh tiefere Bafer schneller, dann das Oberfte, von welchem wir die achte Urfathe bald zeigen werden. Bilde man fich jeso ein, der Durchschnift des Rinnsaales (Fig. 3.) des Rluftes sen durch senkrechte, und bos rizontale Linien, Die einander Durchkreuzen, getheilet, fo kann man in jedem Theile die Geschwindigkeit des Wakers mit Diesem Instrumente erforschen, und also durch Ausmessung dieser Sheile, und durch die Rechnung finden, wie viel des Wagers in dem gegebenen Zeitraum porben fließt; man fieht, wie viel man bas Rinnfaal, wenn es an eis nem Orte etwan zu enge ift, erweiteren foll , damit bas Baffer , fo durch felbes ablaufen muß, geschwinder durchfließen konne. amar teineswegs gebenken, daß das Bager ein erweiterten Rinnfagle mit eben der Geschwindigkeit, als in dem engeren Kließen werde; nein! denn in dem engeren war es mehr gequellet, doch kann man einiger maßen eine Schabung barüber machen; benn auf genaue Ausmeffung Bimmt es hier gar nicht an, und es wurde febr beschwerlich segn, schon vorbin genau zu bestimmen, wie schnell bas Baffer im weiteren Rime faale laufen wird, weil eben nicht so leicht zu bestimmen ist, wie viel Die Wagerhabe, und also auch die Geschwindigkeit besselben durch die Erweiterung des Rinnfagles, woben verschiedene Rebendinge ihren Einfluß haben , abnehmen werde. 3ch rede aber hier hauptfachlich nur von dem Rinnsaale des Flußes, da er groß, und angeschwollen ift, und eben ober dem Orte, an welchem er erweitert werden foll, austritt, oder auszutretten bereitet ist, denn dieser muß erweitert wer-Den , um den Austritt Schranken ju fegen. 3ch behaupte auch teis vestheils, daß es allezeit die Roth erfordere, mit dem gemeldten Ina ftrumente zuvor die Geschwindigkeit des Laufes, an dem Orte des Ringe

Rinnsales, den man erweitern muß, zu untersuchen. Genug ist es, daß es wenigst zu Zeiten dienlich ist, den größeren Auswand, und mehrere Kösten zu verhindern, die man sonst durch unnothige Erweisterung verschwenden wird. Denn ist das Stücke, das erweitert wersden muß, lang, so kömmt diese Erweiterung kostbar, und man sieht es wohl, daß sie müße unterlaßen werden, wenn man anders helsen kann; und wenn die Kösten (die größer, dann der Nuß, den sie versschaffen, sind) die Kräste sener überwiegen, von denen diese Erweisterung zu bezahlen ist.

#### 13.

Es kann aber auch die Erweiterung des Rinnsagles an einem Orte, ben unter felben gelegenen Feldern schadlich fenn; benn eben bestwegen, daß durch das so erweiterte Rinnsaal mehr Baffer in neaebener Beit ablauft, als burch bas engere, mag es gang leicht ge-Schehen, daß alebann bas ABager unter Diesem Orte über bas Ufer binaus trette, da es doch innerhalb demselben geblieben mare, marbe es nur lanasamer abgelaufen seyn. Deftwegen fordert ber Maker. bau immer recht viele behutsamkeit, und man kann kaum allgemeine Bortheile angeben, die fich in allen Umftanden gebrauchen liefen. Dan muß nemlich ben bergleichen Werken auf alles feben; man muß Ach ein vollkommenes Renntnig des Rinnsaales, der Geschwindigkeit Des Rlufes, der Belchaffenheit der Ufern, und der daran gelegenen Rele Dern, ober und unter dem Orte, da man zu bauen hat, einholen, und alles mohl überlegen, bevor man wirklich zu bauen anfangt. Erweiterung des Rinnsagles an einigen Orten kann zwar bisweilen Den Austritt des Rluges aus seinen Ufern zu verhindern dienlich fenn. boch kann es eben auch geschehen; wie wir jest wirklich gemeldet haben, daß fie felbst merklichen Schaden anrichte, wenn man fie am unachten Orte vorgenommen hat. Wird sie aber wohl allein erfleck. Bich fenn, ben Blug bestanbig, und an jedem Orte feines Rinnsaales 2112 amis

zwischen seinen Ufern einzuschränken? gewißlich nicht allezeit; man muß nicht selten vordauen, wenn man anders will, daß unsere Febder vom Aussluße, und der Ueberschwemmung des Flußes sicher seven man muß auch mit Vescheidenheit vordauen, damit das Vorbauen nicht selbst zum Schaden sep. Und dieses Vorbauen ist in der Shat das wichtigste, von dem ich in diesem ersten Sheile zu handeln hab.

#### 14.

Che ich aber meine Besinnungen Darübet offne, muß ich pot Das Ditotische Instrument, weil ichs eben angerühmet habe, widet jene Ginwendungen, Die große Belehrte machten, und die, so viel ich weiß, noch unbeantwortet bis heute blieben, vertheidigen. Und eben diefe Bertheidigung ist desto nothiger, weil der irrige Sat, so sich auf die dawider gemachte Einwendung steifet, leicht zu großen Fehlern im Mafferbau Anlag geben konnte. Es perdienet aber anch diefes Anstrument wohl wegen des doppelten Ruken, den es in der Baffetbaukunst leistet, wider die gemachten Einwurfe beschützt zu werden, Damit es nicht aus üblem Vorurtheile zuruck gesetzt werde. führte zwar bisher nur einen Ruben, Der vom Gebrauche deffelben kommt, in meiner Rede an, daß es nemfich die Geschwindigkeit des laufenden Baffers abzumeffen sehr Dienlich fen; um fo auf diefe Beile aus der Weite des Rinnsaals, und Schnelligkeit des Rlufes Die Menge des in gegebener Zeit vorbeplaufenden Wafers zu erforfchen: allein eben zugleich, da man damit die Beschwindigkeit des Bakers mißt, kann man auch mit felben die Starte des Wagers bestimmen, mit welcher es auf eine gerad entgegengesette Rlache juftoft; und aus eben diesem laßt fich auch ber schiefe Stoß, den es gegen die Ufern auszuhben pflegt, durch die Regeln der Mechanick bestimmen. bab nicht nothig hier eine Sabelle Diefes Stoffes, und eine Erffarung Derselbigen ju geben, weil wir schon eine berechnete in des S. Belli-Dors Architectura Sydraulica erstem Theile, in des ersten Buches drite

Dritten Rapitel finden. Daß es aber febr nutlich fen, diefen Stoß ut wiffen, fann man leicht barque erachten, weil die Starte der Merte. die man ihm entgegen fest, nach der Große diefer Anftoge eingerichtet feon muß, und wenn es gleich nicht allzeit nothig ift, die Starte bes Anstofes des Wagers genau ju wiffen, fo ftofen Dennoch manchesmal dergleichen Källe auf, in welchem dieses Kenntnik wenigstens sebe nuskich ift damit man nicht entweder ftarkere Werke, als nothia find. mit großen Koften anlege: oder im Begeneheile nur gar ju fcwache. Die der Gewalt des Stofes unterliegen. Die Einmendung, so man Dawider machte, und die in des gelehrten Resuiten D. Lechi in welscher Sprache geschelebenen Spotroffatick zu finden ift, ift folgende: "Es ,, ist gewiß, daß das Waßer auf der Oberfläche wenigst der tiefern " Rluge als jum Bepfpiel der Po ift, nicht so schnell laufe, als es in , tiefern Orten lauft. Die Theorie und Die Erfahrung zigen es eins , stimmig, benn da das tiefere Wager vom daraufliegenden gedrus " det wird, muß nothwendig durch Diesem Drucke seine Stmelligs feit für sich selbst vermehret werden; und Diese Bermehrung, wenn , der Fluß fehr tief ift, daß der Widerstand, den das Wager auf " dem Boden findet, die durch den Drucke vermehrte Beschwindia. " feit, nicht durchaus vertilget, muß endlich auch merklich werden. "Die Bersuche aber, die man mit dem Quadranten, und der Ru-" gel (Fig. 5.) in dem Po gemacht hat, haben wirklich gezeiget, " daß das Waßer in gewißer Tiefe schneller, als auf der Oberflache laufe. Diesem Zuwachs aber der Schnelligfeit kann das Pitotis , fche Instrument nicht zeigen, benn ie hober das Bager außer dem Robre CD ober der unteren Defnung E steht; defto bober steiget es auch innerhalb demfelben, ohne den Zunahm der Sohe den es pon der Geschwindigkeit des daranftogenden Bagers erhalt. Mit " einem Morte, Die Gaule D Mift besto bober, je tiefer E unter " bem Mager fteht, weil m allezeit an der Oberflache fich befindet. Run diefe Bagerfaule halt mit der außern bas Bleichgewicht, 2112 und

und vernichtet also den Druck, den sie durch ihre Schwere macht, die Hohe mn aber zeigt nur die Schnelligkeit, die sie aus andem in Ursachen hat. So hat auch wirklich Pitot selbst mit diesem Justitumente meistens die Schnelligkeit des Waßers auf der Oberstäcken größer, als tieser unter selber, und zuweilen auf eine zimliche Tiese gleich groß, aber niemal größer mit diesem Instrumente gefunden, es kann also dieses Instrument wenigst die Seschwindigkeit des tieses ses fern Waßers nicht richtig zeigen.

#### 15.

Laft uns nun feben, ob diefer Cintourf gegrundet fev. Das Die Rlufe wenigst meistentheils schneller laufen, wenn das Mobie boher ansteiget, das ist gewiß; ift es aber auch gewiß, daß diese arb Bere Schnelligkeit Daber ben Urfprung nehme, weil ber Drud bes obern Wagers auf das untere größer ift, wenn das Wafer biber anwächft? wenn der Druck des oberen Wagers auf das untere ab Lein und für fich felbet felbes in Bewegung feten konnte, fo miffte a auch in den Wenhern bas untere, und der Verbindung wegen auch das obere in eine beständige Bewegung bringen, und nach was für einer Direction oder Leitung sollte wohl in einem auf jeder Seite eine nefchlofinen Waßer diese Bewegung geben? nicht ber großere Drug des obern Wagers, sondern die großere Ungleichheit des Drudes vermehrt die Schnelligkeit des Flufes, und eben Diese kann in gewir Ben Fallen die Urfache feyn, daß das untere ( doch nicht das unterfte wegen des Widerftandes des Bodens) fineller, dann das phere fliefe und auch in folchen Fallen wurde das Pieveische Instrument den Wachsthum der Geschwindigkeit entdecken, so wie ich gleich jest be weisen will.

### 16.

Es sey (Fig. IV.) AB die Horizontal Linie, mn die Obew

flache des Fluges, da er niedrig ift, und von m bis n Sorizontal. oder bennahe horizontal fort flieft. M N aber die Oberfläche, wenn er boch angeschwollen ift. Bey B aber habe er einen Rall, ober mes nigft habe fein Rinnfaal wieder einen Abhang; fo ift es flar, daß in Diefem Falle bas unterfte Bager fur fich felbft, wenn die am Bo-Den fich entgegen straubenden Sinternuße den Lauf nicht hemmen murs ben, auch ba er nieder ift, schneller fließen mußte, ale das oberez benn es wird von m bis n vom obern gedrucket, und über n binaus nimmt die Sohe der Wagerfaule immer ab, bis fie endlich gang verschwindet; folglich wird das auf dem Boden fließende Bager mehr gegen B hinüber, ale entgegen gedruckt, und fo muß feine Beschwins digkeit durch diesen Druck wachsen. Dieser Zuwachs muß noch weit größer fenn, wenn das Wager hoher, nemlich z. B. bis in MN fleigt, weil aledann die druckenden Waßerfaulen, benen keine andere über N hinaus durch gleichen Gegendruck das Gleichgewicht halten, noch boher find. Doch wegen der Hindernugen wird die grofte Geschwindigkeit nicht am unterften Boden, sondern hoher im Rlufe fenn. Es wird aber auch bas obere Wafer, bas von dem unteren mit hingeriffen wird, schneller als ansonst fliegen, und die grofte Geschwins digfeit wird wenigst nahe benm Falle B in gewißer tiefe unter der Obers flache MN, und in gewißer Sohe ober dem Boden fenn, die man, weil fic von besondern Umftanden, und absonderlich von der Beschafe fenheit des Bodens anbangt, nicht allgemein bestimmen tann. Gang anders aber wird es sich verhalten, wenn das Wager von m ober M an bis in das Meer keinen, oder fast keinen Rall mehr hatte, fone bern beständig Horizontal fort fibge; da sehe ich keine einzige Urfache. warum es in der Tiefe wegen des Druckes des unmittelbar darauf liegenden Bafers schneller fließen sollte, indem diesem Drucke durch den Gegendruck der weiter gegen B stehenden Wagerfaulen widers ftanden wurde. Ja wenn auch durch vorangehende Abhange, oder-Ralle das tiefere Bager im Strome eine größere Geschwindigkeit em bak

hatten batte, fo murbe boch weiter ben Strom binunter, wenn auf eine lange Strecke tein neuer Rall, oder neuer Abbang mehr vorthe me, alles Waßer (ausgenommen, was nahe an dem Boden, und an den Seiten ift, bas wegen des Widerstandes, ben es ba leidet, Janafamer fort flieft Ju einer gleichen, oder bennahe gleichen Geschwin-Digkeit gelangen; benn so lange bas untere Wager schneller als das abere fließt, widersteht ihm einiger maßen das Obere wegen seines Zufammenhanges, das Obere wird immer von fchneller fließenden untern macrogen, und immer wird ihm ein Theil der Kraft, und der Ge-Cowindigkeit vom untern mitgetheilt, bis endlich alles vom Ufer, und wom Boden entfernte Wager mit gleicher Gefchwindigkeit forteilet, und dann bleibt es so lange in eben der Geschreindigkeit, bis neue Abhange oder Falle wieder eine neue Ungleichheit verursachen: und beffentwegen tann es recht leicht gefchehen, daß das Bager auf eine Kange Weite nicht schneller unten, als an der Oberfläche fliefe, ser es auch . daß dem Bafer an der Oberflache die Luft widerfiehe; dems biefe (wenn andere kein widriger Wind blaft) wird mit hingeriffen, und so widersteht sie immer weniger, je weiter fie dem Riufe folgtreschieht es aver, daß der Wind nach eben der Direction des Rive ales blaft, bann befordert er die Schnelligkeit des Flufes, und mas det ihn geschwinder laufen; und überhaupt davon zu reben, ift jener Widerstand, der von der Luft den Ursprung hat, bey sanftem Wets fer febr gering. Ift aber ein Muß nicht gar zu tief, fo muß er nothe wendig, wenn besonders der Boden rauch , und fteinigt ift, auf der Oberflache am schnellsten fliegen; weil der Widerstand, dem das Ba ber am Boben leibet, auch bas übrige bes Busammenhanges wegen aufhalt, und also die dadurch entstandene Verminderung Der Geschwindigkeit sich gar leicht bis an die Oberfläche bes Wakers er-Arecten fann.

Zwischen den Jochen der Brücken aber, die unten breiter gie oben

sben sind, darf man sich keineswege verwundern, daß das Waßer sben geschwinder, als unten sließt, weil es unten des engeren Canaskes wegen, mehr Widerstand leiden muß. Kann man denn seho das Pitotische Instrument noch einer Unrichtigkeit beschuldigen, weil man damit unter den Brücken meistenthells die Geschwindigkeit des Waskers größer an der Oberstäche, als tieser unter selber gezeiget hat? kann man es denn seho noch für Fehlerhaft angeben, weil es in verschiedenen Tiesen gleiche Geschwindigkeit des Waßers gewiesen hat, da sie doch wirklich meistentheils, und sonderlich in größeren Flüßen, die eine etwas längere Strecke eben oder bennoch schier gar eben fortssließen, sich so besinden muß? warum aber überhaupt das Waßer, da es höher anwächst, geschwinder zu sließen pslege, davon wird noch eine andere Ursache im zwepten Theile gezeiget werden.

#### 17.

Doch aber, es giebt noch Kalle (wird man fagen) in welden das Maffer tiefer unter der Oberflache, weit geschwinder, als sben fliefit. Sut! hat man aber in diesen Kallen auch mit dem Dis totischen Instrumente Verfuche gemacht? von diesem lagt fich weniast in des D. Lecht Sydroftatick fein Wortchen finden! der Berr Zedriu. hat feine Berfuche in diefem Tiefen nur mit der Rugel, und dem Quas branten angestellt, und so ift die Geschwindigkeit des Do tiefer unter der Oberfläche größer befunden, als zu oberst. Was folgt daraus? Diefes allein, daß auch das Pitotische Instrument in solchem Falle ( wenn is die Rugel nicht betrüget ) die Beschwindigkeit des tiefern Magers größer zeigen mußte, wenn es anders richtig ift, und dieses, ich meifte nicht, wurde es gewiß gethan haben, wenn man es nur setsuchet batte; denn ift die Befchwindigkeit des gegen E anfallenden Magers größer, fo muß ja nothwendig eine größere Saule dadurch ethalten werden, als wenn sie geringer, und alles übrige gleich ift. Wenn aber auch gleich die durch das pitotische Instrument gesuchte Seldwindigkeit mit ber durch die Rugel Determinirten nicht einstimmen follte, fo ist erst eine Frage, welches von berden Instrumenten feble. D. Lechi hat selbst die Rebler der Rugel mobl angemerket; ist das Waffer tief, und lauft der Fluß zimlich schnell, fo wird die Rugel allzeit in der Liefe eine groffere Geschwindigkeit auf bem Quadranten anzeigen, als sie zeigen sollte, wenn fie die mahre weisete. Denn in Diesem Ralle muß man sich einer zimmlich schweren Rugel, und defts wegen auch einer ftarkeren Schnur bedienen, die der beständig das ranftoffende Fluß also biegt, daß sie ben Winkel acn anftatt acm (Fig. 5.) weiset, woraus man die Gefchwindigkeit bes Rlukes. viel größer, als sie ift, erachtet. Es ift auch eben nicht so leicht, Diesem Betruge durch eine Correction zu entweichen, weil man die Frumme Linie, welche die Schnur macht, nicht leicht bestimmen fam. Ich vertraue derowegen dem Vitotischen Instrumente mehr, dann der Rugel; und es hat selbes noch baben ben Bortheil der Bequemlich-Leit, daß es fich aberall, anch nachft an Ufetn die Starte des Anstoffes gegen selbe zu bestimmen gebrauchen läßt, zu welchem doch die Rugel, nicht wohl bequem, und dienlich ift.

#### 18.

Rachdem wir die Richtigkeit des pitotischen Instrumentes erwiesen haben, wollen wir jest wieder zum Waserbau zurück kehren. Will man einen Fluß einschtanken, damit er nicht mit seinem Austritte über die Ufern etwann Schaden bringe, so verlangt man entweder nur ein gewißes Stück Landes wider ihn zu beschüßen, oder man will ihn durchaus, oder wenigst ein großes Stück desselben in seinem Rinnsfaal erhalten, und so alle an ihm gelegenen Felder davon besteven. Das erstere läst sich manchesmal mit gar geringen Kosten zu Stande bringen; in bepden Fällen aber muß man sene Behutsamkeit gebrauchen, daß man ihn nicht in ein gar zu enges Rinnsaal einzuschließen suche, den diese Arbeit, wie ich oben schon erwieß, ist aus gegebe.

men Urfachen insgemein febr toftlich, und vieler Gefahre ausgefest. Es fen (Fig. 6.) AB der Bluf in feinem ordentlichen Rinnfaal; Die punktirten Linien zeigen feinen Austritt an, wenn er am meiften machft. H fen rechterseits ein zimlich großes Stuck bes Feldes, bas er, weil es tiefer als das herum gelegene Land ift, mit feinem Bager, ba er ben CD herein tritt, überschwemmet, G fep ein anderes foldes Stud finkerseits, über das er durch EF sich hinaus ergießt, so ift ja klar am Cage, daß Hin folchem Falle leicht, viel schwerer aber Gju Schufen fen. Denn das Land H ju bewahren , darf ich nur eine Burge Defensionslinie CD ziehen, so ist bem Bager der Eingang auf H auch icon verschloßen; G im Gegentheile ju befreyen, muß ein viel fangerer Damm EF gezogen werden. Es kann fich auch ereignen, daß der Damm CD gar nicht hoch sen muße, um das Wager abs unhalten, obgleich bas Waffer in H wenn es hereingetretten ift, febr tief wird, weil nemlich der Boden hoher ben CD als mitten in Hist; und in foldem Falle ift die Ueberschwemmung sehr überläftig, weit Das ausgegofine Wager nimmer in fein Rinnfaal jurucke tretten, fondern nur allein durch langeres Ausdunften und Versigen, in den Bos ben vergeben kann. hier mare es mohl die grofte Unbescheidenheit. wenn man fich die Muhe nicht geben wollte in CD einen kleinen Damm an legen, um dadurch das ganze Feld H zu retten.

#### 19.

Wun dieser Fall ereignet sich recht oft, und nur allein ein nache lästges Betragen ist es von uns, daß wir die Mühe sparen, unsere Matten, und unsere Felder in diesem Falle der Ueberschwemmung, imd so dem Verderben zu entziehen. Ich rathe dessentwegen, daß man die Geduzen des ausgetrettenen Waßers, wenn es die Strande merklich übersteigt, von Zeit zu Zeit, da es immer wächst, genau bes simme. Eine Person konnte die Sorge haben, ben der Brücke, swenn je eine in selber Gegend ist) die Hohe des Waßers von Zeit wir m.

au Zeit zu bemerten; eine andere konnte mit einer Plut Charte bes auf einer Seite am Ufer gelegenen Landes, und eine britte mit eben ienes Charte des an den jenseitigen Ufer gelegenem gandes herum geben , oder reitten, und auf der Charte immer Die Bramen ber Heberschwemmung geichnen; so wurden wir durch die Bergleichung der Beten finden, wie weit fich das Waßer auszugießen pfleget, wenn es zu Dieser, oder einer andern Sohe wächst. Es wurde bisweilen auch eine Person allein (wenn sie wenigst zu Pferde über die Brucke von einer Geite des Ortes jur andern kommen konnte) alles in verrich ten erklecklich fenn; fie wurde j. B. da das Wager 4. Schuh unter der Brucke fauft, von der Brucke gusgeben, und ju erft auf einer, alsdann auch auf der andern Seite Die Granzen der Ueberschweme mung auf ber Plut Charte bemerten. Chen Diefes wurde fie jum gwertenmal thun, da das Mager nur noch 3. Schuh tief unter ber Bris ce; und fo jum brittenmal, ba es nur noch einen Schuh entfernet ift. und dieses zwar so lange, bis es wirklich schon die grofte Sobe ethaltea hat. Sollte das Waßer sehr schnell steigen, so tonnte man vieleicht ben dem Ablaufen deffelben die Granzen der Ueberschwemmung bestimmen, oder wenigst ersehen, was man guvor zu volkbringen nicht im Stande war. Doch es ist nicht gar so sicher; benn went das Waßer in Graben jurude bleibt, konnte man die Heberschwemmung für eine gegebene Sohe des Wakers größer anseken, als fie wirklich ift, indem man die kleinen Plate, durch die es vom übrigen Bafer, das mit dem Plufe jusammen hängt, abgefondert ift, nicht bemerkte absonderlich wenn solche Dlate mit Bestrauchen besetet find; weil man in solchem Falle, wenn sie nur in der Ferne angesehen werden, leicht alauben konnte, es rageten nur Die Gestrauche hervoe, ob gleich bas Erdreich mit keinem Woher mehr bebecket fer. Die letten Grangen der Ueberschwemmung, wenn das Wafter namlich die grofte Sobe erhalten hat, kann man auch burch ben jurftet gelagenen Schlamm mit leichter Dube bemerken.

Weisaber diese Austritte des Waßers zu verschiedenen Zeiten verschieden sind, so kann man zwar schon vorhin ben den kleinen Uebersschwemmungen die ersten Branzen der Ueberschwemmung demerkens um aber auch die Grösten zu bestimmen, muß man gleichwohl die Zeit der Ueberschwemmung selbst erwarten. Doch es giebt auch außerors dentliche Ueberschwemmungen, die im Berkluß auch vieler Jahre nicht wieder kommen; will man sich auch wider diese schüßen, so kann man die Dame desto höher machen, und durch libelliren in die horizontale Pläche bringen; denn alle sollen sie sich (eben weil die sibrige Pohe unnüs ist) in einer nämlichen horizontalen Pläche endigen.

#### 20.

Benn man mit keiner Slur-Charten verfehen ift, auf welcher man die Granzen der Ueberschwemmung ben seder Bagerhabe zeicha men fann, fo mag man die Grangen durch eingeschlagene fleine Pfide de, die in gewißer Entfernung voneinander eingestecket find, auf dem Belbe felbft bemerken, und wollte man ben Bau gleich darnach bornehmen, fo wurde auch biefe Art Die Grangen gu bestimmen die befte Damit Die Arbeit geschwind vor sich gehe, und das ABager nicht merklich unter selber fich ergieße, da man bie erften Brangen durch Pflocke zu bemerken beschäftigt ift, so komte man ja wohl mehr Cente bargu gebrauchen; man konnte auch Die durch Die kleinen einges fchlagenen Pflocke auf eine folche Beise bemerkten Granzen erft nach der Ueberschwemmung durch einen Feldmeßer zu Papier bringen laffen, Damit man in der Zeichnung die Granzen der Ueberschwemmung bep verschiedener Sohe des Waßers auf einem Anblick sehen kann. Bobe bes Bagers felbft tann man von Zeit ju Zeit an einem Baum, Der nachst am Strande steht, oder an einer fest in die Erde gefchlas genen Saule bemerken, wenn je keine Brucke in felber Begend ben Blug ju überfegen ift, oder wenn Diefelbe vom Bager aberftiegen mird.

11.12.17

21.

Mit man nun einmal mit einer folden Zeichnung ber Grans sen der Ueberfchwemmung wohl verseben, so lagt fich obne Mibe leicht enthecken, ob, und wo man Werke dawider bauen kann. Es be-Deute 1, 23. (Fig. 7. ) 1.1.1.10. Die Grangen ber erffen Ueberfchwentmung, ba das Mager noch 6. Schuh unter der Brucke war: 222.16. Die amente Neberfchwemmung, da selbes mur 4. Schut von der Brus che entfernt gewesen; und 3. 3. 3. ic. die dritte Ucberschwemmuna . da es nur green Schuh tief unter ber Brucke lief, fo fieht man ia gang Leicht, daß es ber der ersten Ueberschwemmung kaum der Muhe werth fen. Merte dawider angulegen, ausgenommen ber dem tleinen Stuckchen C, welches unt einem fleinen Damm mn tonnte fur eine so nies Dere Ueberschwemmung geschübet werden-Ber bet menten Heberschwemmung, wenn man sie anders nicht ganz verbindern will, warde meniast das Stuck A, und ben der britten das Stuck B der Rettung marbia senn: deffentwegen bat man sie mit Damen ma einzuschlies Doch man mußte hierzu nicht unterlagen, bie Sache fo einzurichten, baf das Bafet aus diesem Stucken, wenn es die gemache ten Dame ben einer farteren Heberfchwemmung überfliegen bat, wies der in ben Riuf, bar et finft, jurucke tretter Bonnte: und eben befte megen muß ben jedem ein Graben angeleget feun, durch die bas Maffer wieder ablaufen kann, und die man auch zur andern Zeit mit einem Thore, ober Schubbrete Schließen, ober wieder affnen tann.

22.

Will man aber alles umliegende Feld völlig von Ueberschwenssmungen sicher halten, so wurde man die Ufer des Flußes bevoerseits mit parallel fortlaufenden Dämmen MM und NN in einer zimlischen Entfernung von ihnen begleiten mußen; denn se weiter man diese Dämme von den Usern entsernen wird, um so viel weniger darf man

fie

Me erhöhen, und so wird desto weniger das Waser gequesier senn; und eben dieses ist die Ursache, warum sie nur mehr dauerhaft, und minder kostdar sind; weil sie keineswegs so hoch, und bep weitem nicht so start senn müßen, als wenn man sie ans User geseget hatte. Dens je höher die Damme senn müßen, das Waser einzuschließen, und se höher es innerhald denselben steigt, desto größer ist auch der Druck desselben, und desko starter müßen auch die Damme senn; zu dem, se weiter auch ein Damm vom User emsernt ist, desko sicherer ist es, daß ihn das Waser nicht untergraden wird: ich rathe dessenwegen vor allem diese Regel genau zu besorgen: wenn man einen Just mit Dammen einschließen will, daß er durch seinen Austrice nicht sode, sollen sie nicht gar zu nahe an die User gebaues sein.

#### 23.

Run haben wir zwar bisher gezeiget, wo Dame die Flüße einzuschränken mit Rußen anzulegen, und wo sie zu vermeiden seyn; wie haben aber noch nichts von der Gestalt der Dame, nichts von der Waterie, aus welcher sie bestehen sollen, nichts von der Art sie anzusegen beygefügt, ich sage also: wenn man einen Damm anlegen will, so hat man sonderlich darauf zu sehen, daß man ein dauerhaftes Werkmache, welches, wenn es anders möglich ist, für sich selbst bestehen kann, und keine Ergänzung, vonnöthen hat.

#### 24.

Wenn wir umsere Damme von Mauerwerk aufführen sollten, würden sie ohne Zweifel zimlich kostbar werden. Hölzerne Werke würden auch nicht wohlfeil, und neben dem noch der Verordnung unserworfen seyn. Ich will also nur von der Erde aufgeworfne, und mit Rasen bedeckte Damme haben, welche aber, damit sie starksepen

megen bem Rinke gar nicht gab, sondern lanke abbannia. und auf der bom Rlufe weggewandten Seite mit einer großern Bolchung verseher Man hatte sich in der Infet Walcheren im niederlan-Diffen Seelande lange Zeit hindurch bemuhr, das Meer mit koftbar erbauten Werten im Zaume zu halten. Doch alle Arbeit war um-Tonft , bis man endlich dem guten Rath eines Bauers folgte , und Den muttenden Wellen nichts anders, als eine gegen das Meer faft runnerflich abhangende Klache gleich eines Glacis entgegen febte. Es eft mar bieler Damm, weil er sehr boch ift, auch etliche bundert Schritte breit, aber doch ein folches Wert, das seiner Dauer wegen nicht die mindesten Kosten von selber Zoit an, macht, und doch das name Land wider die Anfalle des Meeres sehr machtia, und sicher Schütt. Allein wir werden keineswegs vonnothen haben, unseren Das men eine aar zu große Grundflache auszustecken; weil insgemein die Dame, die und vor der Ueberschwemmung sicher halten sollten, nicht enr fo boch sem muken, und der Gewalt des austrettenden Bakers nabe an feiner oberften-Rtache so groß nicht ift. Eine allgemeine Regel, wie fich die Sohe der Dame die nur von Erden aufgeführt, und mit Rafen bedecket find, jur Grundfläche verhalten foll, laft Ach unmbalich geben, weil man sich jeder Zeit nach den besondern Um-Randen richten muß. Be fester die Erbe ift, aus ber fie aufgeführet find, desto mehr Gewalt (wenn alles übrige einerley ist) konnen fie aushalten: ift im Gegentheile der Boden fandigt, und locker, daß Ach das Wager leichterding eindringen kann, so mußen sie nur defto dicker fenn. Ra wenn fie nur aus purem Sande maren , wurden fie die Macht des Wagers langer einzuhalten keineswegs im Stande fenn. Je hoher der ABall werden muß, damit er nicht vom Waker überstiegen werde, desto größer ist auch zu unterft der Druck des Bas Fers, darum fieht man ja wohl, daß ein gerade aufffehender Damme nicht auf thun konne- Wir werden aber auch im kunftigen noch befonders zeigen, daß die steilen Dame nicht dauethaft seven; weiters

Sat man ben diefen Damen auf die Direction des Fluges, nicht war wie sie in seinen ordentlichen Ufern ift, sondern wie fie ju jener Beit, Da er hoch anwachst, beschaffen ift, ju sehen, denn er bekommt ju Diefer Zeit manchesmal gleichsam ein neues, und anders gerichtetes Rinnsaal, da ihm die Lage der Sügeln an die er sich ausgießt, manchesmal durch die Zuruckprallung des Wagers eine andere Leutung geben ; pun muß man ohne Zweifel dem Damm, auf dem der Blug gerade juftoft, mehr Starke geben, als einem, neben dem er nur Seitwarts vorben ftreicht: denn ift die Richtung des Strommes mit dem Damme parallel, so hat dieser nur den Druck des Waßers von feiner Schwere auszuhalten, ausgenommen, daß die hervorragenden Theile mas mehrers leiden mußen. Stoft aber ber Bluf auf ein Bert gerade ju, fo muß neben der Schwere des Bagers auch dies fer Stoß ausgehalten werden. Doch glaube ich überhanpt, die Grundlinie der gegen den Bluß abhangenden Flache dorfe niemal viel fleis ner senn, als die Sohe des Dammes selbsten ift, ich glaube fie werde niemal mehr als funfmal großer febn mußen, als feine Sobe. obere Breite des Dammes von fester Erde wird manchesmal nicht nothig haben mehr als 2 bis 3. Schuh dick zu fenn. Wie dick sie aber fenn muße, wenn der Boden fandicht ift, damit das Wager nicht durchzudringen vermögend fen, ift nicht fo leicht zu bestimmen. Wenn der Boden gar ju fandicht mare, mußte man wohl andersmas ber Erde auf dem Bluß zuführen, um fie mit dem Sande zu vermis ichen , oder dem Damm unter dem Rafen damit ju überfleiden, dies fes aber murde eine toftbare Arbeit fenn; benn durch den puren Sand dringt das Wafer nach und nach gleichsam auf eine unendliche Weite durch; und deffentwegen tagt fich anf einem fandigten Boden schwer-Ed) etwas zu Stande bringen.

Orte, wenn der Rluft zu wachfen anfange, in der Mitte des Reides ausbricht, ehe es einmal die Ufern überftiegen har; benn bas Bafe bringt fich ein, und durchgrabt ben aus Sande bestehenden Boden; und so kann es Belegenheit in der Mitte oft auszubrechen finden. Ge-Schieht es nun, daß das Baker auf allen Seiten in einem folden Reb De, wenn der Rluf großer anschwillt, aus der Erde bervorqueilt, so ist es in der That eine vergebliche Arbeit, ein solches Reld mit Dame men wider die lieberschwemmung zu beschüßen. Bricht aber Das 2004 ber nur an einem Orte aus, so kann man felben mit einem Damme umschließen's überhaupt wenn es immer möglich ift, wird man solche Orte außer dem Damm zu bringen suchen; man wird namlich fieber den Damm weiter jurice giehn, daß er hinter der Ort kommt; eben weil man qu forchten bat, daß nicht das Mager in der Rabe einmas ausbreche, wenn man auch einen folden Ort mit einem Damm umgabe, und gleichsam einen Reffel baraus ju gestalten suchte. die hintere, oder vom Rlufe meggewandte Seite Des Damms betrift. laft fich gang leicht erfeben, daß man ihm auch da ein Boschung geben muße, damit er doch vom Ginfalle ficher fen, und zwar ein um fo viel größere, je weniger das Erdreich, aus welchem et gebauet ift, Rark und fest ift.

## 26.

Das verdrüßlichste ist, daß durch die an dem Fluße gelegenen Felder sich gar oft auch Bache schlängeln, die sich in den Fluß erzgiesen. Damit mithin das Waser durch diese ihre Rinnsäle aus dem Fluße sich nicht auf unsere Felder mache, mußen ihre User auch mit Damen umgeben seyn, sonst wurden alle die, die um den Hauptfluß ausgeführet sind, vergeblich und unnut seyn. Wenn aber eine Gegend so beschaffen ist, wenn ein Feld so liegt, daß bep einfallenden Regen das Waser von dem uächsten Hügeln und Bergen gegen den Fluß darübez sließt, da werden Dame, mit denen man die User des Flußes

begleiten würde, mehr schädlich dann nühlich som, weil sie dem vor den Hügeln herunterströmmenden Waßer den Ausgang verschließen rourden, aus welchem ja klar zu sehen ist, daß sokhe Dame, die sinen ganzen Fluß in seinem Rinnsale ethalten sollen, nicht überall wohl anzulegen sehen. Auch mit jenen, mit denen man nur ein bes sonders Stücke schütz, kann es sich ereignen, daß der Fluß noch bisktoeilen den Damm übersteigt, oder daß durch einen gewaltig anhalstenden Regen viel Waßer gesammelt wird; es wird also in diesem Falle recht nüslich senn, dem Waßer durch Gräben mit Schusdretstern, die man nach belieben dsinen, oder schließen mag, einen Ausstang zu gestatten, damit es in den Fluß, wenn er wieder gesunken ist, zurück tretten kann.

# 27.

Nun entsteht die Frage: wenn wir einen Damm auswersen, we sollen wir die Erde zum Baue nehmen? ohne einen Graben nachst am Damme zu machen, wird es nicht leicht möglich seyn? wie soll aber dieser Graben beschäffen seyn? soll er gegen dem Fluse vor, oder dinter dem Damme seyn? wenn das Land neben dem Fluse vor, oder hinter dem Damme seyn? wenn das Land neben dem Fluse sast eben ist, so wollte ich den Graben viel lieber hinter den Damme in CR (Fig. 8.) angeleger sehen, damit er nicht von senem Waßer, das vom Fluse ausgegossen wird, erfüllet werde. Ich möchte ihn lieber breit, als tief machen, damit das in ihm gesammelte Waßer um geschwinder verdünsten kann; doch darf er auch nicht gar zu breit seyn, damit man die Erde zum Damme nicht so weit hersühren nus.

#### 28.

Wenn aber das Land vom Damme bis zu den Ufern des Flud fes zimmlich abhängig ist, daß das Waßer aus dem Hauptgraben, Nen n. 2 der den Damm begleitet, durch einen oder mehrere kleine Graben, die gerad dem Fluß zugehen, wieder ablaufen kann, so würde ich den Graben, gegen dem Fluße zu, neben dem Damme machen. Auf was immer für einer Seite sich aber der Graben befindet, so könnte man in selben so gar auch Fische halten, wenn er anders immer mit Was ber gefühlet bleibt.

## 29.

Da die Dame ben jenen Studen, die sie nur von boberen Ueberschroemmungen bewahren follten, und die nur dort ihre Dienste thun, wenn das Bager jur größern Sobe wachft, nicht gar zu boch sem mußen; sieht man ja wohl, daß sie sogar kostbar nicht sepen. Diejenigen aber, mit denen man die niedergelegnen Derter retten will, und zwar so, daß fie zu allen oder fast zu allen Zeiten beschützet bleis ben, sind um so toftbarer, je bober sie seon mußen. Wollte man aber ein solches Stude zwar nicht vor allen, auch seltsammern Ueberschroemmungen bewahren, sondern nur von jenen, die die gemeinesten find, so mußen auch die Dame so boch nicht sepn, nur einer, ober mehrere durch den Damm gemachte Graben find vonubthen, die man ( wie ich oben sagte ) nach belieben öffnen, und wieder schließen Fann. dem Waßer so die Prepheit ab julaufen zu gestatten. Run glande ich amar von der Art, wie man den Austritt der Fluge über feine Refe der mit nicht gar großen Rosten zu bindern bat, genug gesaat zu bas ben: wir wollen um andern Theile schreiten, welcher nicht minder wichtig ist.

#### 30.

Die beständige Aenderung des Rinnsaales der Flüße hat verschiedene Ursachen, die wir alle wohl einsehen müßen, um Mittel sie zu verhindern, zu erdenken. Erstens ist die Directionalinie ben verschieden

schiedener Sibe des Waßers, wegen der Ungleichheit der Ufern selbst veränderlich, sie ist zweptens insgemein nicht immerfort mit den Ufern parallel; und drittens sindet der fluß, wenn er auch gerad, und migden Ufern parallel läuft, immerdar gewiße Hindernüße seines Laufes, die ihn nach und nach wieder aus der Directionslinie, die er hattez derausbringen.

#### 31.

Dag ein Fluß, wenn er hoch ist gar oft in einem Theile feis nes Laufes eine andere Richtung bekomme, als er zuvor hatte, da er noch niederer war, ist eine nothwendige Folge der Ungleichheit der Ufern, zwischen denen er in benden Fallen fließt, denn von der Be-Schaffenheit ber Ufern hangt seine Direction meistens ab; feten wir, alles Wager, fo den Stromm ausmacht, bewege fich anfanglich proischen den Ufern nach einer befondern Directionslinie mit einander parallel fort; alsobald, da ein Theil Diefes Wagers an den Ufern. und dem auf dem Boden hervorragenden Steinen, und Ausgangen Der Gruben zc. anstoft, prallt felbes Bager davon juruck, diefes res flectirte Bager aber stoßt auf ein anders, so ihm im Wege steht. und dieses wieder auf ein anderes, und so bringt eines das andere aus feiner-borigen Direction. Es ift zwar mabr, daß, wenn das aurackgestoßene Mafer wenig ift in Ansehung des gangen Strommes, auf die Direction des ganzen Fluges anfangs nicht merklich dadurch geandert werde; doch wenn dergleichen Buruchftogungen an den Seiten des Rinnsaales beständig so geschehen; wenn die spizigen Winkel, welche sie mit der Directionslinie des Strommes machen, simlich grop find, wenn die meisten Zuruchprallungen an einer langen Strecke eines Ufers nach der namiichen Seite geschehen, so wird endlich auch Die Direction des ganzen Strommes dadurch geandert. also mohl, was große Berbindung die Direction des Fluges mit der Beschaffenheit, und Gestalt der Ufern habe, zwischen welchen er flie Man a

ben muß, benn die Direction des mittlern Wagers, entfieht aus bet zufammgefesten Bewegung, die aus der erften Kraft, und den unende Achen Reflerionen an den Ufern herkommt; es entspringt endlich aus allen diefen eine mittlere Direction, der das meifte Bager und fons berlich in der Mitte folgt. Diese justimmengesette Bewegung muß pff gang anders werden, Da der Kluf hober fleigt, den & Bagefeste es mache der Stromm in den niedrigen Ufer an einem Orte einen Airkelbogen (Fig. 15.) BC. da er zwor von A gegen B herunter in gerader Linie floß: wenn nun das Waker hoher anwächte, da die niedern Ufer fast horizontal sind, so wird das Waker, das von A gegen B herunter flieft, w bald es hoch anwachft, gleich über bas Gestade tretten, und seine Bewalt, besonders wenn es awischen A und B in hohen Ufern eingeschloffen ift, wird machtig fewn; bat es unn ben B C, ober ben vorigen niebern Ufer, die es überstiegen hate Den freven Daß erhalten, so wird das Waßer ber B C über selbe hins ab gegen Dau, nach der Direction AD laufen; die Ufer bed BC merden von dem darüber laufenden Waker zu Oberst am Rande be-Kandige Stoffe Bekommen, und auch dem, welches unter selben noch in diesen Wern B C fortfließt, wird von dem obern nach der Direction AD vorüber fliefenden ein Theil feiner Rraft mitgetheilet werden Die Ufern B C haben jest auf der Seite, da der Fluß darüber fließt, vielmehr zu leiden, als sie fonst, wenn der Stromm noch nieder mar zu leiden hatten; benn alles Wager stofft mit viel großerer Bewaft an fie, theils weil es von den Sibern gedrücket ift, theils weil das Obere nach AD fließende Waßer auch dem untern (wie ich eben gemeldet babe) nach diefer Direction beständig eine Kraft mittheilet. Wer mur ein wenig die Ratur der Bewegungen in flufigen Korpern eins fieht, muß von der Wahrheit dieser Sate gang überzeurget fenn, die ich auch destroegen hier zu entwickeln nicht nothig habe. mun dieses allezeit, so oft das Waßer größer und aufgeschwollner wird, errignet , so sieht man feicht, wie es endlich geschehen konne, das das. Ufer

User BC zerrissen wird; denn der über dasselbe nach der Leutung AD durch langere Zeit strömmende Fluß grabt endlich den unter ihm lies genden Boden durch; es entsteht ein neues Rinnsaal, das Ansangs zwar noch klein ist, und bisweiken, wenn das Waßer wieder sinket, bald mit Schlamm erfüllet wird; bisweiken aber, wenn das Waßer kängere Zeit erhöhet bleibt, sich immer mehr vertieset, und erweitert; und endlich in eine solche Tiese geräth, daß das Waßer hinfür, auch da es wieder gesunken ist, leichter durch dieses nach seiner Direction AB, als in das andere hinüber nach BC sließt. Lauft nun einmal das Waßer geschwinder in dem Ninnsaale BD als in BC, so wird der Schlamm in das letztere hinüber geschoben, und er setzet sich das selbst, und so wird endlich BC ausgesüllt, und zu einen sesten Lande.

#### 32.

Gleichwie nun das Rinnsaal eines Flußes ben einem oder einis gen Austritten über die vorigen User kann geändert, und ein anderes gestaltet werden, so kann auch das geänderte, wenn das Waßer ein andersmal noch höher steiget, auch noch einmal geändert werden. Es sen z. B. E f ein Hügel; das Wäßer wenn es sehr hoch steiget, erzieße sich dis an diesen Hügel, so wird es umselben durch die Resterion gegen G getrieben, und es ist möglich, wenn daß Waßer längere Zeit hoch bleibt, daß es sich gegen G hinüber ein neues Rinusaal ausgrabe, und so auf diese Weise wieder seinen Lauf verändere.

## 33.

Will man also diese beständige Aenderung des Rinnsaals hins dern, so wird unter andern dazu dienlichen Mitteln auch dieses senn, daß man ihm durch Damme, die mit den Usern des alten Rinnsaasses bev nahe parallel sind, in der nämlichen Direction, auch da er groß wird, erhalte, die er, da selber noch niedrig war, gehabt hatte,

und da man so zugleich die Ueberschwemmung der Felder verhütet, wird es manchesmal der Mühe werth seyn, daß man sich dieses Mittel bediene; Denn bisweiten wird dieser Damm nur hin und wieder einen kurzen Theil eines, oder beyder User begleiten müßen; bisweiten aber sollte er so lang gemacht seyn, daß die Kösten, so man darauf zu wenden hatte, entweder das Bermögen, oder auch den Nuten, der daraus entspringe, überstiegen. Die Damme aber müßen alle gegen den Fluß, wie schon im vorigen Theile gemeldet ward, nicht steil, sondern langsam sinkende Flächen seyn, die doch den Usen nicht gar zu nahe, sondern um so viel mehr entsernet stehen müßen, ze größer der Fluß beym Zuwachs seines Wassers wird.

## 34-

Sch muß hier nothwendig einen Sas des im übrigen in bet Makerbaufunft fo mohl erfahrnen herrn Bellidors bestreiten, denn wir fonft auf sein Ansehen anzunehmen nicht zweiseln wurden, und der uns nur in einem fehr schäduchen Jethume verleiten konnte. Der inie ne San, den er aus einer trigen Erflarung bon der Beise, wie fich der Rlug fein in der Mitte vertieftes Bett gestaltet, herleitet, if kolnender: (L. FV. C.I. S. 988.) " Be weniger Bokhung die Ufen " haben, besto weniger fie vom Drucke des Wagerstrommes leiden: " fo daß, wofern sie bennahe finkrecht wie die Raven frunden, faft nichts als der Druck des Waßers (feitwarts) in Betrachtung ib " me, gleich ale ob es ftill frunde; bem weil der Daferfromm mit ihnen parallel lief, fo übete er feine Gefchwindigkeit nur menigaus; also leiden die Ufern, deren innere Oberflache fchiefift, von der Be fchroindigkeit des Flufes nur durch das, was sie horizontales ba, m ben e ic. Daher kommt es, daß die gerade stehende Ufern sich in a simmlich guten Stande exhalten , es fen der Waferstromm fo hefe tig, als er wolle, wenn nicht bespindere Ursachen ihn verderben K. Menn

Wenn diefer Sas richtig ware, murden wir wohl Urfache baben, unfern Dammen einwarts gegen dem Bafer fo wenig Bofchung au geben, als immer möglich ift : meine vorgeschlagenen langfamen Abhanae, die ich fur die besten ausgebe, murden wohl die übelsten feon. Doch laft uns die Sache untersuchen, und zu erft etflaren, wie das fließende Waßer auf das Bett, oder dem Boden und auf Die Seiten des Rinnsaals wurke, fo wird fich ja der Irthum bald ente decken. Setzen wir zu erst (Fig. 9.) das Maker laufe Horizontat fort, und mit den Seitenufern parallel; seben wir auch der Boden AB des Rinnsaales sey eben, und die Ufer DA, und BE steben fenkrecht darauf; was wird in diesem Falle geschehen? das Waffer wird mit feiner Schwere ben Boden, und auch (wie es die Natur der flußigen Rorper mit sich bringt) die Seiten drucken, dieser Druck wird am Boden am ftarteften fenn, und an den Seiten binauf immer mehr und mehr abnehmen. Er wird aber für sich selbst sie nicht vernüsen, sondern vielmehr fle zu erhalten dienen. Er wird machen. Daß fie vom Sturzfalle ficher fegen, weil er gegen Dieselben druckt . und ihr Kall nicht anders, dann allein dem Klufe entgegen geschehen Fann. Run geben wir dem Wager eine Horizontale, und den Ufern parallelle Bewegung; Rageten an ihnen, und von dem Boden nicht Theile hervor, die seiner Horizontalen Bewegung im Wege stunden (weil es immer an selbe stoßt, und weil sich auch sogar das ABager fetbit an die Erde hangt ) so wurden weder der Boden, noch die Geis ten um dem Stromme (follte auch feine Beschwindigkeit unendlich groß fenn) etwas auszustehen haben; denn mit dieser wirkete er nicht aes gen fie, weil aber das Wafer fich an die Korper, die es berühret, anhängt, und weil die Ufern sowohl als der Boden überall hervor ras gende Theile baben, an die der Stromm beständig anstoffen muß, fo leiden fie von denselben, und hemmen seine Geschwindigkeit. Re mehr nun folche Theile, und je weiter fie fowohl vom Boden, als Don ben Seiten bervorragen, je mehr fteben fle seinem Laufe entgegen, venn da sie von den Boden oder Seiten hervor stehen, macht nichts zur Sache, weil sie eben sowohl in einem Falle als in dem andern des Bewegung des Waßers im Wege stehen.

## 35.

Besisser aber die Schnelligkeit des Strommes ist, desta Besisser wirkt er gegen die hervorstehenden Theile, und sließet das Waßer unten schneller, als obtn, so leiden die untern Theile, sowohl die an den Boden, als an den Seiten A und B mehr, als die obern, daß aber das untere Waßer nicht immer schneller als das obere sließen muße, habe ich oben schon gezeigt S. 1.

# 36,

Es giebt noch eine Ursache, wegen welcher Die untern Pheile mehr als die obern leiden mußen. Das Waßer welches nabe ber D oder E an einem hervorragenden Stein auftogt, sonderlich, wenn Deffen Rlache aufwarts schief gewendet ist, kann in die Sobe ausweis chen, ohne daß es den Stein seine ganze Gewalt fühlen lafe, und Wellen werfe: bas untere aber, bas von der Schwere des ober ibm liegenden gedrücket ift, kann nicht fo leicht ausweichen ( benn es müßte. wenn es anders weichen will, das obere beben) und es stoft derowegen mit seiner ganzen Kraft, und mit allem Bermogen an. Das tum hat ein Stuck des Bodens zwar ben gleicher anfänglicher Schnels ligkeit des Waßers mehr zu leiden, als ein gleich großes Stuck an einer Seite, bas weit ober bem Boden ift. Aber eben darum, weif der Boden für fich selbst mehr zu leiden bat, bemmet er auch die Schnelligkeit bes Wagers mehr; und fo kommt eine viel gleichere Wirkung heraus, als sie fonst sepn murde, wenn nicht andere Utsaden eine Menderung machen.

Tun haben gleich die unteren Theile mehr, dann die oberent get leiden, so geschieht doch dieses keineswegs darum, weil das Waßer schief auf den Boden, auf die Seiten aber (wie es sich der Herr Belskoor vorstellt) gar nicht zustößt, sondern allein daher, weil das Waz, her manchesmal unten geschwinder fließt, als oben, und nicht so leicht den Steinen, auf die es stößt, so wie das obere an den Seiten entsweichen kann. Würde das Waßer nächst am Ufer eben so schnell sließen, als das Waßer an dem Boden, und würde es eben so besschwerlich dem andern, das neben ihm fließt, entweichen konnen, so hätten die Usern zu oberest eben so viel zu leiden. Es würde auch nichts dazu machen, ob es zur Seite, oder in die Höhe weichen müßte, wenns die Gewalt, die es das andere, von welchem es umgeben ist, que dem Wege zu raumen, anzuwenden hätte, die nemliche wäre.

# 38.

Was aber in diesem Stücke den Herrn Bellidor mag irregemacht haben, scheinen dreperley Ersahrungen zu seyn: die erste ist,
daß man die Geschwindigkeit des Waßers in den Flüßen, viel grdker zu seyn besindet, da sie wachsen, als sie zu andern Zeiten war.
Allein im sesten Theile erklärten wir schon, daß, wenn das Waßer
weiter über den Horizontalen Bette wieder einen Abhang, oder Fall
bekömmt, dadurch seine Geschwindigkeit vermehrer werde, und zwar
um so viel mehr, als höher das Waßer in seinem Rinnsale steht.
Rebst der dort angegebenen Ursache der in diesem Falle vermehrten Geschwindigkeit, ist noch solgende allgemeine; die verursachet, daß
das Waßer von der schon erhaltenen Geschwindigkeit, und von der,
die sie durch Falle, und Abhänge auf ein neues bekömmt, weniger
verliehret. Ze höher das Wäßer steigt, desto mehr ist in den Rinnsaale; je größer aber die Maße oder die Menge des Wäßers ist, besto geringer ift in Unsehung derfelben die Oberfläche, mit ber es Die Seiten, und ben Boben des Rinnfagles berührt. Steigt nun das Baffer in dem Rinnsagle, so bat es mar an den Seiten deffelben eine arbfiere Oberfläche, Die seiner Bewegung zum Sindernife ist: Doch die Menge des Bafers nimmt in weit größerer Proportion gu. Destroegen ist auch seine bewegende Kraft ( die das Product aus ber Menge des Wagers in die Geschwindigkeit, oder dem Raum ift, bem es in gegebener Beit durchläuft, oder boch ju durchlaufen fabig ware, wenn es nicht gehindert murde) in eben der Proportion gros Ber, als zuvor, wenn je die Schnelligkeit, die es durch den Fall erbalten hat, für sich selbst die nämliche verbleibt; und deffentwegen ift Der Berlurft der Geschwindigkeit durch den Widerstand der Ufern in Anfehung der übrigen, die ihm noch bleibt, immer geringer, je mehr das Waßer an Menge machft. Es ift zwar ebenfalls auch mabr, bag, wenn das Wager die Ufern übersteigt; und sich auf eine weite Rlache pießt, die Klache des Bodens, den es berührt, in solchem Falle eben so, oder noch mehr, als die Menge des Waßers ben dem Austritte sumimmt; allein in foldem Ralle kann bas weit über die Ufern ausges sofine Bager die Schnelligkeit des mittlern , das im Rinnsaale , und ober selben lauft , eben darum , weil es ju weit davon entfernt ift, keis nes wegs mehr hindern. Es wird zwar das ausgeflogne Wager felbft in solchem Falle langsam laufen, oder gar an ein und andern Orten ruhig stehen; aber das mittlere wird zwischen selben gleich als Ufern binweg fließen: gar vieles zu dieser feiner Schnelligkeit wird auch die weitere Entfernung deffelben von dem Boden des Rinnfag les, an welchem gemeiniglich (wie es Bellidor felbst zu Ende des 978 S. emmerket) am meisten widerstanden wird, beptragen.

Die andere Erfahrung, die den herrn Bellibor in seiner Deinung startte, ift; daß die Bluge den Boden ihres Rinnfaales in der Mitte aushöhlen, und insgemein ihrem Rinnsaale die Gestalt eie nes umgekehrten Gewölbes gebeu; wir mußen also wohl auch dieses erklären, um unsern Sas von der Gestalt der Dame zu bestättigen.

Gefest, es bestehe anfanglich die Gestalt des Rinnsagles aus dreven ebenen Blachen (Fig. 9.) dem Horizontalen Boden ABnamlich , und ber perpendicularen Seiten DA und EB. Es fen bas Erdreich, aus welchem fie bestehen, von gleicher Art, und nicht fo bart, daß es der Fluß nicht angreifen konne, fo fage ich, es werde diese Gestalt feine dauer haben; es wird nach und nach die Bewegung des Strommes auch nach meinen Grundfaten ihm die Geftalt eines ums gekehrten Gewolbes geben. (Fig. 10. ) denn bas Waßer in den Ecken ben A und B leidet vielmehr Widerstand, als das Mittlere ben C. weil ben A und B nicht nur ber Boden, fondern auch die Seiten, ober vielmehr die an dem Boden und an den Seiten bervorragenden Theile widerstehen, in Caben nur der Boden, und bas, was an felben bers vorraget, allein. Es wird also bas Wafer mitten in dem Boden bes Rinnsaales ben C fcmeller als an den Seiten ben A und B flie. Ben, und eden darum den Boden mit größeren Rraften floken; mehr auswegen , und mehr vertiefen : entgegen der ausgegrabene Sand . und auch jener, ben es anders mober mit fich ben Stromm berunter führt, wird sich in den Ecken ben A und B wo die langsamste Bes wegung des Wagers ist, seten, und also muß das Rinnsaal nothe wendig die Gestalt eines umgekehrten (Fig. 10.) Gewolbes erhals Wenn das Wager durch feinen Stoß, den es auf die Seiten that, und iene gegen felbes nur in so weit wirketen, als weit sie ete was horizontales haben, wurde das Waßer in der Mitte ben Cnicht viel geschwinder, als in demselben ben A und B fortsließen, weil der Boben überall der namliche ift; die Genkrechten Seiten aber feine Bbsichung haben, und alfo nach Bellidore Grundfagen nicht merttich dem Stromm widerftunden. Warum follte er ibn benn alsbann

in der Mitte viel mehr als zu benden Seiten angreifen? man sieht aise klar, daß die gewöhnliche Sestalt der Rinmfale vielmehr seine Säze von der Art auf den Boden zu wirken umstoße, als bekehftige.

## 40.

Die britte Erfahrung, durch welche Bellider feinen Sans bak namlich das Wager auf die Seiten nur in so weit wirke, in so weit fie etwas horizontales haben, ift, daß die bennahe fentrechten Ufer die dauerhaftesten sind, und sich am langsten erbalten, ohne bak man mehr an selben arbeite. Allein solche Ufer, dergleichen man mehr rere antrift, find nicht darum fart, und unveranderlich, weil fie Reif find, sondern sie sind destwegen steil, weit sie start sind. 2. 23. DM (Fig. 11.) ein solches Ufer von Kelsen, oder wenigst von fester Erde: Die andere Seite EN aber sen von schwächerer Materiefo sieht man wohl, daß diese lettere EN von der Gewalt des Bas kers viel leichter zu andern sen, als die andere DM. Wenn nun auch der Stromm in einer nicht vollig mit den Seiten varallelen Direction Daber fließt, sondern auf die Seite DM zustost, so lauft das Bafer an der Seite EN langfamer, als an der Seite EM, und der Sand wird aegen EN hinüber getrieben. Der Boden also wird in diefent Ralle, wenn er sonft gleich fart ift, nicht mitten in dem Rinnfaale. fondern naher ben BA feine grofte Vertiefung haben, weil da die ffartelte Schnelligkeit bes Wagers ift; ja wenn auch gleich anfanglich das Rinnsach eines Flußes die Gestalt 1, 1, 1 (Fig. 12.) batte-Menn aber das Wager gegen die Seite, welche naber ben DAift, milieke, so wurde es immer von felber was wegfresten, und auf der enderen anlegen, bis es endlich auf eine so feste Materie, 3. B. auf einen Re fen fame, Der ihm machtiger widerfteben, und nicht mehr weiter um fich zu freffen gestatten wurde : es wurde dieses Rinnfaal eleichsam fort rucken, und wenn im Anfang fein Durchschnitt e, r. t gewesen ware, so wurde selber mit der Zeit in 2,2,2, und endlich

In 3, 3, 3, gelangen. Trafe es da endich einen steilen Felsen DA. an, so wurde es alles, was nicht fest ist, neben ihm wegspühlen, und so wurde der Fluß auf dieser Seite ein steiles User erhalten, daß er wegen seiner Starke in langer Zeit keineswegs zerfressen wurde. Eine sehr seste Erde, kann eben jene Dienste, die ein Fels thut, einiger massen thun, doch wird das User von zimlich sester Erde nicht jene dauer haben, die ein User von Felsen hat.

Mare aber die Mand DA oben ben D nicht fest, so wurde Das Waßer dort endlich weiter fressen, und das Ufer nicht mehr steilfen; mare es unten ben A nicht fest, fo murbe die Ward von dem Waßer untergraben werden, und so jusammen sturzen. Es ist als Das steil senn nicht die Urfache, sondern nur ein Zeichen der Festige Feit des Ufers wegen feiner Materie, nicht wegen der Gestalt; ben aleicher Beschaffenbeit aber der Materie, und der Direction, und der Gewalt des Waßers, ift jenes Ufer immer desto ftarker, das mehr Boschung hat; denn in solchem Falle kan es nicht so geschwind, und so leicht untergraben werden; die Gewalt des Waßers, derer Die rection wenigst zum Theile auf eine folche abhangende Plache zustoft. wird desto mehr zertheilet, und gehemmet, je größer die Flache ift, auf die sie hinstoft. Es bleibt also daben, daß man den Damen auf der Seite gegen den Bluf eine große, und defto großere Bofdung geben muß. Je mehr man verlangt, daß sie dauerhaft fenn, und eben so soll man den Ufern selbst, wenns nothig, und möglich ist, diese Bestalt ju geben suchen, um sie recht dauerhaft ju machen.

## 4I.

Neben ben Aendrungen, die die Rinnsale der Flüße durch die Austritte des Waßers hin und wieder leiden müßen, giebt es auch noch viele andere Ursachen, die eine solche Aenderung hervorbringen können. Das Erdreich aus dem das Rinnsaal besteht, ist oft so wohl wohl auf den Seiten, als auf dem Boden von sehr ungleicher Starke, und ungleicher Gestalt; die Direction des Strommes geht auch nicht immer mit den Seiten parallel, sondern dringt oft mehr auf eine, als auf die andere Seite, und so müßen nothwendig Aenderungen im Rinnsaale entstehen. Wir haben erst zu vor gezeigt, wie das Rinnssaal, wenn die Direction des Flußes auf eine Seite zustöst, so sanze weiter rucken muß, die ein so fester Boden vorkbunnt, daß ihn der Stromm nicht mehr bemeistern kann. (doch was bezwinget er nicht mit der Zeit?) eben dieses muß geschehen, wenn eine Seite stärker als die andere ist, ob er gleich Ansangs mitten dadurch säust: denn da er doch immer mehr von der schwächern, als von der stärkern Seite nimmt, so wendet er sich gegen selbe, und legt auf der andern Seite Schlamm, und Letten zu. Die Ungseichheit des Bodens aber bringt manchesmal nicht weniger Aenderungen, als seue der Seiten hervor-

#### 42.

Wir haben seht gesehen, was für eine Gestalt das Kinnsaak zewinne, wenn das Land, darüber der Fluß hertauft, aus gkeicher Materie bestehet, und der Stromm in gerader Linie mir dem Seiten, und dem Boden parallel fortläuft: ganz eine andere aber erhält es, wenn die Direction des Strommes anders, und der Boden ungkeich stark ist. Es habe z. B. das Kinnsaal eine Gestalt, derer Durchschnitt D'ABE (Fig. 13-) vorstellt. Es sey aber der Boden in der Mitte C selsigt, zur Seite m, und n aber sandigt, oder wenigst der mittlere Theil C viel sesten, als die an den Seiten m, und n, so wird der Stromm den nittleren Theil nicht leicht bemeistern können. Zu berden Seiten aber ben m und n wird er sich verriesen, und mit der Zeit kann es geschehen, daß, da der Fluß die Ufern untergräbt, der Schlamm aber auf Czugeworseu wird, in der Mitte eine Insel entstehe, die alsdam der in zween Theile getheilte Fluß umgiebt.

Auch nach der Lange des Fluses macht die Ungleichheit des Bodens, und der Seiten tausenderley Beränderungen. Denn wo er schwächer ist, da wird er mehr vertieset; das Waser, so in Grube fällt, stößt alsdann bey dem Ausgange derselben an, und ändert durch die Zurückprallung auf verschiedene Weise die Direction des Wasers. Aus dieser Aenderung aber emstehen wieder andere, die nach verschiesedenen Umständen setzt eine unmerkliche oder fast gar keine Aenderung der Usern hervordringen. Steine und Felsen, die auf dem Grunde liesgen, huken den Lauf des Wasers auf, und der Sand muß sich hinter ihnen sammeln. Ist zu einer Seite an einem User schwach, so bricht der Flust den seiter Seite ein, und die auf den Grunde sallende Stüsche Bet untergradnen Seiten ändern ebenfalls den Boden.

# 44.

Aber auch die zur verschiedenen Zeit ganz verschiedend Seschwinbigkeit des Waßers selbst, andert das Rinnsaal; denn bald last der
Stromm, da er gemach sort fließt vielen Sand auf den Boden sinken,
und erhebt sein Bett, bald vertiefet er es wieder, da er schnell fließend
ben Boden auswühlt: wir sehen also wohl, daß ein Fluß, da man
ihm den freyen Lauf gestattet, immer Aendrungen in seinem Rinnsaale, oder wenigst in einigen Theilen desselben machen muße. Die
mehresten Aenderungen aber verursachen die vielsästigen Krümmungen.
berer Rinnsale, durch die die Direction des Waßers immer anders
wird, so daß es bald auf diese, bald auf sene Seite gewaltiger anstößt.

## 45.

Wir haben nunmehr auch die Ursachen der Aenderungen des Kinnsaales, die sich im selben befinden, alle, oder wenigst die wichtige fen durchsuchet; wie aber werden wir denselben begegnen? um einen Upp

Bluß in seinem Rinnsaale ju erhalten? oder wie werben wir ihm , wenn es thunlicher ist, ein anderes verschaffen? diesenigen, welche von den Ungleichheiten des Bodens und auch der Seiten entstehen, were den durch Ausraumen, und Einfüllung der Graben gehoben.

# **46.** `

Mir wollen das Ausraumen zu lest abbandeln, wo wir auch neben biefem zeigen werben , wie es auch die Gruben auf bem Bobem einzufüllen dienet, und wie neue Rinnfale zu graben sepn : ient aber wollen wir hauptfachlich seben, wie die Seiten zu beschüten fenn, melthe entweder für fich felbst zu schwach find, oder zu gewaltig von dem auf fle justofenden Bafer bestürmet werden. Dan überkleis Det bisweilen die zu schwachen Ufern mit Dolge; doch tommt diefe Ueber-Pleidung für fich felbft, und fonderbar wegen ihrer Erhaltung toftbar. Denn weil bas Waker innerhalb ben Ufern bald bober, und bald niederer steht, so modert das Holz gar bald, wenigst an jenen Orten. da es dieser Wechslung, die es gar nicht wohl ertragen kan, ausge feket ift. Steinerne Ueberfleidungen find zwar dauerhafter, doch fteis gen fie auf große Roften, besonders da man ihnen einen auten Grund zu geben nicht leicht im Stande ift, und zwar einen folden Grund, dem das Wager nicht leicht untergraben kann. Man kann auch die Ufern mit einem Damme von Faschinen, und barzwischen eingeschlas denen Bfalen, und eingemischter Erde, die man mit darüber gezoges nem Sofze verbindet, überkleiden. Ein folder Damm von Rafchie nen wird sonderlich oben mit darauf gelegten Steinen beschweret, bak im das Bager nicht in die Bobe beben, und bie Pfale ausziehen Menn ihn das Bager nicht überfteiget, oder wenn es wenigft micht schnell darüber fließt, ists schon genug, denselben mit Ries und Erbe ze. zu überschütten. Dergleichen Damme findet man in des beribmten herrn Leupolds Schauplate der Wafferbaufunft auf der XXXIV. Tabelle worgestellt, und von dem Autor, sammt den Behutsamkeiten, die man daben gebrauchen soll, in dem XXI. Kapitel seines Schauplates der Waßerbaukunst beschrieben. Er wendet zwar dort die Damme an, den Fluß in die Enge zusamm zu ziehen, man sieht es aber leicht, das sie eben sowohl die Ufern fest zu machen dienen.

47.

Bor allen verdienen bier die Eindammungen von Rafchinen Die Bellidor im zwerten Theile der hydraulischen Architectur im zwenten Ravitel des sten Buchs ausführlich beschreibet, angewegen zu mer-Den. Man hat dergleichen Eindammung langft an den Ufern Des Meinstrommes angelent, und bisher (wie er fagt, nichts einfachers, mobifeilers, und nichts bas feinen Zweck beffer erreichte, gefunden. Man bauet namlich ein Rafchinen Wert, bas mit Schichten von barauf geworfener Erde belaben wird, bod im Anfange, nicht fo fehr. dak es unter gehe, gleichsam als eine schwimmende Insel, oder viele mehr Halbinsel, denn dieses Werk wird hin und wieder durch schief in die Erde gemachte Graben fortgefest, oder vielmehr von darque angefangen, und alfo mit den Ufern fest verbunden; endlich wird fele bes mit Erde und Steinen, Die aber mit den Faschinen fowohl verbunden werden, daß fie das Waßer nicht wegzuschwemmen fabia iff, fo fehr beschweret, daß es sich senke, und also die schief abbangige Seite, an die felbes angeleget ift, ober auch wenn es nothig ift, einen Pheil bes Bobens bebecket, und wider den Stromm beschüßet. Die same Befchreibung des Baues Diefer Berte, und der Behutsamfeis ten, welche daben anzuwenden find, herzuseben, wurde wohl zu lange enn. Sie verdienet aber in dem Autor, den wir auch in unsere Muts terfprache überfetet haben, nachgelefen zu werden. (\*) Ppp2 48.

<sup>(\*)</sup> Bas mich sonderlich abschrecket, sie herzuseigen, find die dazuges borigen Figuren, welche er auf 4. großen Tabellen vorstellet. Sie sind mushen sam abzuzeichnen, und wurden tostbar zu Rechen senn. Ohne dieselben aber (was nicht den meisten) wurde sich die Sache nicht wohl erklaren lassen.

48

Ach weis seiner Abhandlung Davon nichts benzuseigen, als daß ich einrathe, wo es immer moglich, und nothig zu sepn scheinet, farke Pfale hin und wieder durch dieses Raschinenwerk in Die Erde einzuschlagen ( damit es mit dem Boden , und den Ufern fester perbuns den werde ) und selbe unter dem Waßer abzusägen. Es wird aber dieses nur nothig, oder wenigst sehr nünked senn, wo der Rug reissend ist, damit er nicht einmal das ganze Werk von der Erde reisse, und mit sich fortführe. Diefes Pfaleeinschlagen, wenn ber Hug tiefer ift, macht imar einige Rosten , es ist aber jur beständigen erhaltung eines folden Werkes ein fehr dientiche Sache. Man konnte jugleich ober anstatt der Pfale, ba der Bing tief ift, große Steine darauf binein werfen, ober große Corbe, die men gen; mit Steinen, und einge mengter Erde anfillete, und alsbann mit Decken wohl verschlöße: Damit fie das Wager nicht befonders ergreifen, und Die Erde ausspühlen konne. Man mußte fie auch langfam, damit fie durch den Fulle nicht gerberften, an Seilen binunter laffen, und bestroegen mußen fie mit Dandheben verseben senn, fo, daß ein von Gifen gemachter Sacken inselben greifen tann, welcher Sacken, wenn ber Korb am Boben zu fieben kommt, und das Seil weiter hinunter gelaffen wird, felbft von feiner Schwere heraus fiel. Solche Rorbe nun wurden die Dienste arofer Steine thun, und im Falle, daß fo große Steine, die den Stromm zu widepfieben im Stande waren, in der Begend, da man fie nothig hatte, nicht leicht zu haben find, anftatt berfelben gebrauchet werden. Sie dieneten auch selbst einen Damm in ein sehr tiefes Waßer damit ju machen.

49.

Einzelne Pfahle unter bem Waßer abzusigen, ließen fich ver- Stiedene Maschinen aussindig machen, ich will ju diesem Dienste eine

ungeben. (Fig. 16.) es sen AB ein Pfahl, ben man unter bem 2Bd Ber abschneiden foll, so befestigt man mit Stellschrauben baran einen Ring I H, mit einem Arme, Durch Dem ein Stange CE geht, an Der ju unterft gleichsam ein Sternrad D mit fpitigen Bahnen, oben aber ber C eine Rurbel C K angemacht ift, bamit man die Stange fammt dem Rade umtreiben kann. Diese Stange EE geht auch Durch ben Arm F, der an einem anderen Ringe G, den man mit Stellschrauben an dem Pfahle, unter dem Baffer befestigt, bervorgebt. In blefem Arme ift ein langliches Loch, in welchem ein Stud Meging, mit einen runden Loch, wodurch Die Stange CE gebet, bes weglich ift, welches man mit einer um die Rolle v gehenden Schnur ober Strucke, an den Balken hinziehen kann, daß das Rad D ibn amgreift. Die Stellschrauben an dem Ringe G lagen fich durch Schnare, die an den 3 Backen, so an jedem Schraubenkopf ber porragen, umtreiben, und also an den Pfahl AB hinschrauben. 22 Den Schnuren find zu oberft Rugeln pom Solz, oder Stucklein Gort. Damit, wenn sie in das Waffer fallen, wenigst der oberfte Theil der felben fchmimme, damit man fie mit ber Sand leicht ergreifen tann. Nachdem nun die Ringe fest sind, darf man nur die Schufre nm anziehen, und das Rad D umtreiben, so schneidet es in den Pfahl ein, und kann man ihm damit bis in die Mitte durchsagen. 2Benn man ibn gber also an dreven beplaufig gleichweit von einander entfernten Orten einsäget, so wird er abgeschnitten. Wollte man bas Rad D groß genug machen, so konnte man den Pfahl ohne die Ringe umzumenden, auch von einer Seite aus ganz durchschneiden. Abichneiden Diefer Pfahle ift nothwendig , damit Die Schiffe und Floge bavon nicht gehindert werden, und der Pfahl durch das beständige Unitoken bes Strommes, nicht endlich loß werde, es dienet auch Merke ju machen, die beständig unter dem Wager, auch wenn es am fleinsten ift, bleiben follen, damit fle von der Moderung ficher D D D 3 sepn:

fenn; benn Steineichen, und Fichtenholy, wenn fie auch beständig unter dem Wager stehen, faulen und modern teineswegs.

#### 50.

tinterdessen sind auch die mit solchen von Faschinen gemache ren Sindammungen kein ewiges Werk, denn der soere Sheik wird mit der Zeit versaulen, weil er bald I trocken; bast wieder besuchtet wird, und destwegen wolkte ich lieber die Usen durch ihre Gestalt und Aenderung der Direction des Fluses, wo es der Platz gedusdet, als durch eine Ueberkleidung sest machen.

## 51.

Nun dieses zu bewerkstelligen, wollen wir jest sehen, wie wir den Fluß sethst mit geringen Kosten zwingen können, daß er an die schwache oder zu sehr bestürmte Seite Schlamm anlege, um sie das durch zu schüten, oder die Direction des Strommes zu andern, daß er nicht mehr so gerade darauf sieße.

#### 52.

Um bende Absichten zugleich zu erhalten, daß nemlich, sowohl die Sewalt des Waßers gebrochen, als das User selbst von den Einzeissen desselben mehr gesichert werde, mußen wir den Rünnstaak wernigst auf selber Seite, die wir befestigen wollen, eine doppelte Neisgung geben; nemlich muß selbes eine große Boschung erhalten, theils damit der Fluß länger zu thun har, bis er so weit einreist, daß er das User selbst untergrade, theils damit der Anfall des Waßers, wenn die Direction desselben nicht völlig mit dem User parallel ist, gebroschen, und auf eine größere Fläche zertheiler werde. Je schiefer man aber eine solche Seite des Kinnsaals machen kann, desso besser wird es seyn. Diese erste Neigung nun ist in den verticalen, eine andere aber

aber in den horizontalen Durchschnitte des Ufers zu suchen: gesetz ein Stromm (Fig. 19.) stoße ben einer seiner Krümmung gerad auf das Ufer B zu, so wird man dessen Sewalt zu brechen, auch in den horizontalen Flächen, selbes dagegen schief zu stellen suchen. Man wird das Ufer in einer krummen Linie m n herumführen, damit auch der Strom krum herum lause, und also nirgends an dem User ges rad anprälle. Sonderlich aber ist diese Behutsamkeit vonnothen, wenn das Waßer tief, und die Ufern hoch sind; sollten sie noch dazu auch steil seyn, und wollten oder könnten wir denselben keine größere Boschung geben, so hätten wir noch mehr Ursache, die Direction des Vuses, damit er nicht gerad hinstoße, nach und nach zu brechen.

#### 53.

Run diese Direction zu brechen, oder von der Seite, die man beschützen will, abzuwenden, rathen uns einige Waßerbaumeister, eine Art von Eindammungen, die sie Jungen nennen, vor die Ufern hin, und wieder zu setzen. Es werden aber diese Eindauer theils senkrecht an die Ufern wie K (Fig. 18.) angesetzet, theils gegen den Stromm, wie A, theils abwärts geführet wie B, und man giebt ihnen bald bepenahe die Gestalt eines Parallelepipedums, bald läßt man sie in den Fluß hinein immer niederer werden, daß sie das Waßer, wenn es doch anwächst, nicht so sehr qualen.

## 54.

Aber der in der Waserbaukunst sowohl erfahrne herr Leus pold, dessen Urtheile von mechanischen Sachen sehr richtig zu senn pflegen, halt nicht gar vieles auf diese Sindammungen, sonderlich auf die, die dem Fluße entgegen gesehet, perpendicular sind; denn sie sind kostbar, und sie schaden ofter mehr, als sie nugen. Sie quallen das Waser, und treiben es, wenn man sie zu weit in den Stromm himein führet, m ftart auf die andere Seite. In bem Winkel aber box einem folden Ginbaue geht das Wafer guruck, und macht einen Birbel, der die Ufern gerreißt. Er bricht bestwegen lieber die Gewalt mit Strichtaunen, und Strommtorben, und gwar mas feine Striche. adune anbelanat, von welchen er in feinem Schauplage Der Maffer. baukunst vom 201 bis 205ten S. handelt, thut er wohl recht, das er sie sehr hoch anrühmer; man wird sich derselben, wo man sie ans bringen kann mit großen Bortheile , und wenigen Roften bedienen : von Den Stromkorben aber, von benen er gleich nach biefen handelt, woilte ich mir nicht zu viele Hulfe versprechen. Er hat auch vollig rechte Da er rathet ein steiles Ufer BCD (Fig. 14.) welches nicht, wegen Der Materie, baraus es bestehet, fest ift, gar abzuffechen, und mit Bleinen Saunen und Faschinen auszufühlen, oder mit Winden zu beftecken. Denn die Einbaue an hoben, und perpendicularen Ufern find meistentheils toftbar und vergeblich. Der Sigenthums herr verflehrt auch nichts daben, wenn er gleich das Stuck CDE in ben Rluf fturget, weil er bafur viel Bufdwerke erhalt, bas reichlich an folcher Ufern wachst, und solche hernach so fest macht, daß sie vom Maker feine Gefahr mehr zu feiden haben: Der Stromm geminner auch das burch einen geraumen Weg, und verliehret seine Kraft und sein Ber mogen. Doch wird man daben eine Behutsamkeit, wem etwann ber Stromm fehr reiffend ift, in acht zu nehmen haben, von welcher wir bald handeln werden, um zu verhindern, daß nicht bas abgeworfene Frdreich , ehe es noch gar den Grund erreichet , von ihm fortgeführet werde; und dieses sollte man zu hindern suchen, um den Ufern eine erbfiere Bofchung zu geben , sonft mochte es zu unterft noch untergrae ben werben.

## 55+

Der berühmte Bellidor scheint ben Jungen nicht so abhold zu seyn, als ihnen Leupold ist. Er redet uns auch von Sindammun-

den , bie don einer Stelle zur andern konnen gebracht werden , von denen wir jest auch reden , und sie zeielliche Lindammungen nen wen wollen.

Sie laßen sich swar besser zum Ausraumen, als Erdreich ans zulegen gebrauchen, doch absonderlich in Flüßen die vielen Sand führ ten (am meisten wenn sie nieder sind) thun sie uns auch diesen Dienst, denn weil sie, wenn sie tieser in den Stromm hinein gehen, nächst am User den Lauf des Waßers hemmen, so seht sich Sand neben ihnen in den Winkeln m und n (Fig. 18.) ausgenommen, wenn sie zimlich schief den Stromm hinunter gehen, wie E, und alleine stehen, da sich zwar in n hinter ihnen, aber nicht vor ihnen in m Sand ans legen würde.

# 56.

Man tonnte auch zeitliche Eindammungen von Pfablen machen, die man wieder auszoge; allein forobl das Ginfchlagen, ale Ausziehen ber Pfahle macht viel Arbeit; mit Steinen und Schlamm sefüllte Schanzkörbe können auch absonderlich an Orten, da der Sluß nicht gar ju tief ift, ju zeitlichen Gindammungen nublich ges braucht werden. Weil fie aber durch bfteren Gebrauch bald gerriffen werden, und weil fie neben fich, wie man fie immer ftellt, viel Da-Ber durchlagen, so halte ich mehr auf die Pontone, und Bloge, die uns Bellidor im groepten Theile feiner Dagerbautunft, im britten Buche, flebenden Rapitel, dritten Abschnitte ausführlich beschreiber. Die Floge, welche viel weniger toften, tonnte man an Orten gebrauden, an welchen die Sewalt Des anlaufenden Wagers nicht gar ju groß , und teine besondere Liefe deffetben ift , die Pontone aber wie der ftartere Anfalle des Wagers, und wo es tiefer ift. Es besteben Diese Floge aus einem Bimmerwerke von Fichtenholze in Gestalt eis mes langlicht vierecfigten Bobens, die man überall burch Dulfe etlicher

om dem Ende befestigten Ringen anbinden, und vermittest eichenst Pfahle aus der horizontalen in eine schiese Stellung unter einem boe liebigen Winkel bringen kann. Man wurde aber wohl, wenn man sie in Flüsen brauchen wurde, die Seite, welche man an den Boeden bringen sollte, mit daran befestigten Steinen beschehweren müßen, sonst, wenn anders nicht ein großer Theil eines solchen Floßes über das Waßer heraus stünde, wurde man die andere Seite nicht zumissnehmen bringen. Die Pontone sind große Kasten, einer prismatischen Gestalt, derer Grundsläche eine Raute ist, die man, wenn man sie anders ins Waßer senken will, zum Theil mie Waßer, und Steinen füllt; die vollständige Beschreibung, und Abbildung dieser Maschinen mag man in dem Bellidor selbst nachsuchen.

# 57.

Es ift auch nicht nothwendig, bag wir vollig ber biefer Ses Malt der Bontone bleiben, man kann fich auch folcher bedienen, des ten Bestalt ein recht winkelichtes Barallelevipebum barfiellt, bas in ber Lange mehr, als in der Breite bat. Ift ber Ort, ba man fie braucht nicht tief, und fie so boch, daß fie über das Bager heraus fteben, fo hat man, wenn fle mit Waffer angefüllet werden, bis weilen gar keiner Steine nothig, fie finken zu machen; und wenn man das Waßer ausschöpft, steigen sie wider empor, und laßen sich weiter bringen. Ist aber das Waßer tiefer, als diese Raften bod find, so wurde ich die Steine nicht unmittelbar in fie legen, sondern Belten, oder Korbe damit erfüllen, die man barein legte, und jeden, wenn man den Kaften wieder los machen will, besonders beraus zoge. Ich will mich hier mit Beschreibung der Weise diese Gelten, und Korbe herauszuziehen nicht aufhalten, weil fich ein jeder Mechanicker selbst leicht eine ausbenten kann. Sollte bet Raften ; nachdem alle Steine herausgezogen worden, bennoch noch nicht Reigen wollen, weil fic ber Sand um ihn berum ju febr angeleget bat, fo mußte man ibn

zu erst nur auf einer Seite heraus zu heben suchen; denn wenn nur einmal das Waßer unter ihn hinein kommen, und durchdringen kann, so hebt ihn seibes in die Hohe, weil das Holz nicht so schwer, wie das Waßer ist. Um den Kasten zu heben, darf man nur ein Schischen, das man zuvor zum Theil mit Waßer angefüllet hat, voer wenn eines nicht erklecket, zwen solche an den Kasten sest ans dinden, alsdenn das Waßer aus dem Schischen wieder herausschof ven, so werden sie den Kasten heben.

# S. 58.

Wenn mehrer solche Kasten in einer Reihe nebeneinander hers gesesset werden, so machen sie eine Sindammung. Den Raum zwil schen ihnen kann man auf verschiedene Art verschließen, damit das durchziehende Waßer nicht vielen Schlamm wegführe; z. B. man konnte an den Kasten AC (Fig. 13.) eine Thure anmachen, die an gieng, welche an den nächststehenden Kasten von den dagegen sließens den Stromme selbsi hingedrücket würde, und dem Wasser den Durchs gang dazwischen, doch zwar nicht gar genug verschlöße.

#### **59**,

Ist der Fluß an dem Orte, da man mit Rasten einen zeitsie den Sindau machen will, so tief, daß es zu kostdar wate, Kästen von solcher Hohe zu machen, die die über das Waser hinauf gehen würden, so sehe man sie Anfangs auf den Boden EF (Fig. 20.) in einer Reiche, welche die Direction des Strommes bennahe senk vercht durchschneidet, nacheinander her, so wird sich vor ihnen, und auch hinter ihnen Sand ansehen; es wird sich vor der Reiche A ein

D q q 2.

Die

<sup>(\*)</sup> Die Figur fiellet bas Profiler nach bem Durchschnitt, ber bem Stromme paratiel ift.

Bugel C geftalten, und ein anderer Beiner G hinter fiber. (\*) Sone eman barnach bie Raften beraus, und fett fie binter ben Sogel & in B, so werden die Gruben vor B mit Schlamm erfallet: fabet mas fort die Raften immer weiter ben Stromm binunter zu feben, fo wich man bom Schlamme einen erhebten Boden m arbefommen; alebem (Fig. 21. ) kann man die Raften auf diefen Boben leben, und es wird Rich wieder Schlamm por ben Raften A, in D, und binter ihnen fans mein. Sett man fie darnach in B. werben wieder Die Graben von B ausgefüllet, und wenn man fie also ben Stromm hinunter immet weiter inructe fest, betommt man eine imente Lage bon Schlamme und alfo kann man fortfabren eine Lage über die andere bis an die Oberfläche des Waßers zu erhalten. Diese Lagen aber merben nicht gleich so boch werden, als sie bier nach Proportion der Raften vorgestellet werden, ausgenommen, wenn bas Wager gar biel Sandes führt. Ich rathe aber, daß man sie nicht so lang an einem Orte fteben laßt, bis der Schlamm fich schon bober angesetet bat. ses murde, wenn der Aluf nicht gar zu vielen Sand führt, zu sane bergeben. sondern nachdem eine merkliche Lage sich angelest bat, rucke man weiter mit ben Raften; werben gleich alfo jede Lagen vom Sande und Schlamme nicht fo hoch, fo werben wir boch balber eine aus vie len jusammgesette bobe Lage befommen, Denn je bober Die Raften Aber den Boden empor fteigen, je mehrer Sand feset fich; wenn aber Der Sand schon hoch an den Raften ift, perminbern fie Die Geschmis digkeit des Magers nicht mehr so sehr, und fest fich also weniger Sand in einer bestimmten Zeit. Man kann alfo auch ohne gar zu bobe Raften zu haben, durch dergleichen zeitsiche Gindammungen, an ben schwachen, und zimlich steilen Ufern nach und nach Schlamm anlegen, der sie beschüßet, und wenn man zugleich auf der anders Seite, oder mitten im Blufe auf bem Boden ausraumt, bag bas Bafer nicht gequellet merde, feine Gestalt, die es fonft wider dieft Afern ausübte, brechen. Damit die Raften, wenn fie gang unter das 91300

den pfahle einzuschlagen, daß sie der gar ju schnell fliegende Stromme mit gerenden, und alle wirden feben, wie de aber mit Steinen beschweret senn maßen, daß sie das Waßer wicht ausbebe. Oft wird es auch gut ober nothig senn, unter die Koner pfahle einzuschlagen, daß sie der gar ju schnell fliegende Stromme micht umwerse, oder mit sich fortreisse.

## 60.

Sollte der Fluß wenig Sand führen, und es derowegen fant hergeben, die man durch Sulfe der beweglichen Eindammungen so wiel Schlamm por das Ufer, so man damit beschäßen will, hindrachte, all wärdig wäre, selbes genug zu bewahren; so würde man entweders underswaher Erde auf dem Waster zusühren, oder wie wir oben S. sp. ungewerket haben, selbst das User absiechen müßen, um Erde zu beschmen, mit welcher man die Küllung machte, oder man müßte gleichen wohl nur mit einer Ueberkleidung (S. 46.) sich zu beschühren such der

### 61;

Aber auch, wenn man mit hinuntergeworfner Erde dem Ufer eine ftarte Boschung geben wollte, wurde eine zeitliche Sindammund zu verhindern dienlich sepn, daß nicht das hinuntergeworfene Erdreich gleich wieder von dem Stromme fortgeführet wurde. Ich wurde alst Ansags den untersten Theil, die Boschung zu machen die Kasten a., a., a., b., b., wie die 22. Figur weiset, auf dem Boden sezen, und hinter ihnen die Erde hinein stürzen. Wenn der Fluß so gewaltig wate, daß er sie im hinuntersallen wegführte, konnte man sie nicht durch ein viereckigtes weites hölzernes Rohr hinunter sallen sassen kach die Kasten weiter den Stromm hinunter, und in m, m, m sezen. alsdann wurden sie in n, n, n, gesept, und C gesüllet werden, und

disso wurden wie intmer weiser den Strokem hinumter wieden. Inmal die erste Lage des Vorbaues also zu Stande gebracht, so wurde auf eine fast ahnliche Art die zwepte schmalleve, und auf wiese die driete noch schmalleve, und so immer eine auf die andere ausgeschet werden die wir endlich an die Obersiäche C (Fig. 14.) hinauskammen. Wiedem Rasen, die ich zuvor von DE wurde abgelöst haben, ties sich ein Theil der abhängigen Fläche CE bedecken, den übrigen könnte man mit Samen bestellen, um dast einen neuen Rasen darauf zu haben, oder Buschwerk zu zügeln.

62.

Rachdem ich das steile Ufer also mit einem Borbaue von Er De bewahret hatte, konnte ich alsbenn, wenn es nochig ware, noch eine Ueberkleidung, wovon wir S. 46. oben gehandelt haben ) von Erde und Faschinen darüber andringen, die man sonst an einem so steilen User nicht hatte andauen konnen, oder es obenher mit Zaunen verschen:

63

Wir haben nun gezeigt, wie die Zentichen Eindennungen Schlamm anzule gen, und die Ufern zu beschützen dienen, worans man leicht einsehen wird, daß sie die Einrise wieder auszustiesen nüßen können. Geseht es habe der Fluß einen Theil des Users (Fig. 18.) in der Gepend C verristen, sest man ein paar (oder wenn es nothig ist mehrere) zeitliche Eindammungen hin, so wird sie der Schlamm, welcher sich an selbe und prischen ihnen anleger, wieder ergänzen. Zu beständigen Eindammungen aber, welche nämlich bleiben müßen, würde ich mich, da immer noch anders zu helsen wäre, gewiß nicht entschließen: s lite mich doch die Roth dringen, dieses zu thun, so wärde ich, was beständ zun er dem Waser bleibt, meistens vom Holze bauen, mid auf diesen Stund den Damm von Erde sest, der wenn er sehe

fissef geneigt sein konnte, nur mit Rafen, und unter felben mit einer ... festern Erde, sonst aber, wenn er den Plat ju gewinnen steil sepn mußte, mit Steinen wurde überkleidet senn, wodurch man ein mas auf einmal kostdares, aber immer daurendes Werk erhieft.

# 64.

Ich habe nun von Bewahrung der Ufern durch Andau, odes Anlegung des Schlammes, und Ueberkleidungen genug gesagt. Es ist Zeit, daß wir auch von dem Ausraumen reden, als einem Mittel, welches sowohl die Strömme in ihren Ufern, als die Ufern selbst in gustem Stande zu erhalten, sehr dienlich, und gemeiniglich, wenigst nach den Anweisungen, die ich jeht geben werde, viel weniger kostbastst, als das Borbauen. Wir wollen also zu erst sehen, wo das Ausraumen nühlich oder nothig sep, alsdann, wie es vorgenohmen werden soll : daden werde ich auch erwas weniges von Grabung neues Kinnsale, und Einschlung der Gruben einmischen.

# 65.

Erstlich dienet das Ausraumen die Schnelligkeit des Flußes zu vermehren, da man die Hinderniße seiner Bewegung, sowohl auf den Boden, als an den Seiten, ohne im übrigen sein Rinnsaal zu erweitern, ausräumt, sonderlich wenn man zugleich die Löcher eine füllt: wodurch man schon etwas bepträgt, seinem Austritt über die Sestade zu verhindern: macht man aber sein Rinnsaal mit Ausräusmen viel größer, als es zuvor war, so wird es in einigen Flüßen n ohl möglich seyn, das Austretten derselben dadurch gar zu hindern. Will man aber lieber die Schnelligkeit eines Flußes, daß er den Usern wes wiget schade, vermindern, so mache man nur durch Ausräumung sein Rimsaal sehr breit, und gebe den Usern eine sehr große Boschung, so werden sie unüberwindlich werden; das Waßer wird wenigst an des

Gestaden langsnuer laufen, und soute man die von seiden weggerisne Erde in die Witte des Strommes bringen, so wurde auch seine Geschwindigkeit gehemmet werden, sonst aber ware es auch sondersich den einem kleinen Flüschen moglich, daß durch Erweiterung des Rinnsasses die Geschwindigkeit des mittleren Waßers mehr wegen gehodenen Hindernißen des Laufes zunimmt, als wegen verminderter Quellung abnimmt. Der außerste Theil der Userneines alse erweiterten Rinnssassen, welcher nur zu Zeiten unter Waßer steht, wird wohl noch mit Kasen können bedecket werden, und Stas tragen, welches man, wennes sichon zimlich groß ist, und der anwachsende Fluß schon darüber herskonnen wollte, geschwind abrächen, und weiter von dem Waßer wegrücken soll.

# 66.

Richts ist den Ufern schädlicher als die hin und wieder bervorragenden, und disweilen weit in den Fluß hinem sich erstreckenden. Stucke, als z. B. Aist (Fig. 24.) sie quellen wenn sie groß sind, das Waßer, und stoßen es mit Gewalt auf die andere Seite, und treiben av vor sich in einem Wiedel, der die Ufer zerreißt. Sie sind neunich schädliche Eindammungen (S. 54.) die man vertigen muß.

# 67.

Sind die von den Ufern hervorragenden Theile graf nicht groß, aber viel an der Zahl, so hemmen sie wenigst den Lauf des Wassers, und reisset der Stromm ober ihnen kleine Vertiefungen ein, die endlich selbst abgerissen werden, und auch gar oft weiter in die Ufern hineingehende Stücke, mit denen sie fest zusammen hangen, mis sich reissen. Naumet man nun diese Stücke mit Inskrumenten weg, und ebnet die Ufern, so haben sie hinsur von der Gewalt des Strommes weniger zu seiden, und hakten das Abakar weniger auf.

Was ich aber für ben wichtigften Vortheil des Ausraumens balte, ift, daß man damit selbst die Direction des Klukes andern und die Gewalt, mit der er eine Seite besturmet, davon abmenden Fann: denn da die Direction eines Strommes groken Theils von der Gestalt seines Rinnsaales abhangt, fo kann man burch die Beranderung Deffelben auch die Direction des Strommes andern. Schaffe man nur die Infeln aus dem Wege, von benen das Maffer gegen eine Sette des Ufers hingetrieben wird, so wird selbes alsobald weniger zu leiden haben; denn es wird nicht mehr so fehr Daran binstoffen. Bertiefe man Das Rinnsaal auf der Seite, auf der es bober, als auf der andern ift, und verschaffe man, daß es die grofte Tiefe in Der Mitte hat, fo erlanget es in der Mitte die grofte Geschwindigkeit, und wirft den Schlamm gegen die Seiten ju, und auf folche Weise wird die Direction des Baffers gerad fur fich geben , und feine Seite Es wird sogar gut senn, wenn der Davon zu fehr verletet werden. Stromm auf eine Seite A (Fig. 25.) juftofft, an der entgegen gesehten B ihn mehr zu vertiefen; man hemmt badurch die Bewalt des Anstofes, theils weil alfo die Geschwindigkeit des Wagers durch Die Erweiterung des Rinnsagles vermindert wird, theils weil das pon der andern Geite juruckgeprallte Baffer feichter ausweichet. Es wurde aber noch beffer fenn, wenn man auf der Seite Agegen die bas Baffer fibfit, Schlamm anlegete, ba man an der entgegen gefesten ausraumt, fo wurde fie defto ftarter, und die Ochnelligkeit des Mas Bers an felber, und folglich auch die Bewalt Des Anstofes vermindert.

69.

Absonderlich aber muß man um das Waßer nicht zu sehr zu guellen, wenn man auf einer Seite Erde, oder einen Damm anlegen Rr

will, auf der andern Plat machen; und dieses Ausraumen soll zworgeschehen, ehe man die audere Seite verstärket, also z. B. gesetz (Fig. 19.) ich wollte an der Seite B, auf die das Waser zimlich gerad zustöst, seine Sewalt zu brechen, einen Andau die men machen, und das Waser nach dieser Krümmung sühren, so würde ich zwort das Eck A aus dem Wege raumen, und die CD Plat machen: sonst würde man auch unter der Arbeit den B von der allzugroßen Bewalt des aufgequellten, und auf diese Seite zimlich gerad zustosenden Wassers zu sehr gehindert, es ist also kein Zweisel, das das Ausraumen, wenn es an rechten Orten vorgenommen wird, zu Erhaltung der Usern ungemein nützlich, und disweilen kast nothwendig sey.

## 70,

Die Wendungen eines Strommes führen ihn bisweilen burd folde Umwege berum, daß zween Theile feines Rinnfgales (Fig. 17.) H und E nabe jusammen kommen, von deren einem H das Wafer nur durch einen großen Umlauf HBCDE in den anderen E kömmt. In solchem Ralle kann man nichts besters thun, als daß man die Theile H und E, durch einen Canal, oder durch ein mit Fleiß gegras benes Rinnfaale FG vereinige, und Demfetben den Weg in BCD burch Damme mn verschließe, Die fich zwar bas Waßer durch ans gelegten Schlamm, mit der Zeit felbst machen wird, wenn es von H gegen E einen ammittelbar fregen, und nach der Direction seines na tarlichen Laufes A H gerichteten gang bat. Bon den nichts zu meb den, daß man den Plat des vorigen Umweges gewinnet, so verdienet fcon die Ersparung der Untoften, Die man das Wager in diesen großen und so oft gebogenen Umwegen in feinen Ufern zu erhalten, beständig machen mußte; die Dube ben Canal FG zuführen, noch dazu wird Die Schiffart badurch fehr erleichtert; berowegen foll man in foldem Salle pone Bedenken folche Arbeit vornehmen.

Manchesmas geschieht es auch, daß ein Stromm durch einen schwachen sandigten Boden, und niederes Land fließt, da er mit seisnem Austritte über die Usern und beständiger Veränderung derselben immer viel Unbeil anstellet. Sollte es nun in solchem Falle etwan leichter sepn, ihn anderswo durch, da das Erdreich sester ist, und die Usern nicht so leicht können überstiegen werden, auch die Austritte wesniger Schaden anrichteten, ein neues Rinnsaal zu graben, so würde es der Mühe werth sepn, wenigst die Sache zu untersuchen, und zu überlegen, und endlich, wenn man sindet, daß der Rus solcher Arsbeit größer sep, als die Kösten, so darauf zu verwenden sind, auch wirklich selbe zu unternehmen.

## 72.

Wir wenden und nun jur Arbeit des Ausvaumens felbft . die Arbeit des Menschen ift kostbarer, ale die des Biebes, wir ersvaren also etwas, wenn wir die Sache so angehen, daß die Arbeit, wels de sonft Menschen verrichten mußten burch Pferde oder Ochsen konne perrichtet werden, wenn nur die Daschinen, wodurch wir diefes erhalten, nicht gar ju koftbar werden. Aber noch beffer ift es, wenn wir den Stuß felbst arbeiten machen, und am besten, wenn auch die Weise ihn dazu zu zwingen nicht gar zu kostbar wird, und wirklich der fürtreftiche herr Bellidor in feiner bodraulischen Architektur, amenten Sheile, 4ten Buch, 1ten Kapitel, 3ten Abschnitts, Mrv. 1014. kehret uns, wie wir die Rraft des fließenden Bagers felbst durch Sulfe ber zeitlichen Gindammungen jum Ausraumen gebrauchen tonnen. Es fen also H (Fig. 18.) eine Insel mitten in dem Stromme, feben wir amo zeitliche Eindammungen D und G an die Ufern, so wird das alfo gequellte Bager amifchen ihnen, und der Infel mit großerer Schnelligkeit, und Bewalt durchlaufen, und nach und nach die Infel verzehren. Rrr2 73.

Sben fo, wenn eine Infel I nahe an einem Stande if kann durch eine oder mehrere zeitliche Eindammungen E und F. bie von den andern Ufern schief heruber geben , die Bewalt des Strom mes vermehret, und fie vertilget werden. Es ift aber eben nicht nothwendig, daß sie das Ufer vollig erreichen. Sie konnen, wenn der Rluß gar zu breit ift, auch mitten im Bluke sepn. Man muß aber auch forgen, entweder mit babinter gefchlagenen Pfablen oder mit arbfierer Beschwerung, da man die Raften mit mehreren Steinen an füllet, oder mit bevden Mitteln jugleich, daß fie der Stromm nicht umsturze, und gar mit fich fort reiffe; man muß auch durch die Infel einige Graben machen, daß das Wager felbe beffer faffen tome, oder auf andere Beise, von der wir bald reden werden, wenn das Erdreich , welches der Stromm zerreissen soll, ju fest ift, dem Bafer ju Sulfe tommen.

## 74.

Auch den Grund des Flußes, wenn er nicht gar zu hart ift, kann man mit Eindammungen an was für einem Orte man es insmer thun will, vertiefen: denn setze man zwo Eindammungen Mund N, also nebeneinander, daß der Stromm dadurch gezwungen wird, mit großer Schnelligkeit dazwischen durchzustießen, so muß er wegen vermehrter Beschwindigkeit nothwendig den Boden gewaltiger angreissen, und ausweisen: er macht also dort eine Grube, und wenn mat darnach die zwo zeitlichen Eindammungen M und Nimmer weiter den Stromm hinunter seizet, wird eine Grube an die andere hin, und als ein fortgehender Graben oder Vertiefung in dem Bette des Flußes gemacht. Wenn aber der Boden zu hart ist, muß anders versahm werden, oder man muß wenigst dem Waster so, wie wir gleich ieht zeigen werden, zu Husselfe kommen.

Felsigee Biden, und felsigte Ufer wurden wohl lange Zeik durch das Weigen des Wasers, wenn man gleich seine Schnelligkeit gar sehr vermehrte, nicht vernüßet werden: aber man kann sie auch unter dem Waser bohren, und mit Pulfer zersprengen nach der Art, wie sie der Heureld in seinem Hodrotechnischen Theater, oder Schauplas der Waserbaufunst S. 164, wohin ich den Leser verwiesen haben will, lehret. Die abgesprengten Felsenstücke, und andere Steine aus dem Waser herauszüheben giebt er S. 166. eine Zange an, die dazu sehr dienlich ist, und mit seinem Zavenräusmer lehrt er uns 170. S. den Schlamm heraus zu ziehen, und in ein Schiss eine mühesame Arbeit, die von Menschen muß verrichtet werden.

# 76.

Hat man keine Felsen, sondern nur anders hartes Erdreich und Ries auszuräumen, so giebt uns Leupold S. 81. auch ein dienliches Instrument, so von Menschen zu gebrauchen ist; aber sein starker Pflug, den er S; 82. beschreibet, läst sich wo das Wasker nicht tief ist, wohl noch auch unter dem Wasker gebrauchen, und von Pferden ziehen; und wir werden gleich zeigen, wie man ihn und andere dergleichen Maschinen, die man sonst durch Pferde zoge, selbst von dem Wasker könne ziehen lassen, welches an Orten, da man mit Pferden nicht könnte zukommen nur desto besser angeht. Man könnte ihn aber auch ohne Pflugstelzen tief unter dem Wasker gebrauchen, wenn man den Baum, oder die Deichsel, damit er sich nicht so leicht zur Seite wende, sehr lang machte, und damit er nicht gar zu tief gerissen, oder umgeworsen wurde, eine Achse mit zwenen Rädern, die fast mitzen ober der Maschine durchgieng, daran befestigte.

#### 77-

Den Schlamm unter dem Waßer locker zu machen, das alsdann ihn der Stromm selber fortsubet, sindet man in des Heren Leupolds Theater auf der XXIII. Tabelle verschiedene Instrumente; aber auch eine gemeine Ege mit eisernen Jähnen, die man mit daran befestigten Steinen beschwerte, weil sie sonst unter dem Waßer, da das Holz, welches ringer, dann das Waser ist, auswärts treibet, nicht genug eingreisen wurde, könnte hiezu dienlich sepn. Man könnte also daran eine Druhe anmachen, die man mit Steinen aufüllte.

### 78.

Um zugleich den Sand, und Schlamm von dem Boden wegzureissen, und weiter zu bringen, im Falle, da es der Ftuß wegen
langsamer Bewegung des Waßers selbst zu ihnn nicht im Stande
wäre, ließen sich noch verschiedene Maschinen erdenken. Ich will es
hier wagen, dazu dienliche von meiner Ersindung anzugeben, welche,
tvenn sie etwann noch nicht ihre gehörige Vollkommenheit haben sole ken wenigst Gelegenheit geben können, vollkommenere zu erdenken.

#### 79.

Man setze (Fig. 26.) zwischen parallelen starken Seitenstüschen AB, AB einige Brettchen E, E, E, it. deren unterste Seite mit schneidenden Eisen K, K, K beschlagen sey. Vor ihnen gehe paralle mit diesen Brettchen das Holz CD, welches man den Rechen nennen könnte, in welches eine Reihe eiserner Meßer die Erde zu durchsschneiden seinkrecht auf den Boden, oder unten zurückgeneigt, daß sie schief einschneiden, eingesetzt, und mit Schraubenmüttern befestiget seinen. Die schneidenden Sisen K, K gehen gähling einen halben Boll tiefer als die Seitenwände AB, AB, und die Messer schneiden noch ein wenig tiefer in die Erde ein. Die Figur G ist das Prosit des

des Holzes, indem die Messer H eingesetzt, und wenigst 6. dis 8, Bolle je eines von dem andern, daß die Steine ausweichen können, entsernet sind. Es siel mir, nachdem ich die 26te Figur schon gezeichmet hatte 1 ein, daß es besser sep, die Deichsel (Fig. 27.) L Man ein besonderes Halz mn, welches mit zween Zapsen, als Achsen innerhalb den Seitenwänden AB, AB in runden Löchern oder Psannen beweglich sey, als an das Holz CD zu besestigen; weil es alsp nicht nottig seyn wird, die Achse wie in der 26. Figur ben P abzugliedern, und so wird sie diese Schleise gerader fortziehen: wozu es auch dienen wird, die Deichsel L M lang zu machen.

#### 80.

Rahrt man nun mit Dieser Schleife (Fig. 26.) ober oder unger dem Wager über einen Boden daber, zerschneiden die Meffer die Erde mit Reinen parallelen Sinschnitten, die Gifen KK scharren sie auf, und die aufgescharrte Erde, oder der Sand wird zwischen die Brettlein E, E, hinein geschoben ( daß vorderste F dient nur zu verhindern. Daß die von dem ersten Brettchen E abgeschabte Erde nicht alle vor dem Rechen CD bleibe). Der Raum zwischen den Brettchen E. E. E, 2c, wird endlich mit Erde und Sand erfüllet, und die Maschine wird immer schwerer, und muß endlich ausgelehret werden. Je harter Die Erde ist, über die man damit herfahrt, je weniger schaben die Sifen , K, K, ab; und je langer alfo kann man damit fortfabren , bis der Raum zwischen ben Brettchen voll wird. Wenn aber die Erde lind oder sandigt ift, so daß sie leicht zerschabet werden kann. fo kann man nicht weit mit diefer Maschine kommen, ohne daß man fie wieder ausleeren muß: grat wenn man die Seiten AB, AB bo ber machte und vornen und hinten mit einem Brett schlofe, so tonnte Dieser Rasten mehr Erde fassen, aber es geht auch immer schwerer ber, daß die Erde zwischen die Brettchen hineingeschoben werden je mehr schon darinnen ist, so von der nachkommenden muß vor sich weg geschoben werden; derowegen kann sie nicht gar zu viel fassen. It diese Maschine einmal mit Sande erfüllet, so siehe man sie mit Seiten, die in die Ringe eingemacht werden, in die Hohe, und hinten höher, als vornen, so wird der Sand heraussallen, und man wird sie auf ein neues brauchen konnen. Ich glaube, es würde bester son, wenn man sie Obenher mit darauf besestigten Brestern zudeckt, damit der Sand oben nicht konne herausgeschoben werden; den ass wird sie, nachdem sie einmal voll ist, über den Boden ohne ihn mehr enzugreisen herzuschkeppen senn, welches darum bequem ist, weil man den an einem Ort eingesasten Sand gemeiniglich nicht gleich nächt daran ausleeren darf, sondern weiter sühren muß, bis man ihn an den verlangten Ort bringt.

#### 81,

Diese Maschin also wird unter dem Waßer dienen kinnen, den Schlamm von einer Seite des Users in die Mitte, oder vonder Mitte zur einer, oder benden Seiten, oder auch nach der Direction des Strommes auf oder abwärts zu bringen: sie wird dienen kleine, und auch größere Hügel nach und nach abzugtaben, und nicht zu weit der von entsernte Studen, mit dem von dem abgegrabenen Hügel wege gerissenen Sande zu ebnen. Man wird also damit ein raubes, und ungleiches Rinnstaal säudern, und glatt machen können, daß das Westen, was man durch Ausstäumen zu erhalten sucht.

#### 82.

Aber auch auf bem trocknen Lande wird sie dienlich senneme Canal, sonderlich einen sehr breiten zu graben, oder auch einen and beren graben zu machen, ja sogar einen Damm ohne große Kosten aufzurichten, benn es sey (Fig. 28.) AB die Direction des Grabens oder

oder eine Linie, so mitten durch ihn gehen soll, fahrt man mit dieser Schleife immer zwerch über diese mittlern Linie AB wechselweiß von MM gegen NN, und von NN gegen MM, so ergiebt sich endlich der Graben MM NN. Ist er gar breit, so kann man von mm geogen NN, und von nn gegen MM sahren, bisweilen auch nach der Direction der Linie AB oder mit einer ihr parallelen in den Graben herunter, und so, wenn die Schleise erfüllet ist, zur Seite sahren, sie auszuleeren.

## 83.

Um aber mit dem fo ausgeleerten Sande und Erbe einen Damm zu machen, richte man von holz einen Bock (Fig. 29.) eine Maschine nemlich von zween schief aufwarts gehenden Baumen mn: daraber man die Schleife hinaufführt, fo wird in diesem binauffahren der Sand aus dem Brettchen zwifden die Baume min fale. len. Berlangt man aber, daß der Sand erft bann herausgeschuttet werde, wenn die Schleife ju einer gewiffen Sobe gelanget ift, fo darf nur eine große Safel gerichtet fenn, über welche man die noch mit Sand gefüllte Schleife hinführe; und fo kann man die auf diefer Safel ftebende Schleife sammt derselben auf den Bock hinaufführen, bis man fo weit ober dem verlangten Orte kommt, als die Schleife lang ift. Laffe man darnach diefelbe über die Safel, die man unterdeffen mit einer Rette, ober auf eine andere Weiß anhalt, gurucke geben . so wird fie erft in dem jurucketretten, den Sand ausschütten. Man mußte aber diefer Tafel ju außerft ein paar Leisten geben, die an felber mit vielen Mageln befestigt maren, damit zwischen ihnen die Mes-Er und unterften Theile der Brettchen, fo mit Gifen beschlagen find. und unter die Seitenwande hinunter gehen , befchüget murden, alfo Daß die Seitenwande der Schleifen auf diese Leisten binkammen-Auch zu vorderst an dieser Tafel mußte eine starke Leiste fest gemacht werden, damit fie, wenn man mit der Schleife weiter fortfahrt, von

selber mitgenommen werde. Endlich mußten die Banne selbst Rusthen haben, zwischen denen sowohl die Seitenwande, als das darunster gesetzte Brett glitscheten. Zur Erleichterung ihrer Bewegung würsden zwischen die Baume des Bockes eingesetzte, und mit ihren Achsen in Eisernen, oder besser meßingen Pfannen bewegliche Walzen sehr nühlich, oder fast nothig sepu.

## 84.

Wenn das Gerüst aus mehrern aneinander gesehten, und mit einander vereinigten Bocken bestünde (Fig. 30.) also, daß die Bäume, ab, bc, cd unter schiefen Winkeln zusammgesehet wären, da würden solche Walzen ben den Schen b, c, d, 1c. sehr nothwend big senn. Sie dienten auch zu verhindern, daß das Seil, mit dem die Schleife gezogen würde, nicht an den Balken, so die Bäume der Böcke zusamm hielten, verwehet würde.

Um die Sache durch eine Figur zu erklaren, sen in der 31. Figur A das Profil eines Baumes, C einer starken Leiste, oder des Theiles, mit dem er eine Nuth macht, nn eines Theiles des Bretztes, so unter die Schleife geschoben wird, ehe man sie über den Bock binaussährt; m der Leiste, die auf dieses Brett sest angenagelt ist, B der Seitenwände der Schleife, DD eines Theiles der Walze, die mit ihren eisernen Zapfen in dem Baum. A in einer eisernen oder messingen Pfanne umläust. Man wird sich wohl einvilden, daß auf der rechten Seite des Bockes alles eben so aussieht, wie hier auf der linken, ausgenommen das, was hier rechterseits gewendet ist, dort linkerseits gewendet sen; dessenhabe ich nicht nöthig selbe bessonders vorzustellen; ich will mich auch mit Erklärung der Weisenicht aushalten, wie die Schleise über einen einsachen Bock (Fig. 29.) und wie sie über ein ganzes Serüst (Fig. 30.) zu bringen sep. Ich habe auch bisher kein Maß der Maschine angegeben, weil selbes

mach verschiedener Beschaffenheit des Bobens, und der Kräfte die man zu ihrer Bewegung anwenden kann, gar verschieden seyn mag, nur das will ich noch anmerken, daß so man sie mit Pferden, über einen einfachen Bock sühren will, man das Seil, mit dem sie gezos gen wird, auch unten, um eine Walze A (Fig. 29,) herumziehen müße, damit das Pferd auf der horizontalen Fläche fortgehen möge. Das Gestell aber dieser Walze oder Scheibe wird man mit vielen Steinen beschweren, damit es nicht ausgehoben werde.

## 85.

Die bisher beschriebene Schleife, wie man sich selbst leicht einbilden wird, ist nicht bestimmet, um von Menschen, sondern von Pferden oder Ochsen, oder in gewisen Umständen, wie wir bald sehen werden, von dem Stromme selbst gezogen zu werden; sie wird aber ohne einige Aenderung auf steinigten Boden nicht wohl zu gesbrauchen senn, und auf gar lockeren bald voll werden, daß man also nicht weit damit sahren kann ohne wieder umzukehren; da sie mir desen ungeachtet zimtich müslich zu senn schien, glaubte ich, sie ware würdig, daß ich sie bekannt machte. Zest aber wollen wir zu einer anderen Maschine schreiten, die man entweder durch eine Menge Pferde, oder durch den Stromm selbst, wie wir darnach zeigen werden, so weit, als man nur immer will, und es die Beschaffenheit des Bosdens leidet, ziehen, und mit der man auch auf einem zimlich steinigten Boden einen Graben machen, oder ein Ninnsaal raumen kann.

## 86;

Wir wollen uns einen Begrif von dieser Maschine ju machen ber 32 und 33ten Figur bedienen: derer eine die Maschine, die wir einen Grabkarren nennen, von oben, die andere von der Seite jussehen, aber nicht perspectivisch, sondern die erste gleichsam im Grunds

rife, die andere im Profile vorstellet. Der bengeseste Mankstab soll nur 3. B. dienen, denn die Große der Maschine soll nach verschiedens beit der Umstände verschieden seyn.

AB, AB find wo lange ftarte Soller, oder Baume, unter benen die zwo Achsen HH und BB durchgehen, und mit eisernen Ringen und Polzen, welche die Rigur nicht vorstellet, fest damit ver-Man wurde um diese Maschine fester zu machen, wohl noch ein vaar Holger bev LL und NN mit HH oder BB parallel. und zwischen selbe einen Kreuzrigel bepfeten, die ich aber hier um das übrige nicht zu verdecken, nicht vorstelle. An den Achsen stecken m außerst die Rader, doch die hintern Rader (wie iche erft, nachdem sie schon gezeichnet waren, bemerket babe) wurden beffer innerhalb den Hölzern BB bleiben, und an der Achse angemachet sepn: diese aber mit Zaufen in den Solgern AB, AB geben, aber alsbann mußte anstatt der Achse ein anderes Querholz, ober selber, oder ben derselben berübergeben, um die Hölzer AB und AB mit einander zu verbins Den\_ Amischen diesen Solzern ist zu vorderst ben A, A noch eine Achse, die mit Zapfen darinnen geht, und an welche die Deichsel C D angemacht ist. Aber es ist nicht notbig, daß die Zapfen mitten in Diesen Solzern geben, wie sie hier gezeichnet find, sie wurden noch besser unter ihnen in Pfannen umlaufen, die man mit Kluppen schlie fen, und um die Achsen nach belieben auch wieder heraus zu nehmen. offnen konnte, und eben folche Kluppen maten auch ber den Zapfen der Achse der hintern Rader wohl angelegt.

Unter den Holzern AB, AB ift vornher das Scharrwerk angemacht; PS, PS sind die zwen Holzer (es stellet die 33te Figur nur eines davon vor, das andere ist dahinter, und bende sind in der 32ten Figur unter den langen Holzern AB, AB verborgen) in des nen die 4. Querhölzer LL, MM, NN und NN befestiget sind, deter die zwen ersten eine Reihe starker Wester, n, n, n 2c. die and

dere MM und LL eine Art Scharren und Schaufeln m, m, meetragen. Die Messer welche vertical stehen, durchschneiden den Boden, und die Scharren, deren flache spisige, und schneidende Seite horizontal ist, graben sie auf, und machen also einen Theil von den Boden los; die Messer sowohl als die Scharren sind in die Quershölzer fest eingesetz, und mit Schraubenmüttern angemacht; die Scharren können auch zu ihrer Besestigung Stüßen haben, mit des nen sie an einem hinteren Querholz sich ansteuren, und sie können auch daran besestigt seyn.

Hinter dem Scharrwerk kommt das Berticale Schiebbrett FE, welches die abgescharrte Erde, oder Schlamm, da man mit ber Maschine fartfahrt, schief vor sich ber, und also jur Seite nach und nach hinüber schiebt. Es wurde vieleicht noch beffer feyn, wenn der Winkel BFE, den es mit dem Holze AB macht, noch spisiger, und folglich die Maschine noch langer ware. Es sollte aber dieses Brett, wenn die hinteren Rader innerhalb den Solzern AB und AB blieben, kurzer seyn, und ben E für das Holz AB nicht herausgeben. Doch man fann auch die Rader, wie fie hier vorgestellet find, von außen angemachet fenn, und das Brett für das Rad ben E heraus. geben laffen; aber in foldem Falle muß man das Solz MM auf der namlichen Seite verlangern , und noch eine Scharre , und auffer berfelben ein Meffer anbringen; doch ift die vorangeführte Ginrichtung beffer. Die 34te Figur zeiget bas Profil einer Stupe, deren zwo an den Baumen AB und AB ben K und Kfest sind, und bas Brett FE tragen, welches auch noch in der Mitte durch eine Spreise G G erhalten wird, so daß es sich nicht biege. Zu unterft ist dieses Brett mit einer eisernen Schienen beschlagen, daß es sich an der Erde nicht vermese.

87.

Scharrverk, und auch das Schiebbrett nach belieben erhöhen, und erniedern, und wieder fest stellen könnte, damit man nach verschieden heit des Bodens, auf einmal die Scharren und Messer mit einander mehr oder weniger tief könnte gehen, und mehr oder weniger Erde zu mal ausgraben laßen. Dieses aber ließ sich leicht erhalten; die vier Nerme, womit das Scharrwerk an den Baumen oder Stangen AB, AB befestiget ist, därsten nur von starken Eisen mit Schraubengan ven versehen, und mit Müttern, unter und ober den Baumen angeschraubet senn, so könnte man sie leicht mehr erhöhen, oder erniedern. Das Brett höher oder niederer an seine Stüßen anzuschrauben, wird sied jeder selbst eine gute Weise anzugeben wissen.

Nun mit diesen Grabkarren kann auf einmal viel Erde auf nehoben, und jur Seite geschoben werben. Schraubet man das Scharrwerk davon ab, fo kann bas Brett allein die fcon vorbin los gemachte Erde, (wenn man mit dieser Maschine darüber fahrt) ur Seite zu schieben bienen. Schraubet man bas Scharrwert auf einer Seite ein wenig bober, als auf der andern, fo fann man auch machen, daß fie auf einer Seite tiefer, als auf der andern eingreifen. The die Maschine so eingerichtet, daß man das Schiebbrett EF nach belieben jur rechten oder linken Seite gewendet daran befestigen kann, To fann man wechselweise die Erde auch auf einer sowohl als auf ber andern Seite hinausschieben. Mit zwegen Brettern, die man bornen fpigig jufamm feste, konnte man maden, daß die abgegrabene Erde jum Theile auf eine, jum Theile auf die andere Seite hinaus geschoben murde. Aber wir werden gleich feben, was wir für einen Bortheil daben haben konnen, wenn sie nur allein auf eine Seite herausgeschoben wird. Ich muß nur noch zuvor erinnern, daß, wenn Das Brett Die Erde nur auf Ane Seite thiebet, man hinten an diefen

Karren noch ein verticales Meßer (oder zwen folche) andringen mus ze, welches in die Erde einschneide, nicht um sie zu zertheilen, sons dern gleich als ein Steuerrnder zu dienen, und zu verhindern, daß der fortgezogene Wagen sich seitwarts wende; denn die Erde, so von dem Brett soll weggeschoben werden; sucht durch ihren Wiederstand auch entgegen das Brett, und folglich die ganze Maschine von sich zu schieben. Dieses Meßer aber, welches zimlich breit sonn dörste, wurde das Hinüberschieben dieser Maschine hindern. Die Länge der Deiche sell CD (von der wir hier nur den hintersten Theil sehen) mag auch dazu dienen, oder gar alleine ohne das Rudermesser die Maschine zimlich grad erhalten.

#### 884

Wenn man mit diesem Karren über einen Boden, der sich damit bemeistern läßt, so wird ein langer und breiter, aber gar nicht tieser, und zur Seite mit einem Busing, oder langen Hügel A bes kränzter Graben AB entstehen, (\*) welcher nemlich so breit als der Karren ist, so ties, als die Scharren eingegrisen haben, und so lang, als lang die Streise Landes war, über die man damit hersuhr. Zieht man diesen Karren ohne ihn den Boden berühren oder angreisen zu lassen, zurück, so kann man, da man wieder sür sich sährt, einen zwepten (Fig. 36.) graben BC mit dem vorigen parallel neben ihm machen, der sich mit dem Büsinge B bekränzen wird. Es wird also nicht mehr brauchen, als das Büsinge B weggeraumet werde, so werden berde Graben AB und BC einer seyn, der die Breite AC hat. Und eben so kann man den dritten CD (Fig. 37.) und so viel and dere als man will, an die vorigen hinsesen. Diese Maschine (\*\*)

uns

<sup>(\*)</sup> Die Figuren 35. bis 42. find Profile von Graben, welche entfte= ben, wenn eine verticale Flace bie Lange eines Grabens über quer burchichneibet.

<sup>(\*\*)</sup> Man macht an diesen Rarren auch zwo Trugen an, die mit Steinen gefüllt werden, wenn man sich ihrer unter bem Wafer bedienet.

unter dem Waßer zurück zu führen, ohne daß sie den Boden angreise, ist teicht, denn man führe ein kleines Schischen ober ihm daher, so kann man selben leicht mit Stricken in die Hohe ziehen, und von dem Schischen getragen zurücke bringen. Ich will mich aber mit Erklärung der Weise dieses zu thun nicht aufhalten. Auf dem Lande konnte man unter die Rader Holzer, wie man sie braucht die Sperr einzuler gen, hineinsehen, damit sie von dem Bodem erhoben würden, aber man würde ihn lieber umkehren, und den zwepten Graben mit gegensseitigen Fahren machen, und also würden alle Gräben nacheinander mit hin und wieder sahren entstehen: da dann die von zwepen Gräben ausgeworfene Erde auf einem Büsing zusamm kommen würde.

89.

Diese Bufing auszuraumen wollen wir sehen, wie fie fich von einem Orte jum andern fchieben laffen. Es sev ein Bufing C (Fig. 28. ) und man fahre mit bem Rarren ( die Scharren beffelben laffe man hier nicht den Boden angreifen ) über ihn her, so wird Diefe Erde in B binuber geschoben. Sben so kann man sie darnach an A hins bringen, wenn affo Anfange 3. Bufinge B, C, D in bem Graben AE (Fig. 37-) waren, die ihn in 4. Theil theilten, fo schiebe man erstens den Bufing, der in Bift, ju den Bufinge A in b binuber (Fig. 20.) aledann den Buffing Czu erft in B und von B in e: man bringe endlich den Bufing Din C, und darnach in B, endfich in d, fo wird der Graben von dbis E offen ftehn. Rahrt man alsdann (Fig. 29. und 40. ) über die aufgervorfene Erde Abc d einige mat her, fo kann man fie gegen a (Fig. 33.) hinterschieben. Die Erde aber, aus bem Braben zu erheben, wurde es gut fenn, wenn man an dem Brett EF ben E ein dreveckigtes Brettchen abc in fchiefer Stellung gine machte (43. Fig ) darauf die Erde in die Bobe geschoben murde: mufte fie aber hoch erhebet werden, fo muften auch die Raber bes Rarrens, und bas Schiebbrett hoher fenn, als fie in der Figur porgestellet werben. Das Brettchen abe wurde mit Gelenken ben a und b beweglich, und an der vordern Seite be, mit der es die Erde auffaßt, mit Eisen beschlagen sehn. Der Graben wird also nach und nach die Sestalt AE (Fig. 40.) gewinnen, aber noch nicht tieser sehn, als die Scharren unter die Räder langten. Vertiest man ihn weiter, so erhält er die Sestalt, deren Prosil die Figur 4r. vorstellet, und so geschieht es endlich, daß nach etlichen Vertiesungen seine Form zu sener wird, die im Prosile durch die 42se Figur geschildert ist. Man sieht als leicht, wie mar mit dieser Waschine den Schlamm von einem User zum andern hinüber rücken könne; bisweilen aber wird man ihn von der Mitte an ein oder beyde Bestade, oder von solchen nur in die Mitte bringen, damit er von dem Waßer, das in der Mitte schnelter läust, fortgeführet werde-

## 90.

Wollte ich auf dem Lande einen Graben machen, und die ansgegrabene Erde bevderfeits auswerfen, fo murbe ich den halben Gras ben mit bir und berandern halben mit berfahren aufwerfen. Das Ummenden des Karren auf der Erde wurde mar ben dieser Einriche tung beffelben noch beschwerlich fenn; man mußte wohl um die Schare zen zu erhöhen, auch die vordere Räher, so oft man den Karren umwenden wolke, mit untergeschobenen Sperren erhoben, ober auf ans Dere Beife denken, wie man diese Maschin, Die ich hauptsächlich mur unter dem Maffer damit zu arbeiten bestimme, in diesem Stucke in vollkommneren. Stande bringe- Wenn man aber unter dem Waker Die Erde zur rechten und linken Geffe des Graben auswerfen mill. und fie nicht von Pferden, sondern von dem Stromme follte gezogen werden, wurden wir die Aenderung mit dem Schiebbrett machen mus Ken. fo , daß, wir es eine Zeitlang gegen iene Seite wendeten , auf die wir zu erst die ausgegrabene Erde schieben wollten, alsbann solches, nachdem es auf die andere Seite, um auf selbe die übrige Erde hin-Ett über

Aber zu bringen, gewender worden, befestigten. Sollte aber ber Stromm selbst den Sand wegführen, so wurden wir das Schiebsbrett nicht nothig haben.

#### 91.

Ich habe nun diesen Grabkarren, fo viel ich es, einen Bearief Davon zu geben nothiger achtete, beschrieben, und seinen Bebrauch er-Plaret: jest bleibt mir nur noch übrig , daß ich eine Beise zeige , Fraft welcher ihn ber Stromm felber ju gieben vermogend ift. weber biefen, noch die Schleife fur vollkommner Maschinen aus, an benen fich nichts verbeffern liefe, vielmehr vermuthe, und wunsche ich. daß sie das fast allgemeine Schickfal neuer Erfindungen baben, die mit neuen Aenderungen und Zusäten mit ber Zeit immer in ber Boll kommenheit wachsen. Ich eigne mir auch nicht allein die Ebre bet Erfindung ju, benn ich gestehe es, und man wird es sich nicht fower einbilden, bas die Betrachtung des gemeinen Bfluges, und anderer Maschinen Gelegenheit gegeben haben, biese zu erdenken. fast alle Erfindungen haben eine gewiße Berbindung miteinander, da immer eine aus der andern ihren Ursprung nimmt, und darinn haben auch die alten Erfinder an den neuen-Erfindungen einen Theil, als welche uns mit den ihrigen auf den 2Beg unferer neuen Erfindung geleitet haben.

## **92**;

Nun mussen wir noch sehen, wie das Waßer selbst wirken; und diese Maschinen ziehen könne. Die Sache ist wichtig, weil gar viele Kösten daben ersparet werden; denn die Kraft des Waßers kann oft wohl für die Kraft einer zimlichen Menge Pferde gelten, und konstet uns außer der Einrichtung der Maschinen, und einiger weniger Leueten Arbeit sie zu regieren nichts, da im Gegentheile die Pferde ungezwein kostdarer sehn wurden.

Wir nehmen nun die Figuren 44, 45, 46 für uns, deren die erste den Grundrif der Maschinen, welche wir ein Jugwerk nens nen, die andere das Prosil, und die letzte die Maschine selbst perspecs sivisch darstellet.

Es sen DA ein Schif, deffen borderer Theil A fpikig, der hinter Theil mn gerad abgeschnitten ift: B und C seven kleine Rillen: DN, DN, und NN seven lange Baume, welche diese Schiefe miteinander verbinden, es foll wenigst die obere Seite eines Baumes  $\dot{m{D}}\,N$  und  $N\,N$  eben seyn, und sehnen beygesehet werden, daß man barauf ficher aus einem Schife in das andere als einen Steg geben Diese Baume sind an den Schiefen bort, wo sie aufligen mit Gifenwerk fehr fest angemacht. Bu außerft an ben Enden des Baumes NN find die Gelenke, um welche die Aerme NM, NN, Die Den Rlugel MM tragen, beweglich find : Diefer Glugel MM kann in das Mager gelagen werden, in welcher Stellung ihn die 44te Rigur porftellet, und aus felben mit einer Rette, welche um die auf einer perpendicularen Saule eingefeste Rolle geht, durch Bulfe eines Hafpels G tann heraus gezogen werden, baben man, wenn der Rids get gar fchwer mate, die Bewegung ju erleuchtern ein Schiebrad. sbet ein anderes gelahntes Rad mit einem Setriebe gebrauchen konnte. Damit zwo Personnen allein im Stande maren, ben Blugel aufzuzie-Ben, und nieder ju lagen.

## 93.

Wird nun am dieses Zugwerk ober an dieses Schief ein starz kes Seil oder Rette fest angemacht, so wird man den oben 5. 86., beschriebenen Karren, oder die Schleife, oder auch Leupolds starken Pflug und andere dergleichen Maschinen, sowohl unter dem Waßer, als oder selben nächst dem User oder auf einer Insel nach der Dis zection des Strommes sortsühren könne, ob er gleich an den Boden, den er durchgraben soll, großen Widerstand leidet. Man wird auch ihn nach andern Directionen sübren konnen, wenn nur die Rette, oder das Seil lang genug ist, und durch Walsen oder Rollen C (Fig. 48.) über die die Rette gehet, die Direction geändert wird: aber die Maschine, an der eine solche Walse oder Rolle um ihrer Achse beweglich angemacht ist, muß selbst sehr sest und unbeweglich, z. B. ein tief in die Erde eingeschlagner starker Pfahl seyn. Ich will mich aber hier nicht einlassen, alle Behutsankeiten zu beschreiben, die man zur Erhaltung des Seiles, oder der Rette, und der leichteren Bewegung ze. anwenden solle. Gewiß ist es, daß diese Maschine mit großer Seswalt wirken werde, und zwar mit desto größerer, wie schneller der Stromm an dem Orte sließt, da man den Flügel einsenkt, und se größer die Oberstäche desselben ist; es ist auch klar, daß die Ströße dieser Maschine gar verschieden seyn könne.

#### 94.

Nachdem man mit dieser Maschine eine Weile den Strommhinunter gesahren ist, und es Zeit ist wieder umzuteheen, zieht man den Flügel aus dem Waser, und erhöhet ihn, so wird das Zugwerk zime lich leicht gegen den Stromm zu ziehen seyn, auch das Hinausziehen des großen Zugwards konnte durch ein anders kleines Zugwerk nems lich durch ein Schischen, das mit einem viel kleinern Flügel versehen ist, geschehen (wie es wirklich die 46ste Figur vorstellt, die 47ste aber zieht den Brundrist davon) wenn man an dem User oder an einem Joch einer Brücke ze eine Rolle besestigen, und ein Seil darum zies den kann, so bezde Schis mit einander verbindet, so, das wenn das kleine Zugwerk mit niedergelassenen Flügel davon gegen selben hinaus gezogen werde (\*) hingegen würde das kleine, nachdem es mit Hinauss

<sup>(\*)</sup> Man befehr hieren Leupolds Chapplag bes Brudenbaues S.231.

aufziehung des großen seine Dienste gethan, und sein Flügel wieder erhebt worden ist, durch das große abwarts gehende wieder gegen den Stromm hinaufgezogen werden.

Icine, und zwo bis 4. Personnen, das große Zugwerk zu regieren, wenn nur das Ausziehen des Flügels genug erleichtert wird, welches durch ein an die Walze, um die man das Seil, oder die Rette auswindet, befestigtes Schiebrad seicht zu erhalten ware, denn ist das Rad nicht gar zu klein, und stehn die Zähne nicht zu weit von einander, und das Schiebeisen ihren Ruhepunkt nahe, so kann damit eine Personn viele Zentner heben; die Gestalt eines Schiebrades mag man in Leupolds Schauplaße des Grundes mechanischer Wissenschaften Tab. XXVI. Fig. VI. abgebisdet sehen.

## 95.

Je langer die Kette oder das Seil ist, mit dem das Zugwerk den Karren oder starken Pflug zieht, je bequemer wird es seyn, wegen der Direction derselben, und je weiter mag der Pflug oder Karren von dem Waßer entfernet gezogen werden, z. B. (Fig. 17.) wenn das Seil bis Flanget, da das Zugwerk unter E stehet, so kann man mit selben den Graben FG machen, um die Theile des Rinnsaales und E dadurch zu vereinigen.

Sben fo kann man ein steiles Ufer, bessen sberfter Theil inden Fluß zu stürzen ist (S. 54.) mit parallelen Gräben mn (Fig. 48.) zerreissen. Die beliebige Direction kann daben dem Schif mit einem Steuerruder, oder wenn man mit stangen an den Boden, oder das nahe Ufer stößt, gegeben werden.

96.

Ein langes Seil ift auch beswegen gut, und wenn der Flus-Ett? cief, und der Boden auszuraumen ist, nothig: sonst wurde der Aarsen unter dem Waßer nicht fortgezogen, sondern erhebt werden. Daß man aber den Karren, wenn man über den Fluß hinausfährt zuvor von den Boden erheben müße, ist für sich selbst klar. Ich hab schon oben gemeldet, daß dieses vieleicht besser, durch zwen kleine Schifchen, die mit darüber gelegten Balken verbunden würden, geschehen müße: doch wird es keinesweges erfordert, daß man ihn ganz aus dem Waßer hebe, welches viel schwerer ware, sondern man führt ihn sammt den Schischen, an die er angehengt ist, mit Pferden oder auf andere Weise den Stromm hinauf, um wieder damit herunter zu sahren.

## 97.

Man konnte anftatt bes Seiles ober ber Rette, folang fie ges Rad fortgeben darf, sich auch an einander gesetzter Holgerner Stansen bedienen , und es wurde nuslich fenn , an felbe Rollen oder fleine Rabdhen angufegen, davon fie auf dem Lande getragen murden, wenn mur ein geschickter Mechanicker daben ift, der die nothigen Behutsamkeiten in acht zu nehmen weis; benn ein folcher ift zu allen Waßerbaue, wenn er gut, und mit wenigen Rosten soll vorgenommen wer-Den, nothig : ohne einen folden Mann aber find alle, auch beste Bor-Ichlage vergeblich. Leute die nur nachzumachen wiffen, was fie ans Derswo gesehen haben, ohne eine gute Theorie der Mechanick und einen erfinderischen Beift zu befigen, tonnen teine gute Bagerbaus meister abgeben, weil sie in Laufend Fallen der Rath und die Duffe verläst. Darum wird oft eine gute Erfindung verworfen, und kommt in üblen Rufe , weil fie nach übler Anordnung eines foichen Mannes keine gute Dienste leistet. Diese Leute, welche fich anstatt der Bermunft, wie dieB eftien mur der Erwartung abnlicher galle bedienen wollen, betrigen fich ofters gar febr, weil es ihnen an Dige und Scharffenniakeit feblet , Die Aehnlichkeit aber ben Abgang derfelben im and

entdecken, und wenn nur eine kleine Aenderung vorksmmt, so ist ihnen das, was sie wissen, nicht mehr brauchbar. Es ware destwegen zu wünschen, daß sene, die zu solchen Unternehmungen bestimmet werz den, mit einer guten Theorie versehen, und von Jugend an, zum Nachdenken angewiesen würden: man sollte ihnen aber auch zugleich ein gewißes Mißtrauen auf ihre eigne, und auch fremde Ersindungen die noch von der Ersahrung nicht bestättiget worden sind, eindrücken, daß sie im großen nichts ungewißes wagen; denn ein verständiget und behutsamer Baumeister ist das beste Mittel den Bauz spewiel es möglich ist, wohlseil und gut zu machen.





# Register,

bet merkwürdigsten Sachen, welche in dem achten Bande enthalten sind.

Pholosoffen und Ordinaten zu allen bestimmten Kegelschnitten Gleichgultise

Anlegung neuer Wenher. 14. 15.

Arbuthnot (P. Benedict) Abhandlung von ben Kraften ber Korper und Clemente- 179. und folg-

Arburhnor (P. Benedict) Abhandlungen vom Sochgewifter. 399. eleetisse Bersuche. 403. nup folg.

Aufeisung ber Rarpsen - Wenher. 11. Mittel wider die Auf = und Abstehung ber Fische Sbendas.

Ausbreitung bet Lichts. 68.-69.

Ausraumung ber Blufe. 495.

Bactofen Unnothigteit. 132.

Bellidors irriger Sas von der Gestalt bes Flufes in seinem in ber Mitte ver tieften Bette. 472.

Befeigung ber Wenher. 13.

Boscowichs Eurva. 200, und folg.

Bouguers Erinnerung in seiner optischen Abhandlung vom Junahme bet Lichtes. 113. Brunn

## Regifter

Brutnwiefer (Mathing) lichologische Betrachtungen. 133. und fole.

Buffons Connerbe vom jerftorten Sanbe. 168.

Cartes und Malebranche tägliche Berändermigen in ber Kaine. 226,

Coffee und Thee: Setrant. 141.

Bammenbau jur Ginfcliefung eines Flufes. 463. Befchaffenheit und Co-legung berfelben. ebenbaf.

Dicheigkeit bes Lichts, und beffen Sigenschaften. 63. Begriff baburch von Rlarhein 64. Größe ber Erleuchtung: 65-

Ebene, ungleichformige Erlenchtung berfelben. 65. und folge.

Electrifche Berfuche wiber Die Hochgewitter. 428.

Blemente ber Materie Beschaffenheit. 182. Kräfte. 183. 209. Berschieben, heit ber Theilchen nach ben Slementen. 215. Kein algemeines Gesas weber ber Cohasion, noch ber Acpulson. 195. 197.

Epp (Aavert) Abhandlung von bem Jusammenhang ber Theile in ben Kör, pernt, und dem Anhang der stüßigen Materie an die Solide. 221. und folg.

Erleuchtung eines Flachenraumes nach ber Dichtigkelt bes barüber gleichformig verbreiteten Lichtes- 87. Erleuchtung bes Lichts von einer leuchtens ben Rlace. 94.

Erze und Glas mit Wind Defen und Stein Kohlen gefchmoljen. 130.

Jische, welche in dem Larpfenwepher zu gedulden, oder nicht sind 10. und folg-

fischmeifter Aberglauben. 7-

flußes zu enger Rinnfaal 441. schäbliche Gegenwehre wiber ben Fluß 448-Einschäntung besselben. 458-

Flüßiger Materien = Antlebung an Die foliben Rorper. 240. Ansnahme eber baf. Schwere beeben Körper. 241.

Urfache der Antlebung. 251. Rraft Der soliden Abrper gegen Die Wasel-Meilden. 256. verschiedene Erschemungen. 260. Anmerkungen. 269.

## Regiftet

Forscherbierbichaft mangelube ächte Erundfäge. 1,666

gatterung für bas Bieb. 13%.

Gerlache Briefe von ben verschiebenen Wirfungen bet Lichtes. 73. und falg.

Glodengelaute ben bem Sochgewitter. 417.

Smeline (Joh. Georg) Mhabarbarum officinale. 325. und folg.

Sambergers Grunde von ber Schwere bes Quedfilbert. 246.

Belfenrieders (Johann') Bagerbau. 437.

Benkels tiefelartige Grunberbe bes Gifen. 167. 174.

Bercynische weitschüchtige Balb ber Deutschen. 123.

Seuernde Sintheilung. 312. Wetterbeobachtung. Chenbaf. Graf. 313. Grummet. ebenbaf. und folg.

Sochgewitters Natur. 409. Burjuche. Stendes. und folg. Bishetige Mittel dawider. 417.

Sobe Bimmer und Stuben. 138.

Solzmangels Urfachen. 125.

Hydrostatid, Beobachtungen 335. Beschaffenheit der anzichenden und mes treibenden Kraft. 338. 341. Berschiedene Bewegungsträfte. 340. Sesetze der Zusammenhangung. 359.

Syperbel meiste Berschiedenheit. 38. Und Folgen jeber Hyperbel in verticaler Lageverwendung. 42. und folg. Plehalichteit dieser Lage mit den Parabelen. 43.

Barpfenerziehung und Wachsthum. 6. und folg. Die Altväter aus Bibmen. ebendas. Ihre Sinwerfung, ebendas.

Barften (Wencesl. Joh. Guftav) Untersuchungen über die ersten Grunde be Photometrie- 55. und folg. Rarfiner wiber Gerlach. 73.

Begelschnitten vorausgesette Borbereitungen. 20. und folg. Regels Borfit bung ohne bewuster Gattung ber Regelschnitten. 29.

Regelichnittes Beschaffenheit in Rudficht beffen gegebenen Regels und lage 50.

#### Bocherbes Befchreibung. 148.

Rorper allgemeine Berbindnis: 223. ungleiche. 224. Berfchiebenheit bets felben. ebendas. Ihr Biderstand. ebendas. und folg.

Dieser Biberstand ift eine mahre Gegenwirtung. 227. Die Nerbindnis ber Chements ber Korper von bem Schöpfer. 233. und folg.

Zade, Solverfdmenbung barinn. 139.

Lacys von Eprene Betruge unfrer Ginne. 225.

Lamberes erstereigentlicher Lehrbegriff von der Photometrie. 57. III. und folg.

Lechi Sinmenbung wider Bitots Instrument, von Untersuchung der Sond= ligteit des Waffer. 453. Bertheitigung Diefes Instruments. 454.

Ledmanns Chrisoprafesteine. 164.

Leupolde littheil von den Eindammungen ber Flufe. 48%.

Liché von dem leuchtenden Punkt. 58. Lichtesverhaltung zu den Lichtstrahlen. 59. Berhältnif der Lichtmengen. 63. Lichtstamms betrachtet als ein Punkt. 70. und folg.

Maulwurfe Bertreibung aus ben Biefen. 311. 312.

Models (Joh. Georg) Entdedung des Seleniten in der Ahabarbar. 317. und folg.

Muschenbrode Cohafion ber Rorper. 192.

Rewtons Cohasson in ben Lichtstrahlen. 195.

Ocfen große und fleine. 133. 134. 137. Feuer hinten im Dfen. 136.

Photometrie Annehmung jeder Erleuchtung und Strahlenmenge. 118. 119. Porner und Baume Abstammung aller Erden von der Kiefelerde. 169.

Ditots Instrument gur Untersuchung ber Schnedigfeit bes Baffers. 446.

Quedfilber, Berfuche bavon. 249. und folg.

Rechenvermachung fur bas Durchichwimmen ber Fifche. 12. 13.

Rhabarbar von Petersburg. 326. 332. und folg.

Ainnfale Menderung ber Fluge. 468.

Salzes und ihres Acidum Urfprung. 329.

Scheides (Karl August) Betrachtungen und Mittel ab ben allgemein eine reissenden Jolymangel in Deutschland. 121. und folg.

## Regifter

Geefeld (Anton Grafens) Abhandlung von der Mussarfeit der Biefen und bes Henwuchfel. 299. und folg.

Geemuscheln auf ben bochften Bergen. 178-

Gelenteen, eine gypbartige Kallerbe in der Rhabarbar. 321. Jufalige Berfuch ebendas und folg.

Senlinge ber Bifde verschiedene Berfetung g.

Gilberfolage Prissorift. 143.

Searclers (Benedict) Ausnahme von ben Gefaten ber Sphrofatid. 33. und folg.

Grein Rhabarbar auf China. 324.

Steinerne Gebaube. 144-

Streckweyher ju Karpfenseslingen. 5.8. Daner ihrer Brut. g.

Stude Abfenerung ben bodgewitter. 421. Porotechnische Daffinen 427-

Torporche (Angustin) Abhandlung von den Regelschnitten, 17. und folg. Neberschwemmung, Stänzenzeichnung berselben. 460.

Venette Abhandlung von ben Steinen', aus dem Frangofifden überfest. 162.

Perwitterungs : Grabe der Steine. 158.

Ufer Ueberkleidungen. 482. Eindammungen. 483. Befreyung von bem Ein-

Victorini (Wencest Mar.) Entwurf über die Bennsung der Wenher und Erziehung der Karpfen auf bohmische Art. 1. und folg.

Unverwitterter Steine im 2. unb 3. Grabe weiflichte Fleden. 159.

Wald, ein gebautes Dorf barüber. 126.

Wafferbaues Wichtigkeit. 439.

Weyber Angabl 4. 5. gute Benutung. 10. und folg.

Wiesen, verschiedene Arten berselben. 303. Ihre Berestung. 304. Omegung. 308. Bested Baffer bagu. 309.

Winter ober Rammer : Wenher. g. und folg.

Biegel Ratt : und Spotbrennungen. 131.

Jusammenhang ber flufigen Rorper unter Gid. 372. Infammenhang utt ben Strifen. 377.

Bufammenhang ber Stifen. 393.

3woer anendlich fleinen Ebene gegen einander einerley Mengelichtes. 98. und folg.



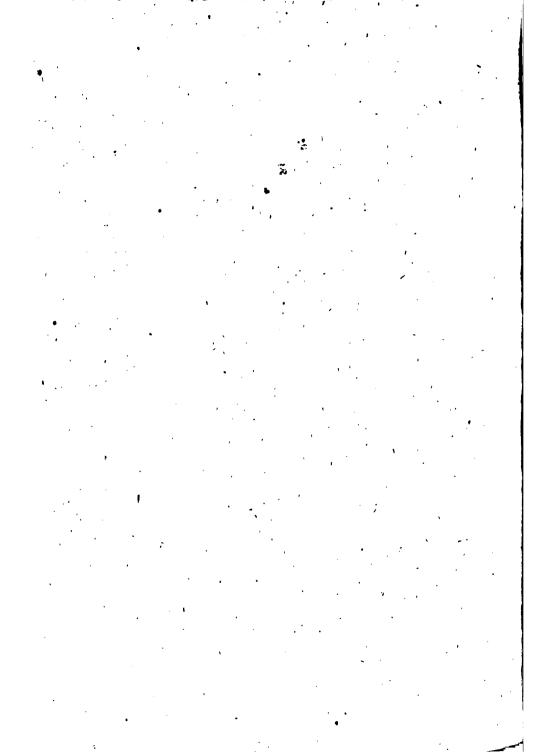



ı • .--• , 1



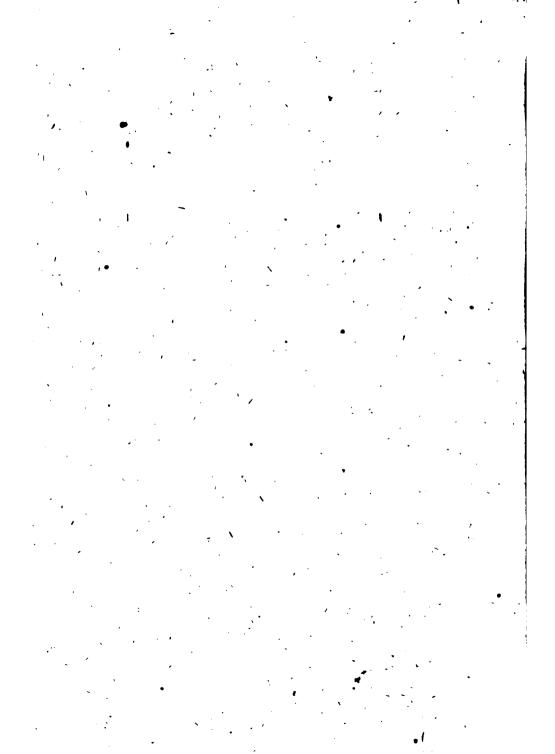

F.16

Yab.IV



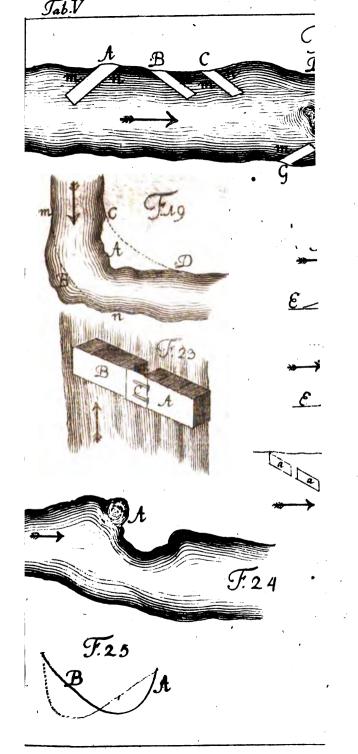

j.,,

-

. • , , ,



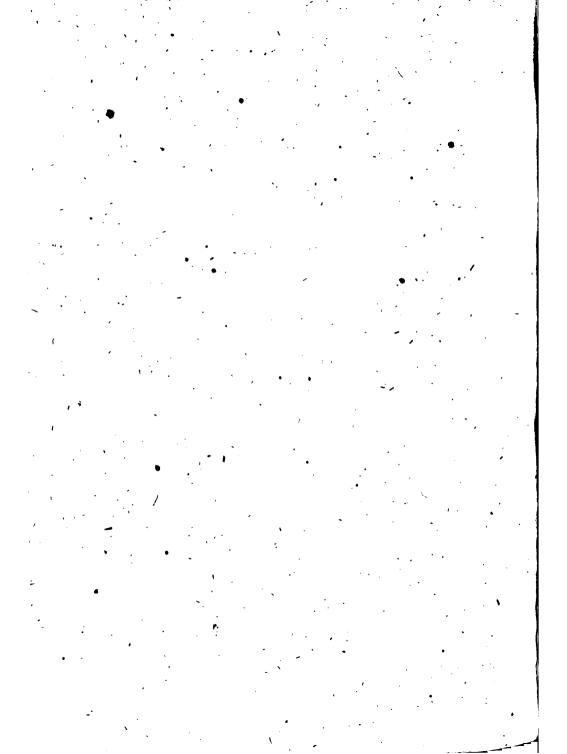



ı , . : Jab.VIII J:35 937 C

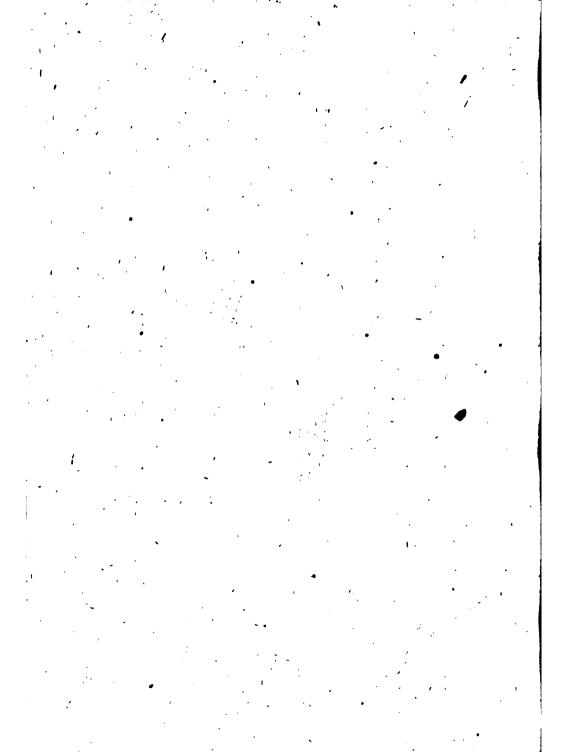

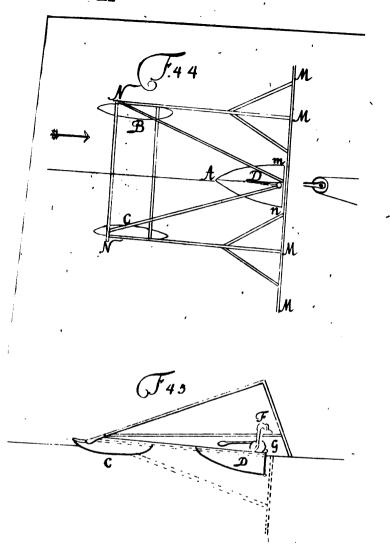

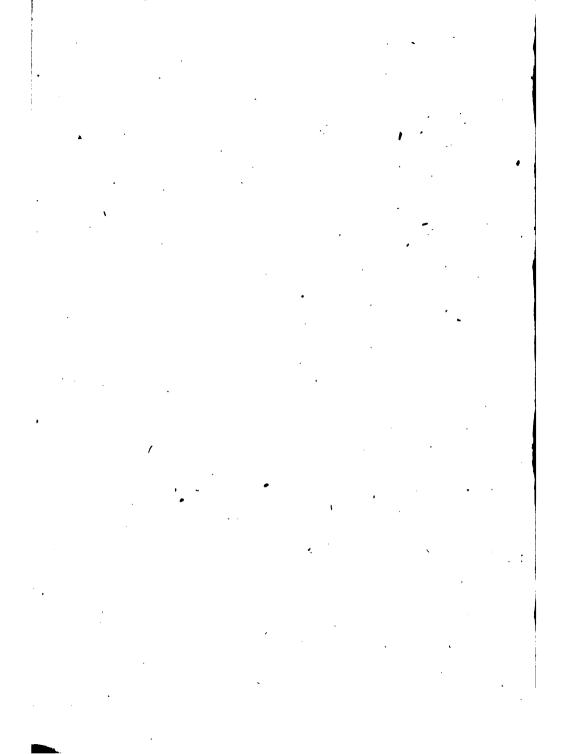

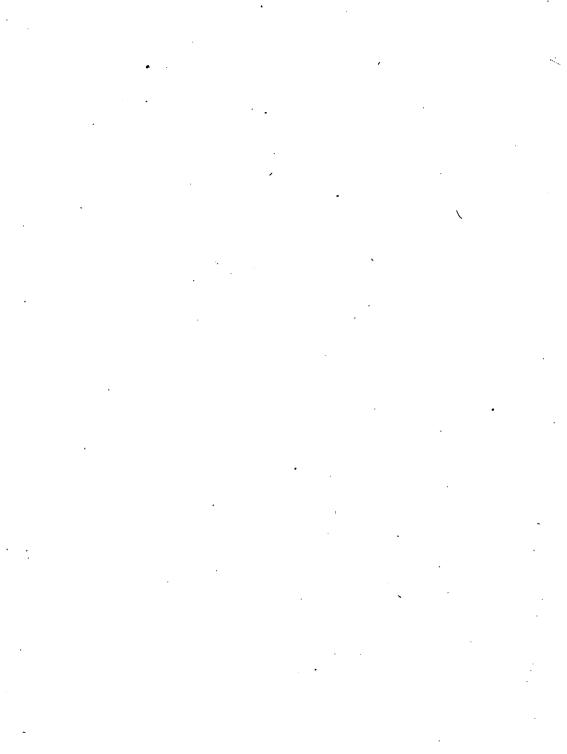

•

.

•

,

•

•

•

.

•

-